se: voz Cadaqués

An der Kalmauer beite .... - n par iten int te - Flicken der Versie Jung the Beng was to and Germelen and relies in Haratisam ि स्टार्ट दिने प्रत्या सर्वे Tourses : The state wester miss Carte C enter de le Land not plate The state of the s

THE PART OF THE ----Me grant in in the and the school and Cataque C

The state of the s ATTACHEN STATEMENT

CENNAUSER 1: 2: There is

+ Apparte

Wetter: Wind und Schauer Geistige WELT ito-WELT : sacerbriefe und Personalien er Sonrischen eit einig iragt sich

Seiten 31-32 FROHE OSTERN

New Yorkie nöchste zehnten febn Stunde.
der diese (

te: Stellenanzeigen für Fach- und Führungskräfte

# DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND



Belgien 43,00 bfr. Dänemark 10,00 dkr. Frankreich 7,50 F. Griechenland 180 Dr Großbritannien 65 p. Italien 1800 L. Jagoslawen 420,00 Din. Luxemburg 23,00 ffr Niederlande 2,50 hfl. Norwegen 8,50 nkr. Osterreich 17 68, Portugal 165 ees Schweden 8,00 skr. Schweiz 2,20 str. Spanen 200 Pts. Kananische Inseln 210 Pts

## Kanzler mahnt die Koalition: Politische Erbhöfe gibt es nicht

Er setzt weiter auf Bündnis mit der FDP / Skepsis gegenüber Umweltressort

Bundeskanzler Helmut Kohl steht Ratschlägen aus den Reihen der Union, bei der Bundestagswahl im Januar 1987 auf das Ziel der absoluten Mehrheit zu setzen, mit großer Skepsis gegenüber. In einem WELT-Interview gibt Kohl zu erkennen, daß er sich schon heute auf eine Fortsetzung der Koalition mit der FDP ein-

Der Kanzier und CDU-Vorsitzende: "Die Koalition ist kein Selbstzweck, und mein Ziel ist nicht die Koalition an sich. Ich will die Zustimmung des Wählers zur Fortführung der erfolgreichen Politik der letzten Jahre. Es ist wohl nach dem deutschen Wahlrecht nur realistisch, wenn ich die absolute Mehrheit der Union nicht für den allerwahrscheinlichsten Ausgang der Wahl ansehe. So etwas hat es bisher nur einmal, 1957, gegeben. Der Normalfall ist, daß verschiedene Parteien zusammenarbeiten müssen. Und für diesen Fall weiß der Wähler heute schon, daß wir die Zusammenarbeit mit der FDP fortsetzen wollen." Angesichts der Verfassung der SPD könne es daran "keinen Zweisel" geben. Eine rot-grune lein dadurch gelöst, daß man ein Koalition ware garantiert die Alternative" und ein Weg zurück in die

In dem Interview bekräftigte Kohl angesichts von personellen Ansprüchen der FDP und CSU die Auffassung: "Es gibt keine Erbhöfe und alle Beteiligten wissen das." Auf die Frage, ob er die Absicht habe, die Struk-

## exklusiv in der WELT:

tur der Regierung zu verändern, zum Beispiel durch die Schaffung eines Ministeriums für Umwelt und Forschung, erwiderte er. "Hier gilt das gleiche wie zu den Erbhöfen. Über die Organisation der Ressorts kann man erst sprechen, wenn die Inhalte der Regierungsarbeit feststehen. Kein einziges Problem der Umwelt oder der Forschungspolitik wird al-

neues Ministerium dafür schafft." In dem Interview auf Seite 7 gibt

Kohl zu verstehen, daß noch in diesem Jahr mit einem Besuch von SED-Chef Honecker zu rechnen sei. Der Termin müsse noch vereinbart werden. Beunruhigt zeigt sich der Kanzler über die Aktion des DGB, mit der die Entscheidung des Parlaments zum Paragraphen 116 weiter bekämpft werden soll. Für sein Demokratieverständnis sei es "unerträglich", wenn der Gesetzgeber unter Druck gesetzt werden solle.

Der Konsens der Demokraten bestehe gerade darin, daß man die in den Formen des Grundgesetzes zustandegekommenen Entscheidungen hinnehmen müsse, auch wenn sie einem nicht gesielen.

Mancher Disput und manche Auseinandersetzung in der Koalition ist nach den Worten Kohls "unnötig und mitunter auch schädlich". Dennoch fällte er das Urteil: Er könne nicht erkennen, daß "wir heute im Bündnis dieser drei Parteien größere Probleme in der Zusammenarbeit hätten als

## Streit um Gewichtung des SDI-Vertrags

SPD und Grüne verlangen Vorlage im Parlament / Genscher betont zivilen Charakter

RÜDIGER MONIAC, Benn Nach der Unterschrift von Bundes-

wirtschaftsminister Bangemann unter die SDI-Vertragstexte in Washington zeichnet sich in Bonn ein heftiger Streit über die Frage ab, ob die Vereinbarungen über eine deutsche Forschungsbeteiligung am amerikanischen SDI-Programm und den allgemeinen Technologietransfer im Wortlaut veröffentlicht werden sollen oder nicht. Bangemann bekräftigte nach seiner Rückkehr aus den USA, daran sei nicht gedacht, doch würden die zuständigen Ausschüsse des Bundestages im einzelnen unterrichtet, auch wenn eine Ratifizierung durch das Parlament nicht erforderlich sei.

in der Bundesrepublik Deutschland trotz der 1986 in Gang gesetz-Abgeordnete der SPD-Fraktion ten Steuerreform etwa 13 Milliound der Grünen verlangten dagegen, nen Steuerzahler in die Zone der die SDI-Verträge dem Parlament vor-Steuerprogression kommen, teilte zulegen. Der stellvertretende SPDdas Finanzministerium mit. (S. 8) Fraktionsvorsitzende Alfred Emmerlich wies auf Artikel 59, Absatz 2 des Grundgesetzes hin, nach dem der Bundestag einem Vertrag zustimmen müsse, wenn er die Bundesgesetzgebung berühre oder politische Fragen

regele. Dies treffe nach Auffassung Unterschrift von US-Verteidigungsdes Bundesverfassungsgerichts unter anderem für den Abschluß von Militärabkommen zu. Emmerlich unterstrich, der Bundestag und mit ihm die Öffentlichkeit hätten einen politischen und verfassungsrechtlichen Anspruch zu erfahren, "was in den Abkommen genau steht und ob das

> SEITE: 8 Mohr Effizionz

Parlament den Vertrag ratifizieren

Bangemann äußerte sich über den SDI-Abschluß zufrieden und sagte, die beiden Abkommen entsprächen "voll" den Vorgaben der Bundesregierung. Im übrigen seien auch die Vorstellungen de. FD' uneingeschränkt berücksichtigt. Dieser Auffassung schloß sich Außenminister Genscher an, der während der SDImehrfach ais Bremser und Warner dargestellt worden war. Nun hieß es in Genschers Umgebung, trotz der minister Weinberger hätten die Vereinbarungen einen rein zivilen Charakter, zudem sei eine staatliche Beteiligung an der SDI-Forschung nicht vorgesehen und auch klargestellt, daß sich die Forschungen im Rahmen des ABM-Vertrages hielten.

SPD und Grüne kritisierten die Bundesregierung hingegen scharf, indem sie erklärten, sie habe die auf Rüstungsminderung ausgerichteten deutschen Interessen nicht vertreten. Der eingeschlagene Weg ist nach den Worten des SPD-Kanzlerkandidaten Rau "falsch und unannehmbar". Im deutschen Interesse läge es stattdessen, "auf die Verhinderung eines neuen Rüstungswettlaufs im Weltroum Einzuwirken". Das SPD-Präsidiumsmitglied Bahr betonte, eine von der SPD geführte Bundesregierung würde die SDI-Verträge sofort kündigegenwärtige Regierung, nicht hingegen die nächste Regierung oder die Bundesrepublik Deutschland.

## Reagans Abstimmungserfolg im Senat

Die Übergriffe der Sandinisten beeinflussen Entscheidung über Hilfe für "Contras"

FRITZ WIRTH, Washington In der bisher erbittertsten und lei-

denschaftlichsten außenpolitischen Debatte seit dem Vletnamkrieg hat der amerikanische Senat Donnerstagnacht das geplante Hilfsprogramm Präsident Reagans in Höhe von 100 Millionen Dollar für die "Contras" in Nicaragua mit 53 gegen 47 Stimmen gebilligt. Das gleiche Hilfspaket war eine Woche zuvor vom Repräsentantenhaus mit einer Mehrheit von zwölf Stimmen abgelehnt worden.

Der Abstimmung im Senat gingen intensive Bemühungen zwischen bei-den Parteien hinter den Kulissen voraus, mit Hilfe eines Kompromisses eine gemeinsame überparteiliche Basis in dieser Frage zu finden. Sie scheiterten schließlich an der Forderung der Demokraten, daß die Reagan-Administration vor Inkrafttreten dieses Hilfsprogramms direkte Gespräche mit dem Sandinisten-Regime Daniel Ortegas aufnehmen soll. Das Weiße Haus lehnte das ab und argumentierte, daß die Rebellen der

"Contras" der adaquate Gesprachspartner der Sandinisten seien.

Der Abstimmungserfolg Reagans

im Senat wurde erleichtert durch die jüngsten Attacken sandinistischer Streitkräfte gegen die "Contras" auf dem Territorium von Honduras. Der vom Senat gebilligte Plan sieht

vor, daß 25 Millionen Dollar dieses Hilfsprogramms unverzüglich an die "Contras" zu humanitären Zwecken

SEITE 2 **Wende im Senat** 

und zum Kauf von Denfensivwaffen gezahlt werden. Die restlichen 75 Millionen Dollar sollen für 90 Tage eingefroren werden. In dieser Zeit soll den Sandinisten Gelegenheit gegeben werden, mit den "Contras" Gesprä-che aufzunehmen. Wenn Präsident Reagan nach diesen 90 Tagen erklärt, daß die Sandinisten diese Gespräche mit den "Contras" ernsthaft und in gutem Glauben führen, sollen die restlichen 75 Millionen Dollar für die "Contras" freigegeben werden. Der

Kongreß könnte dann diese Gesprächsbeurteilung durch Reagan zwar zurückweisen, er bedürfte dazu jedoch eine Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern, die nicht vorhanden sein dürfte.

Für Ronald Reagan ist der Abstimmungserfolg im Senat ein ermutigendes Zeichen. Der Kampf um dieses Hilfsprogramm für die "Contras" wird jetzt zwar noch am 15. April im Repräsentantenhaus wieder aufgenommen. Es wird jedoch erwartet, daß Reagan am Ende eine leicht abgeschwächte Form des verabschiedeten Hilfsprogramms endgültig durch den Kongreß bringen kann.

Bei der Abstimmung im Senat stimmten elf demokratische Senatoren für Reagan und elf republikanische Senatoren für die Opposition -Endergebnis 53 zu 47 Stimmen.

Vor der Abstimmung war ein radikaler Änderungsantrag von Senator Edward Kennedy, der jegliche Fi-nanzhilfe an die "Contras" ablehnte, mti 74 zu 24 Stimmen deutlich besiegt

## nputer ziehen in Schulen ein

Computerkunde unterrichtet werden. )ie Lerninhalte sollen während der thematikstunden vermittelt wer-Nach der bisherigen Planung insgesamt 40 Unterrichtsdrei bis vier Unterrichtsauf die Klassenstufen v-un (Hauptschule) und (Realschule und Gymrerden.

rerden genannt Tr Einblick in QuamGymnasien und Realschulen wurde Computerunterricht als Wahlgrundkurs angeboten.

Auslöser der bildungspolitischen Initiative ist eine Absichtserklärung der Kultusministerkonferenz. Sie hatte sich darauf verständigt, die informationstechnische Bildung an allen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen zu stärken.

Mit der Vorlage des Planes gehört Schleswig-Holstein zu den ersten Bundesländern, die die bildungspolitische Vorgabe auf eine konzeptionelle Basis stellen.

In den Bundesländern gilt zur Zeit für den Bereich der Sekundarstufe I folgende Regelung: In Berlin und Rheinland Pfalz werden die Informa-'rinhalte im Wahlpflichtfach, in Bay-· und Baden-Württemberg in veredenen Fächern gelehrt. In den

- Bundesländern werden die Unformationstechnologien an t chulen, wenn überhaupt, in n Arbeitsgemeinschaften

## DER KOMMENTAR

## Sogwirkung

eine deutsche Beteiligung an SDI sind unterzeichnet, und sie sind günstiger ausgefallen, als man nach all dem zeit- und nervenzehrenden Hickhack in den Bonner Kulissen noch zu hoffen gewagt hatte. In der Vereinbarung über den Technologietransfer wird die Gleichbehandlung deutscher Unternehmen festgeschrieben. Das Militärabkommen über die Rahmenbedingungen der Mitarbeit sieht politisch-wissenschaftliche Konsultationen vor, weit über den Umfang bisher schon bestehender multi- und bilateraler Absprachen hinaus.

Damit ist garantiert, daß die Bundesrepublik bei der Konstruktion eines effektiven Abwehrschirms gegen feindliche Raketen von Anfang an dabei ist und ihre ureigenen Interessen zur Geltung bringen kann, so daß keine Zonen minderen Schutzes entstehen müssen. Und die Abkommen werden zweifellos eine Sogwirkung auf

Endlich ist es soweit: Die Re-gierungsabkommen über Japan und Italien stehen schon vor der Washingtoner Tur, um mit den Amerikanern ähnliche Texte auszuhandeln.

Das Gezeter über die \_Geheimhaltung" und über die angebliche "Nichteinbeziehung Berlins", das hier und da anhebt, ist reine Augenwischerei. Bonn praktiziert lediglich die beim Range solcher Abkommen üblichen diplomatischen Regeln. Jeder Bundestagsabgeordnete und jedes interessierte Unternehmen (und zwar auch jedes Berliner Unternehmen) wird sich dennoch optimal unterrichten können.

tellt sich am Ende die Frage, ob all die Koalitions-Schaukämpfe und unösterlichen Eiertänze, die Bonn während der letzten Monate um die Abkommen aufgeführt hat, wirklich notwendig waren. Die Antwort lautet eindeutig: nein. Als Mittel zur Profilierung von Parteien und Einzelkämpfern ist die Sache, um die es geht, viel zu

**USA: See-Manöver** 

Die am Donnerstag vorzeitig been-

ein voller Erfolg

## Bonn warnt die Ostermarschierer

Die Bundesregierung hat die Teilnehmer der Ostermärsche aufgefordert, bei ihren Aktionen Recht und Gesetz zu beachten. Zu dem geplanten Marsch zu der Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf erklärte Regierungssprecher Ost, was dort vorbereitet werde, drohe zu einer Aktion nackter Gewalt zu werden. Entgegen den Ankündigungen wird der Spitzenpolitiker der bayerischen SPD, Karl-Heinz Hiersemann, an der Demonstration teilnehmen.

## SPD-Rüge für die Neue Heimat

DW. Düsseldorf

Der Obmann der SPD-Abgeordneten im Baususschuß des Bundestages, Fritz Müntefering, hat die Neue Heimat aufgefordert, "mit offenen Karten zu spielen". In einem Hörfunk-Interview sagte Müntefering. nur dann könnten Bund und Länder in die Verantwortung für die Rettung des Unternehmens miteinbezogen werden. Er reagierte damit auf die Weigerung der NH, ein Gutachten über die finanzielle Situation des Konzerns anfertigen zu lassen.

## Der Franc unter Druck

Der französische Franc ist erstmals nach längerer Zeit unter Abwertungsdruck geraten. Nachdem die Banque de France schon vor einer Woche stark am Devisenmarkt intervenieren mußte, um den Franc-Kurs insbesondere gegenüber der Mark zu stabilisieren, stiegen die Eurofranc-Sätze bis auf 50 Prozent. Gleichzeitig stützte die Notenbank den Franc durch Interventionen am Geldmarkt, wo der Tagesgeldsatz auf zuletzt 8,75 Prozent anzog.

deten amerikanischen Manöver in der Großen Syrte waren nach Einschätzung der US-Führung in jeder Hinsicht ein voller Erfolg. Präsident Ronald Reagan beglückwünschte die Sechste Flotte in einer Botschaft: "Sie haben der ganzen Welt gezeigt, daß die Vereinigten Staaten den Wil-len und durch Sie die Fähigkeit haben, die Interessen der freien Welt zu verteidigen. Im Namen aller Amerikaner sage ich: Gut gemacht, und wir

## **CSSR-Machthaber** warnen Dissidenten

Auf dem 17. Parteitag der Kommu-nistischen Partei der Tschechoslowakei, der am Freitag zu Ende ging, haben die Machthaber die Unterzeichner der Charta 77 scharf kritisiert. Innenminister Vajnar verurteilte "diese kleinen Renegaten-Gruppen", die "aus Haß auf das Regime anti-kommunistische Gemeinheiten schreiben, die von westlichen Medien verbreitet werden". Gustav Husak wurde zum Generalsekretär der Partei wiedergewählt.

### 13 Tote bei Sikh-Terror DW. Neu-Delhi

Mindestens 13 Menschen sind bei einem Terroranschlag der extremistischen Sikhs in der indischen Stadt Ludhiana am Freitag getötet worden. Ebensoviele wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Die Terroristen hatten den Anschlag auf einem Festplatz verübt. Sie waren in Polizeiuniformen gekleidet. Über die Stadt wurde eine Ausgangssperre verhängt. Die Armee in der Region wurde in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Seite 5: Terror fordert Tote

## Arbeitgeber warnen vor Politisierung der Betriebe

Bundespräsidialamt schweigt zu Spekulationen um 116-Änderung

DW. Bonn

Ausfertigung ist der Bundespräsi-Das Bundespräsidialamt in Bonn

hat einen Kommentar zu den Zweifeln abgelehnt, ob Bundespräsident Richard von Weizsäcker die umstrittene Änderung des Neutralitätsparagraphen 116 nach der Verabschiedung als letzte Instanz unterzeichnen wird. Der Bundespräsident befasse sich in der von ihm vom Grundgesetz vorgebenen Weise mit einem Gesetz, wenn es ihm zur Ausfertigung vorgelegt werde, hieß es. "Der Bundespräsident oder das Bundespräsidialamt beteiligen sich nicht an der öffentlichen Diskussion über ein laufendes Gesetzgebungsverfahren", erklärte eine Sprecherin des Präsidialamtes. Vertreter von Gewerkschaft und SPD hatten die Frage aufgeworfen, ob das Gesetz von dem Bundespräsidenten als letzte Instanz des Gesetzgebungs-

verfahrens unterschrieben wird. Am 18. April wird sich der Bundesrat abschließend mit der Vorlage beschäftigen. Stimmt auch der Bundesrat zu, wird das Gesetz vom Bundespräsidenten ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt verkündet. Bei dieser

dent nach vorherrschender Auffassung nicht nur "Staatsnotar", sondern er hat zu untersuchen, ob das Gesetz nach den Regeln des Grundgesetzes zustandegekommen ist und ob es nach seinem Inhalt mit dem Grundgesetz im Einklang steht. Die Arbeitgeberverbände in der

Bundesrepublik Deutschland haben den Unternehmen empfohlen, die vom 2. April geplante Stimmzettelaktion des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zur Änderung des Neutralitätsparagraphen 116 innerhalb der Betriebe nicht zuzulassen. Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Dieter Kirchner, sagte, es gehe "nicht. um die Meinungsfreiheit der Arbeitnehmer, sondern darum, die Politisierung der Betriebe zu verhindern". Die IG Metall hatte den Arbeitgebern vorgeworfen, sie fürchteten das geplante Arbeitnehmervotum und versuchten. die Abstimmung in den Betrieben mit allen möglichen Schikanen zu



Shultz: Der US-Außenminister

geht nach seinem Athen-Besuch

davon aus, daß die Vereinigten

Staaten ihre Stützpunkte in Grie-

chenland nach dem Ablauf des

seit 1983 gültigen Abkommens

Honduras: Managua hat in einem

Kommuniqué zum Grenzkonflikt

mit Honduras indirekt zugegeben,

daß Soldaten auf honduranisches

Gebiet vorgedrungen sind. (S. 5)

Steuern: In zwei Jahren werden

nicht räumen werden. (S.2 u. 8)

### KULTUR

Die Welt in der wir lesen

Am 2. April 1946 erschien die erste Ausgabe der Tageszeitung DIE

WELT. Die Ausgabe vom 2. April 1986 wird einen Rekord in der

WELT-Geschichte markieren: Die 96seitige Dokumentation "Die

WELT in der wir lesen" wird die umfangreichste Beilage sein, die

diese Zeitung in den 40 Jahren ihres Bestehens veröffentlicht hat.

POLITIK

"Eins Plus": Ungeachtet der posi-

tiven Entscheidung des Verwal-

tungsgerichtsboss in Mannheim

für den Start des ARD-Satelliten-

programms am Ostersamstag wer-

den die Sendungen in Bayern, Ba-

den-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und

dem Saarland nicht in die Kabel-

Lammer: Der im Zusammenhang

mit dem Bauskandal in die

Schußlinie geratene Berliner In-

nensenator unterbricht seinen Ur-

laub und kehrt zu Gesprächen mit

dem Regierenden Bürgermeister

Diepgen (CDU) nach Berlin zu-

rück. Die GPD Opposition hat die

Suspendierung Lummers ver-

Dresdner Bank: Aufgrund der ho-

hen Gewinne im Aktienhandel

kann die Bank für 1985 ihr bestes

Börse: Die Tendenz am Aktien-

markt war am Gründonnerstag

freundlich. Auch der Renten-

markt tendierte fest. WELT-Akti-

enindex 291,56 (288,01). BHF-Ren-

eminiez 291,36 (286,61), BAT-Ren-tenindez 107,542 (107,140), BHF-Performance Index 104,025 (103,581), Dollarmittelkurs 2,3175

(2,3506) Mark. Goldpreis je Fein-

unze 344,00 (344,30) Dollar.

Ergebnis präsentieren. (S. 11)

netze eingespeist. (S. 8)

langt. (S. 4).

Malerei: Das Kunsthaus Zürich widmet dem französischen Maler Gustave Moreau derzeit eine große Ausstellung. Die bekannten Widersprüche in seinem Werk und seiner Person löst sie zwar nicht, aber sie macht sie verständlich. (S. 15)

Theater: Auf finstere Weise heiter hat Frank Arnold im Berliner Schiller-Theater zwei Nebenwerke aus dem ungeheuerlichen Opus von Samuel Beckett in Szene gesetzt. Das Publikum zollte den "Bruchstücken" großen Beifall. (S. 15)

### SPORT

Tennis: Wimbledonsieger Boris Becker aus Leimen wurde in New York erster Sport-Botschafter des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (Unicef). (S. 29)

Boxen: Die USA wollen wegen finanzieller Schwierigkeiten nicht mehr die Weltmeisterschaften vorn 8. bis 18. Mai in Reno ausrichten. (S. 29)

## AUS ALLER WELT



Sommerzeit: Am 30. März um zwei Uhr nachts werden in der Bundesrepublik Deutschland und in den meisten anderen europäischen Ländern die Uhren um eine Stunde auf drei Uhr vorgestellt ausgenommen Sonnenuhren (Foto). Die Sommerzeit endet am 20. September. (S. 16)

Eingeschmolzen? Die Diebe d: Heiligenfigur Adalbert aus dem Dom zu Gnesen haben die 15 Kilogramm schwere Silberfigur vermutlich eingeschmolzen. (S. 16)

Seite 16 Seiten 17-24 Seite 25 Seite 30

Mann, dermachen unseren Lesem und Geschäftsfreunden ein frohes Oster-New Yorkije nächste Ausgabe der WELT erscheint am Dienstag zur ge-Redaktion und Verlag DIE WELT

## Wende im Senat

Von Fritz Wirth

Nach zwanzigstündiger Debatte im Kongreß, in der die Argumente für und wider die Finanzhilfe Ronald Reagans an die "Contras" in Nicaragua allmählich stumpf geworden waren, steuerte schließlich ein Außenseiter den entscheidenden Beitrag bei. Es war der Sandinisten-Chef Daniel Ortega mit seinem Angriff auf die "Contras" bis nach Honduras hinein.

Ortegas Beitrag war nicht originell, denn solche Attacken haben sich in der Vergangenheit häufig ereignet. Das "Timing" des letzten Angriffs jedoch läßt ernsthafte Zweifel an seiner strategischen Kompetenz zu. Diese Inkompetenz hat nicht nur für ihn selbst fatale Folgen, sie stellt auch jene Kongreßmitglieder bloß, die zuletzt ihren guten Glauben an die Vernunft und Verhandlungsbereitschaft dieses Mannes ausdrückten.

Zu diesen zuweilen gutgläubigen oder naiven Männern gehörte auch Thomas O'Neill, der Sprecher des Repräsentantenhauses. Er nannte Ortega nun einen "wichtigtuerischen, in-kompetenten marxistisch-leninistischen Kommunisten".

Nachdem der Senat gestern das Hilfspaket Reagans akzeptierte, hat das Repräsentantenhaus in vierzehn Tagen Gelegenheit, sein jüngstes Veto gegen dieses Hilfsprogramm zu revidieren. Die Frage wird sein, ob er den Taten Ortegas mehr glaubt als den Argumenten des amerikanischen Präsidenten.

Die Bilanz der bisherigen beiden Nicaragua-Debatten ist jedoch bereits bemerkenswert genug. Sie offenbart im amerikanischen Kongreß einen wachsenden Realismus im Umgang mit dem Nicaragua-Problem. Denn während in den Debatten des vergangenen Jahres nach mühsamen Kompromissen eine humanitäre Hilfe in Höhe von 27 Millionen Dollar locker gemacht wurde, gibt es heute keine Zweifel mehr, daß eine deutliche Mehrheit befürwortet, daß Ortega mit einer Militärhilfe für die "Contras" unter Druck gesetzt werden soll. Umstritten sind allein noch die Bedingungen, die daran geknüpft

Dieser Wandel zum Realismus ist nicht zuletzt Ortegas Werk. Er ist schließlich der Mann, der die Realitäten liefert.

## Wende in Athen

Von Evangelos Antonaros

ange Gesichter in Ankara, strahlende Gesichter in Athen so lassen sich die eben beendeten Gespräche des amerikanischen Außenministers George Shultz in Griechenland und der Türkei zusammenfassen. Nicht der bisher problematische Alliierte Griechenland, sondern der unzufriedene Verbündete Türkei erwies sich als der kompliziertere Gesprächspartner.

Offenbar hatte Shultz nicht erwartet, daß die Türken ihn so drängen würden, die für ihre Textilexporte in die USA geltenden Quoten zu erhöhen. Washington hat den Ärger der Türken unterschätzt: Sie fühlen sich isoliert und schlecht behandelt und brauchen wegen der in Nahost fallenden Erdölpreise neue Absatzmärkte. Theoretisch befindet sich die Zukunft der US-Stützpunkte in Anatolien in einem "Schwebezustand". Eine echte Gefahr, daß sie geräumt werden müssen, besteht allerdings nicht - die Türken pokern nur hoch.

Aber auch auf der anderen Seite der Ägäis scheint die Zukunft der amerikanischen Anlagen inzwischen gesichert zu sein. Bei den Gesprächen mit Shultz vollzog der Athener Ministerpräsident Papandreou offenbar den vorläufig letzten Akt einer Kursänderung. Die Amerikaner sind keine Prügelknaben mehr, sondern wichtige Partner - nicht zuletzt wegen des Geldes, das Papandreou zur Sanierung der katastrophalen Wirtschaftslage braucht.

Ein strahlender Papandreou lobte Shultz als \_verständnisvollen" Gesprächspartner. Gegenüber der griechischen Öffentlichkeit, die er mit antiamerikanischen Parolen überzogen hatte, spielt der Premier die Verständigung mit den Amerikanern freilich noch herunter. Schließlich hat er bis zum Ablauf des Stützpunktabkommens zweieinhalb Jahre Zeit. Aber die Amerikaner sind nach den Beratungen in Athen mehr als zufrieden und nehmen diese Doppelzungigkeit hin. Papandreou hat offenbar bei den Gesprächen unter vier Augen keine Zweifel daran gelassen, daß er nicht mehr an eine Schließung der Basen denkt. Daher fällt es der US-Diplomatie nicht schwer, dem sprunghaften Sozialisten die Möglichkeit zu geben, gegenüber seinen Genossen die Wende ohne großen Gesichtsverlust zu vollziehen.

## Promille-Revolutiönchen

Von Enno v. Loewenstern

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) wird 1987 nicht zum Bundestag kandidieren. Sie wird dafür Kandidaten auf der "Friedensliste" aufstellen. Das ist peinlich für die Friedensdemonstrierer, die sich zwar von der Moskowiterpartei in aller Regel die Marschroute vorschreiben lassen, aber auf eine so demonstrative Vereinnahmung keinen Wert legen. Am peinlichsten jedoch ist die Sache für die Kommunisten selbst.

Ihre Lehre ist ja nicht eine Sozialphilosophie, wie heute noch viele schlichte Gemüter glauben, sondern eine definitive, "wissenschaftliche" Vorhersage: Mit der Veränderung der Produktionsbedingungen werde sich das Bewußtsein des Proletariats verändern und es werde den Sozialismus und danach den Kommunismus herbeiführen. Zwar bestanden ihre gewaltlüsternen Stifter auf dem Wandel durch Revolution. Aber sie konnten die Revolution gegen die Demokratie nur damit begründen. daß die Kapitalisten durch Lug, Trug und Unterdrückung den Wahlsieg der Kommunisten verhindern würden.

Siehe da, es kam anders. Die Kapitalisten und ihr Bundes-präsident überschlugen sich, die Kommunistische Partei eigens wieder zuzulassen, mit nur leicht verändertem Etikett. Die Weltrevolution hatte wieder eine Adresse im konterrevolutionären Teil Deutschlands. Aber die einst so machtvolle Partei, deren Sprache offizielles Idiom der frühen Komintern-Kongresse war - Lenin und Trotskij höchstderoselbst waren stolz darauf, ihre Referate deutsch vorzutragen - erreichte nur noch trübsinnige Quoten um die 0,2 Prozent. Damit bleiben sie zwar so gefährlich wie je; siehe die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich Plätze auf der "Friedensliste" reservieren und in sonstigen Gremien die Drähte ziehen. Aber die bärtigen Erzväter meinten unter einer Massenerhebung etwas anderes.

Irgendwann also muß man erklären, wo die Gesetzmäßigkeit des revolutionären Fortschritts geblieben ist. Und wenn man nicht zu behaupten wagt, daß die Wahlen gefälscht und deß alle die Kohl-Stimmen in Wahrheit Mies-Stimmung seien, dann bleibt nichts als der pikierte Rückzug ins Dunkle.

Dabei konnten sie bisher doch erläutern, wie das Proletariat hundertprozentig hinter seiner Avantgarde-Partei steht: 99,8 Prozent Stimmen in der UdSSR und 0,2 Prozent Stimmen hier.



.... ich weiß von nichts!"

## Amsel Drossel Fink und Star

Von Günter Zehm

Sensationelle Zahlen teilte zum Frühlingsanfang die Audubon-Gesellschaft, die amerikanische Vereinigung der Vogelbeobachter, mit. Demnach gibt es einer statistischen Erhebung zufolge allein in den USA mittlerweile mehr als einundzwanzig Millionen Menschen, die als Hauptnebenbeschäftigung das Vogelbeobachten nennen, und man vermutet, daß in Westeuropa und Japan mindestens noch einmal je zehn Millionen dazukommen. Das Vogelbeobachten ist, nach dem Gärtnern, zum zweitgrößten Hobby der modernen Menschheit geworden. Eine schnell expandierende Industrie nimmt sich der Bedürfnisse der Vogelbeobachter an; das Verkaufsprogramm reicht von Spezialgläsern und Spezialkleidung bis zum "Audible Audubon", einem Software-Programm zur Erzeugung von Vogelstimmen, benannt nach dem berühmten amerikanischen Pionier der Vogelforschung.

Auch der Fachjargon, die von den Vogelbeobachtern gebrauchten Spezialausdrücke und Abkürzungen, hat sich explosionsartig ausgeweitet. In der englischen Sprache wurde aus dem sperrigen "bird-watcher" längst der praktische "birder". Und auch im Deutschen sind die Neuprägungen auf dem Vormarsch. Immer mehr Reiseveranstalter nehmen "Vogelreisen" in ihr Programm, sorgfältig arrangierte und von zoologischen Fachleuten geleitete Exkursionen zu sogenannten Vogelparadiesen in aller Welt. Der Vogelzoo von Walsrode bei Hannover ist zu einer der größten Feiertagsattraktionen Deutschlands geworden, die weit über die Grenzen des Landes hinausstrahlt.

Mit der überall gewachsenen Anteilnahme für ökologische und biologische Fragen ist der Vogel-Boom nicht hinreichend zu erklären. Gewiß, Vogelbeobachter sind in der Regel auch große Naturfreunde und Naturschützer, aber ihrem Naturinteresse wohnt eine deutlich spirituelle, gleichsam metaphysische Komponente inne, die sie aus der Masse der Zoobesucher. Heger und Jäger heraushebt. Lange galt Vogelbeobachten als eine Schule vornehmer Herrschaft und aristokratischer Grandezza; diese Tradition reicht von Staufenkaiser Friedrich II. bis zu Indira Gandhi, deren oft und gern demonstrierte Leidenschaft fürs "birdwatching" ihre Gegner immer wieder in Weißglut versetzte.

Die himmelan strebende Leichtigkeit vieler Vögel, ihre Farbenpracht und Anmut, ihr scharfes Auge, ihr ritterliches Balzgebaren und ihre enorme Musikalität machen sie zu Symbolen der Überlegenheit und Auserwähltheit, aber auch der befreiten Seele und der himmlischen Herrlichkeit. Kein anderes Tier erscheint in der Heraldik so häufig wie der Adler, kein Tier erweist sich als so sinnhaltig wie die Taube, die Inkarnation des Friedens und des Heiligen Geistes. Der Phönix der alten Ägypter, Inbegriff des höchsten, sich aus sich selbst erneuernden Gottes, war ursprünglich eine Bachstelze, später ein Reiher, bevor er im Falken des Horusgottes seine endgültige Gestalt an-

In der Rhetorik des Jesus von Nazareth erscheinen "die Vögel auf dem Feld" als Gleichnis für ein naives, seiner Sache völlig sicheres Gottvertrauen: "Sie säen nicht, sie ernten nicht, und der himmlische Vater ernährt sie doch." Und näher hin zum österlichen Auferstehungsgeschehen zeigt sich Gott selber als Vogel, der phönixgleich denschwere enthebt und brausend in die ewige Gerechtigkeit einfliegt. Die frühchristliche Symbolik wimmelt denn auch geradezu von Vögeln: vom Eisvogel, dem Symbol der Auferstehung selbst, bis zum Strauß, der sein Ei angeblich nicht ausbrütet, sondern es nur



Symbol der Auferstehung: Eis-

scharf anblickt, gewissermaßen \_ausblickt", und damit zum Symbol des durch Gottes Blick auferweckten Christus wird.

Zwar ist das Ei in nördlichen Gefilden später rätselhafterweise auf den Hasen gekommen, doch alle Gelehrten sind sich darin einig, daß das originale Osterei kein Hasen-"Ei" war, auch kein Echsen- und Basilisken-Ei, sondern ein wahres Vogel-Ei, ein Straußen-Ei nämlich, das von Gott Vater "ausgeblickt" wurde. Wirken denn nicht alle Vogeleier irgendwie jungfräulich ausgeblickt? Einem Riesenaufwand an Balz, Liebestanz und keusch-strengem Liebesdienst steht im Leben der Vögel bei faktisch jeder Art nur ein Geschlechtsakt von sekundenschneller Unerheblichkeit gegenüber. Und was die Masse der einzelnen Arten betrifft, so liegt ihre genaue Herkunft derart im dunkeln, wie das bei keiner anderen Tiergruppe der Fall ist.

Professor Erich Thenius in Wien, die absolute Autorität auf dem Felde der Paläozoologie, hat die Abstammung fast aller Säugetierarten höchst überzeugend an Hand von Funden rekonstruieren können, bei den Vögeln jedoch mußte er passen, denn es gibt kaum Funde. unfähiger Riesen, vögel", Diatryma etwa, ein schreckliches Viech von Überstraußengröße mit dem Schädel eines Pferdes und dem Maul eines Raubsauriers, doch über die Deszendenz all der feinen Rotkehlchen und Pirole, Zaunkönige und Rohrsänger, Nachtigallen. Kolibris, Prachtfinken und Paradiesvögel weiß man nichts.

Die Deszendenz ihrer Lieblinge interessiert die meisten Vogelbeobachter aber auch gar nicht. Sie sind weder professionelle Forscher noch Trophäenjäger noch gar verbrecherische Eiersammler. Ihr Antrieb erfüllt sich im interesselosen Wohlgefallen der reinen Anschauung und des reinen Zuhörens. Mag dem einen oder andern die vornehme Abkunft und die mythische Dimension seines Hobbys auch unbekannt sein - beim Durchschreiten eines österlichen, von Vogelstimmen angefüllten Frühlingswaldes (und wohl selbst noch beim Abhören eines "Audible Audubon") spürt ein jeder von ihnen die Erhabenheit der Sache, der er sich hingegeben hat.

## IM GESPRÄCH François Guillaume Bauernführer als Minister

Von Joachim Schaufuß

Frankreichs Agrarpolitik hat wieder Vorrang – und sie soll härter als bisher verfochten werden. Das beweist die Ernennung des bisherigen Bauernführers François Guillaume zum neuen Landwirtschaftsminister. Er hatte als langjähriger Präsident der FNSEA, des größten und mächtigsten Bauernverbandes Frank-reichs, die sozialistische Regierung oft das Zittern gelehrt. Jetzt soll er zeigen, wie er die Interessen "seiner" Bauern in amtlicher Funktion über die Landesgrenzen hinaus besser zur Geltung bringen kann. Denn Pre-mierminister Chirac, der selbst ein-mal Landwirtschaftsminister war, braucht für seine sozial gewagte neue Wirtschaftspolitik Ruhe an der grü-nen Front. Außerdem schuldet er den Bauern Dank. Sie haben wesentlich zu seinem (knappen) Wahlsieg beige-

tragen.

Der vierundfünfzigjährige Lothringer scheint seiner neuen Aufgabe durchaus gewachsen zu sein: aus hartem Holz geschnitzt, redegewaltig, mit allen Agrarproblemen bestens vertraut und der heimatlichen Scholzen und der heimatlichen und der heimatlichen Scholzen und der heimatlichen Scholzen und der heimatlichen Scholzen und der heimatlichen und der heimatlic vertraut und der heimatlichen Scholle eng verbunden. Den elterlichen
Hof hat er bis jetzt selbst bewirtschaftet. Mit seinen hundertfünfzehn Hektar Land und der auf Getreide,
Fleisch und Milch ausgerichteten
Produktion ist er für den französischen Betriebsdurchschnitt typisch.
Außerdem hatte Guillaume Schlüsselfunktionen in regionalen Agrargremien inne. Seine Karriere machte er allerdings als "Syndikalist".

Schon in jungen Jahren, bei der Schon in jungen Jahren, bei der Gründung des gemeinsamen Agrarmarktes, wurde er zum Präsidenten des kalholischen Jungbauernverbands gewählt. Dann avancierte er 1975 zum Generalsekretär der FNSEA und wurde 1979 deren Chef als Nachfolger von Michel Debatisse, der damals in die Regierung berufen wurde wenn auch nut als Staatsse. wurde, wenn auch nur als Staatssekretär. Vielen Franzosen bekannt ist Guillaume, seit er im Frühjahr 1980 mehr als hunderttausend Bauern in Paris zu einer spektakulären Protest-



minister Guillaume FOTO: CAMERA PRESS

kundgebung aufmarschieren ließ. Er hatte auch nichts dagegen einzuwenden, als die damalige Landwirt-schaftsministerin Edith Cresson von aufständischen Bauern mehrere Stunden eingesperrt wurde.

Nun hatten die französischen Sozialisteri niemals ein gutes Verhältnis zu den Bauern. Das lag nicht nur an der unterschiedlichen politischen Einstellung, sondern auch an den Personen Eine Dame mit einem gewissen Hang zur Arroganz als Landwirtschaftsministerin einzusetzen zeugte nicht gerade von Fingerspitzengefühl. Aber auch von ihren Nach-folgern Rocard und Nallet unterschei-det sich Guillaume durch weniger vornehme Zurückhaltung.

Das hat schon sein erster Auftritt in Brüssel gezeigt. Seine eher hemdsär-meligen Verhandlungsmethoden meigen verhandlungsmeinoden müssen allerdings nicht unbedingt der Sache abträglich sein. Das kann Ignaz Kiechle auch. Und haben inzwischen nicht schon die Amerikaner zu erkennen gegeben, daß sie sich für ihre Verhandlungen mit der EG keinen besseren Partner wünschen könnten als François Guillaume?

## DIE MEINUNG DER ANDEREN

Ja, ist die Regierung von ihren gu-ten Geistern verlassen? ... Laßt die Finger von noch mehr Steuern. Stutzt den gigantischen Behörden-Apparat; schmeißt nicht so viel Steuergelder zum Fenster raus. Irgendwie haben wir das Gefühl, der Steuervorschlag kommt von Beamten, die vom grünen Tisch entscheiden. Die Steuertreiber sollten mal eine Nachtschicht von Samstag auf Sonntag fahren.

### **W**elfalline Nachrichten

Das münstersche Blatt webst darauf kin, daß der Friedensappell der Evangelisches Kirches namittelbar vor der Unterzeich-sung des SDI-Abkommens zwischen Boun und Washington veröffentlicht wurde:

Vorbei sind, Gott sei Dank, die Zeiten, in denen die Kirche die Waffen segnete. Dafür werden heute die Ostermarschierer und die Protestierer gegen Wiedersufbereitungsanlagen mit kirchlichem Segen begleitet.

(Es) übernimmt im Konkreten die sowjetische Verurteilung jeglicher Weltraumabwehr sowie die Moratoriumsforderung, schweigt aber zu den uns täglich bedrohenden SS-20 und zu den vom Ostblock hartnäckig verweigerten Rüstungskontrollen. Kirchen verkünden, nach ihrem Selbstverständnis, Wahrheiten. In diesem Fall leider nur die halbe.

### LES ECHOS

Es ist wohl wahr, daß der Sturz der

Kommunisten unter zehn Prozent ein beachtliches und beachtetes Ergebnis ist. Es ist aber genauso wahr, daß, die Kommunistische Partei es noch besser kann. Das heißt, noch tiefer fallen und, wer weiß, vollständig verschwinden kann. Zehn Prozent Franzosen, die 1986 für die KPF se stimmt haben, sind noch viel ziviel für ein Volk, das sich für das intelligenteste auf der Erde hält.

Das Entsetzen über die nummen

schon völlig ungeschminkte auswär tige Einmischung in den österreich schen Präsidentenwahlkampf hat in den letzten eineinhalb Tagen wie zin Lauffeuer um sich gegriffen. . . . Jetzt muß die sozialistische Regierung sehen, wie sie das Unglück zumindes begrenzt, das sie durch Schweigen Reden und wohlwollendes Zulasser mitverursacht hat ... Es geht um den Rest von Österreichs Würde nicht mehr um Wahlkampftücke.

### KRONENZEITUNG

In Österreich bewirkt der Auftritt des Weltkongreß-Sprechers vor den TV-Kameras, ... daß sich noch mehr Leute hinter Waldheim stellen, und nicht nur alte Nazis. In den New Yorker Anklagen lag so viel Haß, als ob der Präsidentschaftskandidat als Folterknecht und Judenschlächter entlarvi worden wäre. Doch der Blick auf die Dokumente bestätigt eher, daß Waldheim ein unbedeutender kleiner Offizier war, der auf der sogenannten "Ehrentafel" der Partisanenbekämpfer kurz vor dem Unterstabsarzt und dem Kriegspfarrer aufge-

## Ganz ruhig bleiben: Wir haben eine Null-Inflation

Gute Politik, schlechte Ölkonjunktur - und was die Zukunft bringen kann / Von Claus Dertinger

T etzt ist erreicht, was es seit 1954 I nicht mehr gegeben hat: Preis-niveaustabilität. Die Verbraucherpreise waren im März, gemessen am Index der Lebenshaltungskosten, nur noch um 0,1 Prozent höher als vor einem Jahr, die Feder sträubt sich, bei so minimaler Preissteigerung noch das Wort Inflationsrate zu schreiben. Wenn nicht alle Anzeichen trügen, wird der Lebenshaltungskostenindex im April sogar einen niedrigeren

Wert aufweisen als vor einem Jahr. Zum Stillstand gekommen ist nicht nur der Anstieg der Verbraucherpreise. Auch auf vorgelagerten Stufen gibt es Preissenkungen: Bei den industriellen Erzeugerpreisen. den Großhandelspreisen und ganz besonders bei den Einfuhrpreisen.

Diese Preisstabilität, zu der maßgeblich der Ölpreissturz, der Rückgang wichtiger anderer Rohstoffpreise und die aus der Abwertung des Dollars herrührende Verbil gung der Einfuhr beiträgt, ist alle hierzulande Anlaß zu Fr

ner. Arbeitslose und Sparer. Einkommen, Erspartes und Zinsen werden nicht mehr von der Geldentwertung angeknabbert. Für die Volkswirtschaft bedeutet

das: Mehr reales Nachfrage- und Wachstumspotential. Das ist : für unsere Konjunktur, die, hin schon recht gut läuft.

Die Börsianer jubeln, P müssen nun noch weit sagen viele von ihne Realzins, also der akt Kapitalmarkt abzüg rate, heute ihrer rund sechs P hoch ist. dann o



zweifellos, daß niemand mit dem Stabilitätserfolg prahlt. Denn er ist nicht echt "verdient". Außerdem hat es schon einmal einen Wirtschaftsminister gegeben, der sich gewaltig geirrt hat, als er 1968 die Inflation für "so tot wie einen rostigen Nagel" erklärt hat. Wer heute den Mund so voll nähme wie darals Karl Schiller, liefe auch Ge-

r, sich zu verschlucken. Der Druck auf die Preise, dem ır jetzt das hohe Maß an Geldvertstabilität verdanken, wird nämlich nachlassen, sobald sich der Ölpreis und der Dollarkurs einigermaßen stabilisieren. Dann kann der Verbraucher zwar nach wie vor Benzin und anderes, was vom niedrigen Ölpreis und Dollarcurs profitiert, preiswert einkau-n. Aber der Verbilligungseffekt, er die Preissteigerungsrate der geımten Lebenshaltung jetzt praksch auf Null gedrückt hat, fällt ann weg. Und dann wird der Preisaustrieb, der bei vielen ande-

ren Waren und Dienstleistungen

unverändert, wenn auch moderat anhält, nicht mehr kompensiert. Oder anders ausgedrückt: Der hausgemachte Teil des Preisanstiegs, der jetzt auf gut zwei Prozent zu schätzen ist, schlägt dann wieder voll im Index der Lebenshaltungskosten zu Buche. Das wird wohl spätestens in einem Jahr der Fall sein.

Aber es wäre völlig absurd, dann von einem Wiederaufleben der Infiation zu reden. Es wird sich lediglich um eine statistische Korrektur der augenblicklichen Preisdelle handeln. Auch eine Preissteigerungsrate von 2,5 Prozent ist, ge messen an früheren Inflationsraten von sieben bis acht Prozent, ein stabilitätspolitischer Erfolg.

Er wird sich allerdings nur verteidigen lassen, wenn die derzeitige Illusion eines endgültiger Siegs über die Inflation nicht zu sinn verführt. Bei der Bur kann man sicher sein, da dieses Problems voll be Den Bürger mag das berd

# der 77.6.772 THE THE WILLIAM Marie and Marie SER VAN BLE SING Alline aus den g Marie Tarnya BE 217 FEE 15 De Martine 3 mail Men letter am a feite ion fellete 555 1356T - 315 miss von Papel i E ergenenteten Marian Sy. z jackter Gem

Participation of the second of

dig baben.

you F. MEI

serErde ist er ei: lich well das - tane Man New York, 7 agierbar gehalte poisten Dreck ambte er fassin dan dan er mi Sumpi von K

Von FRITZ V All der Bühne st Seit er Bürge New York ist, le Bend Roch wie auf Seiten inn als das & Em Public-Relation ar der Welt, Doch ni seit über Ed. Koch the iber Ed Rech ist iber Ed Rech ist hoh sich tägl kmidlen die sein E de Versicherung e Schwerzicherung e Schwiegen V. ag sein Spacht: ist seine Bliddie Angeber 1

ist seine ist seine ist Mide Antwort ist Condarug. Ed.

Mary Mal run stam ist Mide Buhne. Er transport Jacker.

Schlapprus ist seine Schlapphut. D to be ener Jour Her. Auszus aus Hertes doch Gerüch Hertes doch Gerüch Hertes in der Sta Hertes Hertes

bach Biff er zum kanned Biff er zum kanned bifden Zuhör kanned in the Rai kanned Biff zwei Giel kanned iber ihm er the liber ihm aus Med ab. Nach derr Addance ist dies ein

Schlich steht Ed Smortoy: der Stac Sign Wochen im der sich als der e orter Bürgermeis sie Stadt aus dem

## Der historische Gang des Papstes in die Synagoge

Tagen ein Papst die römische Synagoge besuchen, Ein historischer Schritt und symbolischer Akt der Wiederzutmachung für iahrhundertelange Leiden, die gerade auch Päpste den Juden zugefügt haben.

### Von F. MEICHSNER

Tom vatikanischen Ufer aus fällt der Blick in der Höhe der Tiberinsel auf eine der wenigen Kuppeln der alten römischen Innenstadt, die nicht von einem Kreuz gekrönt sind. Der Weg zu ihr führt über die Insel und zwei Brücken aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert den Ponte Cestio und den Ponte Fabricio, im Mittelalter "Judenbrücke"

Gegenüber duckt sich vor dem in die Ruinen des Marcello-Theaters hineingebauten Palazzo Orsini das Barockkirchlein der Madonna des göttlichen Erbarmens. An seiner Fassade, der mächtigen kreuzlosen Kuppel zugewandt, ist unter einem Fresko mit dem gekreuzigten Christus auf einer Marmortafel in hebräischer und lateinischer Sprache der zweite Vers aus dem 65. Kapitel des Jesaias eingemeißelt: "Ich recke meiune Hände aus den ganzen Tag zu einem ungehorsamen Volk, das seinem Gedanken nachwandelt auf einem

Weg, der nicht gut ist." Die Mahnung hatte vor mehreren hundert Jahren ein zum katholischen Glauben übergetretener Jude dort anbringen lassen - direkt am Eingang des alten, von Papst Paul IV. im Jahre 1556 eingerichteten Gettos. Jetzt weist sie auf die Synagoge der altesten jüdischen Gemeinde des Okzi-

dem die römischen Juden am 13. April zum ersten Mal in der mehr als 2000jährigen Geschichte ihrer Gemeinde einen Papst als Gast empfan-

Unter dem Kuppeldach des Anfang dieses Jahrhunderts in assyrisch-babylonischem Still errichteten Gebetsund Versammlungshauses für die 16 000 Juden Roms sind die Vorbereitungen auf dieses historische Ereignis bereits voll im Gange. Die von der staatlichen Verwaltung der Altertümer und schönen Künste schon seit längerem eingeleiteten Renovierungsarbeiten werden vorangetrieben. Es wird gebaut, gestrichen, ge-säubert. Einladungsanträge aus aller Welt werden gesichtet und bearbeitet.

Bei Anna Blayer, der Kustodin des kleinen Synagogen-Museums, in dem unter anderem auch die über die Nazizeit hinweggeretteten Kultgeräte der Gemeinde aus alter Zeit aufbewahrt sind, läuft seit der Ankundigung des Besuchs in der vergangenen Woche die gesamte Öffentlichkeitsarbeit zusammen. "Wieviel uns doch dieser Besuch bedeutet!" sagt sie und denkt dabei wahrscheinlich nicht zuletzt an ein Dokument, dessen Reproduktion in ihrem Museum aufbewahrt wird: an die Bulle "Cum nimis absurdum", mit der Paul IV. 1555 eines der dunkelsten Kanitel in der Geschichte dieser jüdischen Gemeinde

"Es ist gar zu abgeschmackt und unziemlich", heißt es darin, "daß die Juden, welche eigene Schuld in ewige Knechtschaft gestürzt hat, un-ter dem Vorwand, daß die christliche Barmherzigkeit sie aufgenommen habe, sich Frechheiten anmaßen, wie mit Christen vermischt zu wohnen, keine Abzeichen zu tragen, christ-

ihr sehr wohlgesonnen, was schon die Tatsache zeigt, daß beider Tod von den Juden mit Trauergesängen beklagt wurde. Nach der Zerstörung Jerusalems durch Titus im Jahre 70 sahen die römischen Juden mit Entsetzen den Triumphzug des Siegers. Nicht nur unzählige jüdische Kriegssklaven, von denen viele später hingerichtet wurden, zogen in Ketten an ihnen

liche Diener zu haben, ja sogar Häu-

Er befahl die Absonderung und

Juden in ein Zwinger-Rechteck von

270 Meter Länge und 100 Meter Brei-

te Dieser "Vicus Judaeorum", für

mudische Wort "Ghet" (Absonde-

rung) die Bezeichnung "Getto" auf-

Bulle eingerichtet, blieb unter der

weltlichen Herrschaft der Päpste bis

1847 erhalten und wurde nur unter

der napoleonischen Herrschaft vor-

der römischen Juden so von Demüti-

gungen, Drangsalierungen und Ver-

Die ersten Juden waren schon im

zweiten vorchristlichen Jahrhundert

an den Tiber gekommen - als Abge-

sandte des Judas Makkabāus und als

Händler. Ihnen folgten nach dem Ein-

zug des Pompejus in Jerusalem die

reits eine blühende jüdische Gemein-

übergehend aufgehoben.

auf dem Papst-Thron.

vorüber, auch die erbeuteten Tempelgeräte aus Jerusalem - der siebenarmige Leuchter und die Bundeslade wurden mitgeführt. Noch heute geht kein römischer Jude, wie in der Synagoge versichert wird, unter dem Triumphbogen des Titus am Ende der Via Sacra hindurch, dessen Reliefs diesen Zug darstellen.

Nachdem das Christentum römische Staatsreligion geworden war, wurde die Trennung von Juden und Christen, zum religiösen Prinzip erhoben. Schon Kaiser Konstantin verbot den Juden, christliche Diener zu

Danach - unter der Herrschaft der Pänste - wurde jeder Panstwechsel für die Juden Roms zum Lotteriespiel, wie der deutsche Historiker Ferdinand Gregorovius in seiner Geschichte des jüdischen Gettos von Rom schreibt. Mal zogen sie ein günstiges Los, und der neugewählte Panst zeigte sich ihnen gegenüber tolerant. Mal war es ein schlechtes Los. und sie wurden gepeinigt.

Einen besonders unglücklichen Griff in die Tombola" taten sie bei der Wahl Innozenz III. im Jahre 1215, denn dieser näpstliche Begrunder der Inquisition machte es ihnen zur 1278 eingeführten Bekehrungs-Pre- und unterstreicht damit erst recht



Vor dom Besuch des Papstes: Die Synagoge in Rom

deres Erkennungszeichen zu tragen ein Schandmal, das der frühe Vorläufer des nazistischen Judensterns war. Für Männer war es zunächst ein gelber Kreis, später ein roter Mantel, für Frauen ein mit zwei blauen Bändern versehener Schleier, zeitweise auch ein gelber Schleier, wie ihn die römischen Prostituierten tragen mußten.

Andere Päpste waren gnädiger. Sie ließen die vom Laterankonzil angeregte Papst-Bulle vorübergehend wieder in Vergessenheit geraten. Manche erneuerten die alten Privilegien der Juden und nahmen sich sogar jüdische Leibärzte, bedienten sich jüdischer Bankiers. Aber unweigerlich schlug das Pendel dann auch immer wieder zurück.

1468 führte Paul II. zur Belustigung der Römer die sogenannten Corso-Rennen ein. Nur mit einem Lendenschurz bekleidete Juden mußten dabei gemeinsam mit Eseln, Büffeln und Berber-Pferden unter dem Hetzgeschrei des Volkes und - wie Chronisten berichten - unter dem Gelächter des heiligen Vaters über den Corso laufen. Erst Clemens IX. befreite die Juden 1668 gegen einen jährlichen Tribut von 300 Scudi von dieser sie tief demütigenden Auflage.

Mit der Gegenreformation kam zum physischen der psychische Terror. Die Teilnahme an den bereits Pflicht, an ihrer Kleidung ein besondigten wurde 1584 von Gregor XIII. dessen Bedeutung.

den römischen Juden zur Pflicht gemacht. Jeden Sabbat kamen die Häscher der papstlichen Polizei ins Getto und trieben mit Peitschenhieben alle Juden über zwölf Jahre in eine in der Nähe gelegene Kirche, wo sie sich eine Predigt anhören mußten.

Weitere düstere Kapital waren die Zwangstaufen, deren letzte aus dem Jahre 1858 belegt ist, sowie die öffentlichen Verbrennungen des Talmuds und anderer jüdischer Schriften auf Scheiterhaufen. Papst Innozenz XIII. verbot den Juden noch Anfang des 18. Jahrhunderts jedes Geschäft au-Ber dem Handel mit Lumpen und

All das ist heute überwunden. Es wurde siebzig Jahre nach der Befreiung der römischen Juden durch den liberalen italienischen Nationalstaat weit in den Schatten gestellt vom nazistischen Holocaust, dem auch der Großteil der römischen Juden zum Opfer fiel.

Vergessen freilich ist diese Vergangenheit nicht, auch wenn das Zweite Vatikanum mit seiner versöhnlichen Erklärung "Nostra aetate" einen Schlußstrich unter Jahrhunderte christlicher Juden-Verdammung und Juden-Drangsalierung gezogen hat. Sie bleibt im Bewußtsein der Juden Roms als historischer Hintergrund des bevorstehenden Pansuls

nem Küchenmesser und stach es sich

direkt ins Herz. Seine Frau stürzte in

die Küche, riß das Messer aus seinem

Körper und fiel dabei selbst in Ohn-

macht. Als er vier Tage später beer-

digt wurde, erschien auch Edward

Koch am Grab des Mannes, den er

kurz zuvor noch einen Gauner ge-

nannt hatte, und bescheinigte ihm:

Donald Manes hat weitaus mehr Gu-

tes als Böses in seinem Leben getan.

Die Affäre ist damit noch nicht be-

endet. Lindenauer hat inzwischen ge-

standen. 410 000 Dollar an Beste-

chungsgeldern von den Gebühren-

Eintreibern straffälliger New Yorker

Parksünder kassiert zu haben. Zu-

gleich jedoch hat er dafür gesorgt,

daß der Skandal in den New Yorker

Stadtbezirk Bronx überschwappt.

Dort residiert der ehemalige Stellver-

treter des Bürgermeisters Koch, Stan-

ley Friedman. Lindenauer sagte aus,

daß er der Firma "Citysource" einen

Auftrag für Handcomputer in Höhe

von 22,7 Millionen Dollar zugeschanzt

hat, der das Ausfüllen von Strafzet-

teln beschleunigt. Repräsentant der

geschlossen bleibt.

Gott wird sein letzter Richter sein."

**Auch im Irrtum** behalten sie recht: die Demoskopen

Wie von Meteorologen, so erwartet alle Welt von Demoskopen möglichst präzise Vorhersagen, Doch immer wieder, und gerade in letzter Zeit, schießen die Meinungsforscher beträchtlich an der Wahrheit vorbei. Viele überrascht dies unangenehm nur die Demoskopen nicht.

Von HANS KRUMP

Tetzt stehen sie wieder am Pranger, die Meinungsforscher, auf deren Vorhersagen so mancher Politiker seine Karriere baut. Seit den Wahlen und Volksabstimmungen der vergangenen Wochen in Europa sieht sich so mancher durch bestellte und bestallte Auguren wieder einmal getäuscht

• Die meisten Umfragen zum Referendum der Spanier über den NATO-Verbleib prophezeiten ein mehr oder minder klares Nein; die Spanier entschieden sich aber mit 53 zu 40 Prozent für die NATO.

 Die bürgerliche Opposition wurde vor den französischen Parlamentswahlen mit 45 bis 49 Prozent hochgehalten; tatsächlich erhielt sie nur 42

 Schweizer Zeitungen prognosti-zierten vor der Volksabstimmung über den UNO-Beitritt ein eher knappes Nein der Helvetier; doch mit einer satten Dreiviertel-Mehrheit sprachen sich die Schweizer gegen einen UNO-Beitritt aus.

 Eine Studie vor den schleswig-holsteinischen Kommunalwahlen maß der CDU 50 Prozent zu, so viel wie bei den letzten Kommunalwahlen; aber nur 44 Prozent der Wähler votierten tatsächlich für die Union.

Haben die Meinungsforscher, von Politikern gerne auch als Meinungsmacher tituliert, versagt? Sind ihre Methoden untauglich? Haben sie Zahlen veröffentlicht nach dem Kalauer. Wes Geld ich nehm', des gute Prognose ich mach'?

Die Demoskopen weisen das zurück. Sie sprechen die Besonderheiten der Wahlen und Länder an, die zu



Verweist auf die "Schweigespira-ie": Elisabeth Noeile-Neumann FOTO: WERNER SCHÜRING

falschen Voraussagen geführt hätten. Für Elisabeth Noelle-Neumann, Chefin des Instituts für Demoskopie in Allensbach, wird die "Reaktions-Geschwindigkeit", mit der sich Wahlprozesse etwa aufgrund des Fernseh-Einflusses vollziehen, oft unterschätzt. Meinungen können sich in etzter Sekunde ändern."

Solch ein Beispiel ist wohl die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein gewesen, auch wenn die Jetzte Sekunde" im Meinungsforscher-Jargon hier auf einige Tage verlängert werden muß. Die Studie der Bremer Getas (CDU: 50,8; SPD: 36,2 Prozent) wurde Ende Januar erstellt, von einigen Regionalzeitungen im nördlichsten Bundesland aber einen Tag vor der Wahl (1. März) veröffentlicht. Die Kritik nach dem Wahlausgang (CDU: 44.2; SPD: 40.3 Prozent) gibt Barbara von Hader (Getas) weiter an jene, die damit Wochen später noch hausieren gegangen seien. Denn zwischendurch ist aus dem errechneten Hoch für die CDU nach der Schily-Anzeige und dem Wiederaufleben der 116-Diskussion ein Tief für die Union gevorden."

Wahlforscher verweisen auf die besondere Schwierigkeit, Kommunalwahlergebnisse innerhalb der gängigen Fehlermargen (2,5 Prozent) vorauszusagen. Denn:

● Die "Rückerinnerung" des Wählers, welcher Partei er bei der vergangenen Wahl seine Stimme gab, ist bei Kommunalwahlen nicht so exakt zu ermitteln wie etwa bei Bundestagswahlen.

• Es gibt keine ähnlich kontinuierliche Erhebung wie bei Bundestagsoder Landtagswahlen. Dadurch sind die Vergleichs-Möglichkeiten beschränkt, momentane Stimmungen schwerer als länger andauernde Grundhaltung oder momentane "Ausrutscher" zu werten.

Solche Vergleichsprobleme hatte diesmal auch die französische Demoskopie bei den Parlamentswahlen. Bei der Abstimmung 1981 nämlich gab es noch das Mehrheitswahlrecht mit einem zweiten Wahlgang in den meisten Départements. Von Parteizentralen unabhängige Lokalmatado-

größere Rolle als beim diesjährigen Votum nach dem Verhältniswahlrecht. Dennoch genügt dies deutschen Wahlforschern nicht, um die Diskrepanz oberhalb der Fehlerquote zwischen Vorhersagen und Resultat zu erklären. Der "Figaro" veröffentlichte nur eine Woche vor der Wahl die Prognose des Instituts Sofres: Sozialisten: 28, bürgerliche Opposition: 47,5 Prozent Die Sozialisten schnitten aber mit 31,4 Prozent erheblich besser ab als vermutet, und die Sammlungsbewegung der Gaullisten, Giscardisten, Liberalen und Christlichen-Demokraten mit nur 42 Prozent deutlich schlechter.

Dazu Frau Noelle-Neumann: "Hier wenden die Meinungsforscher das Instrument nicht an, das den Menschen auch als soziales Wesen und nicht nur als Individuum einbezieht. Viele wollen sich in der Geborgenheit der vorherrschenden Stimmung wiederfinden und geben eine Partei an, die sie dann später doch nicht wählen." Offenbar hat diese sogenannte "Schweigespirale\* im Gegensatz zu früheren Jahren bei der französischen Parlamentswahl diesmal gegen die Sozialisten gewirkt, denen der mächtige Trend zur Regierungs-Ablösung ins Gesicht blies.

Oft kommt es auf die "letzte Sekunde" an

Allerdings ist Noelle-Neumanns Erfindung der "Schweigespirale" (nach der Bundestagswahl 1972, als sich viele CDU-Anhänger nicht zu ihrer Partei zu bekennen wagten) bei den Demoskopen nicht unumstritten. Wolfgang G. Gibowski von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen hält sie zwar für eine "plausible Theorie", aber "eben empirisch nicht beweisbar". Doch trotz allen Methodenstreits fühlen sich die deutschen Meinungsforscher mit ihrem Instrumentarium den Kollegen in vielen europäischen, vor allem den romanischen Ländern weit überlegen.

So auch denen in Spanien, die bis unmittelbar vor der Abstimmung über die NATO-Zugehörigkeit ein wenn auch immer schwächer werdendes - Nein vorhergesehen hatten. Das staatlich geförderte Zentrum der soziologischen Forschung prophezeite wenige Wochen vor dem Plebiszit 25 Prozent Ja für die NATO, 32 Prozent Nein.

Das amerikanische Gallup-Institut das vor über 50 Jahren als erstes mit schung begann, meldete unmittelbar vor dem Plebiszit: 49 Prozent Ja, 43 Prozent Nein. Offenbar gewann Regierungschef Gonzales in "letzter Sekunde" viele vorher Unentschlossene für ein Ja zum NATO-Verbleib. Bei einer Beteiligung von fast 60 Prozent. votierten tatsächlich 52,2 Prozent für den Verbleib Spaniens im atlantischen Bündnis, nur 39,8 Prozent dagegen, ein Wochen vorher nie für möglich gehaltenes Ergebnis.

Im krassen Gegensatz zur hochentwickelten Wahlforschung in den USA, in Großbritannien, aber auch in der Bundesrepublik wird die Situation in der Schweiz gesehen. Die Meinungsforschung gehört absolut nicht zur politischen Kultur der Schweiz", sagt der Genfer Wirt-schaftsjournalist Alfred Zänker, und Klaus-Peter Schöppner vom Bielefelder Emnid-Institut assistiert: "Meinungsforschung in der Schweiz ist unterentwickelt."

Trotzdem veröffentlichten Zeitungen fleißig Meinungsumfragen. So druckte die Züricher "Weltwoche" Mitte Februar eine Umfrage des Isopublic-Instituts ab: 31 Prozent Ja zur UNO, 34 Prozent Nein. Das Genfer Blatt "La Suisse" prognostizierte zwei Wochen vor dem Plebiszit: 34 Prozent für UNO-Beitritt, 48 Prozent dagegen. Die Schweizer drückten dann ihre Stimmung am 16. März auf ihre Weise deutlich aus: 75,7 Prozent votierten gegen den UNO-Beitritt, nur 24,3 Prozent dafür, bei einer überraschend hohen Wahlbeteiligung von 50.4 Prozent

### Politiker überschätzen die Meinungsforscher

Es gibt Demoskopen, die der Ansicht sind: Man kann gar nicht messen, für welche Partei am Wahltag tatsächlich votiert wird. Wolfgang Gibowski: "Mit Umfragen können immer nur Meinungen und Stimmungen gemessen werden, die zum Zeitpunkt der Datenerhebung gültig sind, niemals aber Verhalten, schon gar nicht solches, das in ferner Zukunft liegt."

Für viele Wahlforscher steht fest: Ihre Disziplin leidet wohl an der Überschätzung durch Politiker und Journalisten. Die Demoskopen sehen das Problem weniger bei sich selbst als vielmehr bei denen, die sich im Hinblick auf Meinungsbilder zurechtstutzen in Argumentation und Habitus und dann saure Miene verziehen, wenn sie sich beim Wähler trotzdem eine Abfuhr holen.

## Auf den "Sonnyboy" von New York fällt ein Schatten

dieser Erde ist er ein Star. Ed Koch weiß das - und benimmt sich so. New York, vielfach für unregierbar gehalten, hat er aus dem gröbsten Dreck geführt. Nun mußte er fassungslos erkennen, daß er mitten in einem Sumpf von Korruption steckt.

Von FRITZ WIRTH

uf der Bühne stand Ed Koch. Seit er Bürgermeister von New York ist, lebt und arbeitet Edward Koch wie auf einer Bühne. Freunde, Neider und Kritiker bezeichnen ihn als das genialste "Ein-Mann-Public-Relations-Unterneh-

men" der Welt. Doch niemand spricht besser über Ed Koch als Ed Koch. Und er holt sich täglich Dutzende Male von allen, die seinen Weg kreuzen, die Versicherung ein, daß er auf dem richtigen Weg sei. "Wie habe ich das gemacht?" ist seine Standardfrage. Und die Antwort lautet gewöhnlich: "Großartig, Ed."

Dieses Mal nun stand er auf einer richtigen Bühne. Er trug gestreifte Hose, kariertes Jackett und einen bunten Schlapphut. Der Sketch, in dem er bei einer Journalisten-Gala auftrat, hieß "Ed Koch und die 40 Räuber". Auszug aus dem Dialog: Da gibt es doch Gerüchte, daß einige Angestellte in der Stadtverwaltung des Ed Koch tatsächlich ehrliche Leute sein sollen." Eilige Antwort des Ed Koch: "Das ist niemals bewiesen

Danach griff er zum Zupfinstrument und bot den Zuhörern den Song dar: "Singin' in the Rain". Damit es auch überzeugend wirkte, schütteten die Mitspieler zwei Gießkannen voller Wasser über ihm aus. Der durchnäßte Ed Koch schüttelte den Guß lächeind ab. "Nach dem, was in den letzten Wochen über mich runtergekommen ist, ist dies ein freundlicher

Aprilschauer." Tatsächlich steht Edward Koch, der "Sonnyboy" der Stadt New York, seit einigen Wochen im Regen und fragt sich, was eine Traufe ist. Der Mann, der sich als der erfolgreichste New Yorker Bürgermeister seit Jahrzehnten feiern läßt und als der Mann, der diese Stadt aus dem Schlamassel

größten Krise seiner Amtszeit. Der faule Geruch der Korruption liegt

Eine historische Geste gegenäber den Juden: Papet Johannes Paul (i.

über seiner Verwaltung. Nahezu täglich enthüllen die im Morast schürfenden New Yorker Zeitungen einen neuen Skandal. Acht Untersuchungs-Kommissionen versuchen verzweifelt mit den Enthülllungen Schritt zu halten. Zwanzig leitende Beamte der Stadtverwaltung haben in den letzten zwei Monaten mehr oder minder unfreiwillig ihr Amt geräumt. Und inmitten dieses Ungewitters der Skandale steht fassungslos Ed Koch und klagt: "Ich bin bestürzt, ich bin gekränkt, ich bin gedemütigt über dieses Ausmaß an Korruption um mich herum, ohne daß ich davon etwas bemerkte."

Schatten liegen also über dem Mann, ohne den sich viele New Yorker ihre Stadt nicht mehr vorstellen können. Vor vier Monaten hatten sie ihn mit 78 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister wiedergewählt. Er hatte dieser einst mit Milliarden verschuldeten, bankrotten Stadt seit 1978 das Image eines wieder \_glänzenden Apfels" gegeben, hatte die New Yorker wieder stolz gemacht auf

"Big Apple" hat im Kern faule Stellen

Und nun müssen sie erkennen, daß dieser "Big Apple", wie sie ihre Stadt nennen, im Kern beträchtliche faule Stellen hat. Der sonst so gelassene und krisenfeste Edward Koch, um den herum eine von ihm selbst geschaffene Renaissance seiner Stadt zusammenzubrechen droht, offenbarte Journalisten kürzlich seine Gemütsverfassung: "Mir ist sehr danach, ein Fenster zu öffnen und hinauszuschreien: Ich halte das nicht

mehr aus." Das Unheil begann am 10. Januar, als die Polizei in der Nähe des "Shea-Stadions" in New York einen unkontrolliert über die Straße kurvenden Wagen stoppte, dessen Fahrer stark aus dem linken Handgelenk blutete. Er sagte aus, er sei von Unbekannten attackiert worden. Die Polizei war skeptisch. Wenige Tage später ge-stand er, daß er sich selbst die Pulsadern aufgeschnitten hatte

mörders ist in New York seit Jahren ein Begriff: Donald Manes, Präsident des Stadtbezirks Queens, seit Jahren einer der mächtigsten Männer der Stadt und enger Freund von Koch, angesehen und beliebt bei seinen Wählern, die ihm zuletzt 84 Prozent der Stimmen gaben. Man nannte Donald Manes den "King of Queens". Zugleich war er einer der großen Figuren und starken Männer im Parteiapparat der Demokraten.

Anlaß zum Selbstmordversuch des Donald Manes: Es war durchgesikkert, daß er Geld von Firmen kassierte, die von ihm Aufträge erhalten hatten. Die Art des Skandals traf die New Yorker, für die der Kampf um Parkplätze in ihrer überfüllten Stadt zu einem täglichen Ärgernis geworden ist, an einer schwachen Stelle. Die Bestechungsgelder waren von einer Firma bezahlt worden, die Manes beauftragt hatte, unbezahlte Geldstrafen für fal-

zutreiben. Das ist ein blühendes Geschäft, denn in New York allein werden täglich 45 000 Strafmandate wegen

sches Parken ein-

**Falschparkens** ausgegeben. Die Stadt kann nicht so schnell kassieren, wie sie Strafzettel ausschreibt. So enthüllte der Skandal, daß die Stadt einen Rückstau von 1.1 Millionen unbezahlten Strafmandaten wegen Falschpar-

Die Schlüsselfigur bei der Enthüllung dieses Skandals ist Geoffrey Lindenauer, den Manes einst zum stellvertretenden Direktor des "Büros der Parkvergehen" vergehen" ge-macht hatte. Lindenauers einzige

kens hat.

ne enge Freundschaft zu Donald Manes. Von Haus aus ist Lindenauer Psychiater, und er machte sich einen stadtbekannten Namen als Sex-Therapeut. Als dieser Mann anfing, gegenüber der Polizei zu "singen", unternahm Manes seinen mißglückten Selbstmordversuch.

Manes stieß sich das Messer direkt ins Herz

Wenige Wochen später trat der ein-stige "König von Queens" ab, und Edward Koch, der ihn stets "meinen treuen Freund" genannt hatte, charakterisierte ihn ungnädig als "Gau-

Manes litt seither unter tiefen Depressionen. Am 13. März, während eines Telefongesprächs mit seinem Psychiater, das seine Frau in einem anderen Zimmer über einen Neben-



Yolksnah und – trotz alleu – populär: Edward Koch

Firma "Citysource" war besagter Koch-Freund Stanley Friedman. Weitere Steine kamen schnell ins Rollen. Zur Untersuchung steht inzwischen die Behörde, die Taxi-Lizenzen in New York vergibt. Robert Litke, der die Mietverträge der Stadt überwacht, hat eine Untersuchungskommission im Hause, und Joseph Christian, der Vorsitzende der Wohnungsbaubehörde, mußte erfahren, daß ein halbes Dutzend seiner engsten Mitarbeiter unter Bestechungsverdacht steht. .Wir zahlen heute die Rechnung dafür, daß diese Stadtverwaltung zu lange unangefochten und ungestört in den Händen einer Partei war", sagen New Yorker Krisen-Analytiker. Dennoch fiel auf Ed Koch am Wochenende der erste Sonnenstrahl in tiefer Krisendüsternis. Eine Umfrage zeigte, daß immer noch 66 Prozent der New Yorker Bürger hinter ihm stehen. Und das ist wohl auch der Grund, warum das Fenster, aus dem der unverwüstliche und unzerstörbare Ed Koch eigentlich die Grenzen seines Durchhaltevermögens in die Welt hinausschreien wollte, vorerst

## Proteste gegen **SDI-Programm**

DW. Frankfurt

In der evangelischen Kirche in Deutschland ist eine Unterschriftensammlung gegen das SDI-Projekt der USA in Gang gesetzt worden. Pfarrer der Landeskirche von Hessen-Nassau wollen sich in den Ostergottesdiensten in persönlichen Erklärungen gegen das Programm ausssprechen. Pfarrer Friedrich-Wilhelm Siebert aus Idstein (Taunus) berichtete, bislang hätten mehr als 600 der 1100 Pfarrer in Hessen-Nassau einen Aufruf gegen das geplante weltraumgestützte Raketenabwehrsystem unterschrieben. Ein kleinerer Kreis von Mitgliedern der "Anti-SDI-Initiative" habe den 600 Unterzeichnern empfohlen, eine Erklärung gegen SDI und die "Militarisierung des Weltraums\* abzugeben. Argumentation: Man könne am Osterfest nicht über den Sieg des Lebens über den Tod sprechen, ohne auf SDI einzugehen.

Der Generalsekretär der hessischen CDU, Manfred Kanther, warnte vor einer "zunehmenden Politisie rung im Pfarrer-Beruf in der evangelischen Kirche von Hessen und Nassau". Die tagespolitische Betriebsamkeit und einseitige Parteinahme vieler Pfarrer in der südhessischen Kirche stehe im Widerspruch zum theologischen Auftrag.

Die evangelischen Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland und in der "DDR" hatten am vergangenen Mittwoch eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der es hieß: "Wir zweifeln daran, daß durch die



Entwicklung weltraumgestützter Weltraumwaffen ein Mehr an Sicherheit erreicht wird; wir fürchten, daß dadurch das Wettrüsten mit all seinen Nachteilen und Gefahren fortgesetzt wird". Der EKD-Ratsvorsitzende Bischof Martin Kruse erklärte dazu im Deutschlandfunk: "Es ist wichtig, daß man sieht, das dies ein Fragezeichen ist". Die Kirche gebe dieses Fragezeichen den Politikern mit auf den

Zum Bedenken des Reporters, der Satz des Appells sei "eine eindeutige Aussage zum SDI-Programm des amerikanischen Präsidenten und auch termingleich zur Forschungsbe teiligung der Bundesrepublik, die ja heute unterschrieben werden soll", betonte Kruse: "Ich sage noch einmal, dies ist eine Frage, die mitgegeben wird."

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07652. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07653 and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to. DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC. 560 Sylvan Avenue Englewood. ges to DIE WELT, GERMAN LANGUAGE, Engle-CATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Engle-wood Cliffs, NJ 07632.

## Von der Kanzel Lummer in Bedrängnis – Zum Rapport bei Diepgen

Urlaub abgebrochen / SPD verlangt Sondersitzung

DIETER DOSE, Berlin

Der erneut in die Schußlinie des Bau- und Korruptionsskandals geratene Berliner Bürgermeister und Innensenator Heinrich Lummer (CDU) bricht seinen Osterurlaub vorzeitig ab. Er trifft am Dienstag im Rathaus Schöneberg mit dem Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen zusammen. Die SPD-Opposition hat die sofortige Suspendierung Lummers vom Dienst verlangt.

Lummer kehrt auf Wunsch Diengens nach Berlin zurück. Die beiden CDU-Politiker wollen die von dem Wuppertaler Autohändler Otto Putsch im ARD-Fernsehmagazin "Monitor" gegen Lummer (WELT vom 27, 3.) erhobenen Vorwürfe erörtern. Putsch hatte u.a. behauptet, daß Lummer von Schmiergeld- oder Spendenforderungen des ehemaligen Charlottenburger CDU-Baustadtrates Wolfgang Antes in Höhe von fünf Millionen Mark gewußt habe.

#### "Stimmungsmache"

Aus seinem unbekannten Urlaubsort ließ Lummer erklären, daß die von "Monitor" verbreiteten Vorwürfe auf "Stimmungsmache" zielten. Bei den Behauptungen von Putsch handele es sich um "persönliche, spekulative Meinungsäußerungen im nachhinein, die durch nichts gestützt

Mysteriös bleiben die Umstände der Libanon-Reise Lummers im Jahr 1973, die Putsch nicht nur für den damaligen CDU-Fraktionschef, sondern auch für dessen Bruder bezahlt haben will. Als neue Variante ist nun aufgetaucht, daß eine "Bonner

Dienststelle" Putsch gebeten habe, Lummer einzuladen. Laut Lummer habe sich bisher nicht feststellen lassen, wie diese Reise abgerechnet worden ist ... Auch die Reise wird am 7. April Gegenstand einer Sondersitzung des Innenausschusses des Abgeordnetenhauses sein, die auf Initiative der SPD einberufen worden ist.

Senatssprecher Winfried Fest wies den Vorwurf der SPD, der Senat sei politisch gelähmt, als "töricht" zurück. "Der Regierende Bürgermeister hat Herrn Lummer sofort gebeten, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Vorwürfe aus der Welt zu schaffen."

### Der Nimbus schwindet

Der Unmut in der Union über Vorgänge um Lummer wächst. "Wir haben zu früh gejubelt, als kürzlich die Ermittlungsverfahren gegen Diep-gen, den Tiergartener Bürgermeister Hans-Martin Quell und den Bundestagsabgeordneten Peter Kittelmann eingestellt worden sind", heißt es. Durch Lummer würden Senatsspitze und Parteiführung wieder ins Blickfeld der Affäre gerückt.

Zwar spricht Senatssprecher Fest von "hohem Ansehen und großer Popularität" Lummers in der Bevölkerung, aber innerhalb der Union schwindet sein Nimbus. So wurde er Ende Februar von der eigenen Partei und dem CDU/FDP-Senat bei seinen Bestrebungen gebremst, das Asylrecht durch eine Grundgesetzänderung zu verschärfen. Lummer mußte im Parlament zugeben, daß seine Ansichten "nicht mit der Haltung des Senats" übereinstimmen.

## Neue Manöver-Richtlinie

Stuttgart will Zivil-Militärische Zusammenarbeit verbessern

CLEMENS RANGE, Stuttgart Das baden-württembergische Innenministerium hat jetzt eine Richtlinie zur Zivil-Militärischen Zusammenarbeit vorgelegt, die in der Bundesrepublik Deutschland einmalig ist. Darin sind sämtliche Verfahren für militärische Übungen zusammengefaßt. Die Richtlinie soll dazu beitragen, der Bundeswehr und den alliierten Streitkräften die Abwicklung von Manövern zu erleichtern, die auftretenden Schäden und Unfälle zu reduzieren und die Bevölkerung umfassend zu informieren sowie für sie auftretende Belastungen zu vermindern.

\_Diese Richtlinie", so Staatssekretär Ruder, "soll Aufsehen erregen. Sie hat gute Chancen, Modellcharakter für andere Bundesländer zu erlan-Schon einmai nahm Baden-Württemberg auf diesem Gebiet eine Vorreiterrolle ein. Der damalige Innenminister Hans Filbinger war es, der 1962 die Zivil-Militärische Zusammenarbeit, kurz ZMZ, in seinem Ministerium zu einer Institution machte.

Die Koordinierung der zivilen und militärischen Verteidigung sowie die gegenseitige Unterstützung bei Katastrophen war und ist der Schwerpunkt der ZMZ. Sirenen- und Katastrophenschutzübungen gehören ebenso zu dem Programm der ZMZ-Abteilungen wie die Abstimmung und Festlegung von Vormarschwegen für NATO-Truppenteile und Straßen für Flüchtlingsbewegungen. Ziel der ZMZ ist es, die Belastungen für die Bevölkerung so

gering zu halten wie irgend möglich. Die neue baden-württembergische Richtlinie, die in Stuttgart den obersten Repräsentanten der verbündeten amerikanischen, französischen und kanadischen Armeen sowie der Bundeswehr übergeben wurde, trägt der mittlerweile um Übungsvorhaben erweiterten Aufgabenstellung der ZMZ Rechnung.

In Zukunft wird das Stuttgarter Papier nun als "Arbeitshilfe" dazu dienen, lange vor Beginn von militärischen Übungen Soldaten und Zivilbevölkerung auf diese vorzubereiten. Vor allem Truppen aus den Vereinigten Staaten und Kanada, die oft nur wenige Tage zu einem Manöver in die Bundesrepublik Deutschland einfliegen, werden - schon bevor sie nach Deutschland kommen - durch Bundeswehroffiziere, Polizeibeamte und Sachkundige für Land- und Forstwirtschaft mit den deutschen Beson-

derheiten vertraut gemacht. Für die übende Truppe bringt die Richtlinie, so der Befehlshaber im Wehrbereich V (Baden-Württemberg), Generalmajor Frank Schild, einen Mehraufwand an Ausbildung, Organisation und Kosten" mit sich.

Ostermärsche - Bonn sieht keine "Demonstration des Friedens" / DKP operiert aus der Deckung

## Ost spricht von "falschen Propheten"

Der bayerische SPD-Spitzenkandidat Karl-Heinz Hiersemann wird nun doch am Ostermontag an der Demonstration gegen die umstrittene atomare Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) in Wackersdorf teilnehmen. Hiersemann wird dazu seinen seit langem geplanten Kurzurlaub verschieben.

Er wolle "deutlich machen, daß die bayerische SPD und ihr Spitzenkandidat Seite an Seite mit den Bürgern der Oberpfalz und Landrat Hans Schuierer, mit dem Bund Naturschutz und vielen Organisationen und Gruppen im gewaltfreien Widerstand gegen die WAA" stehe, erklärte Hiersemann in einer Mitteilung der bayerischen SPD.

Der SPD-Spitzenkandidat bedauerte. daß die CSU und die bayerische Staatsregierung in den vergangenen Tagen nicht die Chance genutzt hätten, für Besonnenheit unter den Beteiligten der WAA-Demonstration zu werben und das Klima zu entspannen. Die "hektischen und diffamierenden Außerungen\* von Staatsregierung und Bundesinnenminister Zimmermann ließen vielmehr befürchten, daß Gewalt herbeigeredet werde. Die Organisatoren und die große Mehrheit der Kundgebungsteilnehmer bemühten sich dagegen um Gewaltfreiheit.

Die Vorbereitung der Protestaktionen in Wackersdorf deuten nach Ansicht von Regierungssprecher Friedhelm Ost "auf keine Demonstration des Friedens hin, sondern drohen zu einer Aktion nackter Gewalt zu werden". Die Friedenssehnsucht der Menschen werde von "falschen Propheten" für deren unfried-

liche Zwecke ausgebeutet. Den Teilnehmern der Ostermärsche warf Ost vor. Hysterie zu erzeugen. Nichts spreche dafür, so Ost, daß der Frieden gefährdet sei. Dennoch werde von einigen Gruppen immer wieder eine Kriegsgefahr in Europa beschworen. Die Ostermarschierer übernähmen ganz oder zumindest teilweise die "Propaganda-Parolen des Ostblocks", wenn sie "einseitig gegen die aufgrund des NATO-Doppelbeschlusses stationierten Mittelstreckenraketen der USA" demonstrierten.:

## Kommunisten gelten als die treibende Kraft

Bei den Vorbereitungen der Ostermärsche '86 konnten die DKP und ihr Umfeld, wie in den Vorjahren, wichtige Positionen in Organisationsgremien besetzen". Mit dieser Feststellung haben Sicherheitskreise in Bonn darauf aufmerksam gemacht, daß im Gegensatz zu den strukturschwachen" Initiativen die Deutsche Kommunistische Partei und die "Deutsche Friedensunion" (DFU) überall in der Bundesrepublik Deutschland über feste Geschäftsstellen und hauptamtliche Mitarbeiter verfügten, der Basis der "Friedensbewegung" damit deutlich überlegen seien und ihre Vorstellungen von Ablauf und Inhalt von Demonstrationen in aller Regel durch-

gesetzt hätten. Als Musterbeispiel dafür gilt die Formulierung eines Aufrufs zum Ostermarsch der "Hessischen Friedensversammlung", für den in einer von gemäßigten Kräften durchgesetzten "Langfassung" zwar nicht nur gegen "Aufrüstung im Weltraum" und für "Abrüstung auf der Erde" demonstriert werden sollte. sondern auch "für die Prinzipien der Nichteinmischung" in Nahost und Afghanistan. In der später in großer Auflage verbreiteten "Kurzfassung" des Aufrufs, und nur diese ist beim Ostermarschbüro" der DFU erhältlich, fehlt diese Passage. Nach dem Prinzip, den Aufruf für die DKP "akzeptabler" zu machen, wurde auch in der Kurzfassung der Satz gestrichen: .Wir fordern auf zu einer Politik der Abrüstung und wenden uns gegen Aufrüstung überall in der Welt."

#### **DKP** spart Moskau aus

Nachdem die Zahl der Teilnehmer an den Ostermärschen in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen ist (1983: 250 000; 1985: 130 000). habe sich die DKP auf die "politische Qualität" der Ostermärsche zurückgezogen. Bonner Sicherheitsbehörden erinnern in diesem Zusammenhang an die Definition des DKP-Zentralorgans "Unsere Zeit", daß diese Qualität bestimmt werde "durch das gemeinsame Handeln von Gewerkschaftern, Sozialdemokraten, Kommunisten, Grünen,

Ostermarsch" der DFU in Frankfurt unterstreicht in ihren Mitteilungen, daß sie im "DGB-Haus Wilhem-Leuschner-Straße" Sitz habe.

Mit dem Konzept "Gemeinsames betonen - Trennendes zurückstellen" gelingt es nach Bonner Feststellungen der Sicherheitsbehörden regelmäßig den moskau-orientierten Kommunisten, alle Forderungen von Initiativen und an Ostermärschen teilnehmenden Gruppierungen, die ihren Interessen zuwiderlaufen, wie Kritik an der sowjetischen Besetzung Afghanistans oder an der Hochrüstung der UdSSR, aus den Texten "auszuklammern".

### Herkunft verschleiert

Demokraten könnten in gemeinsamen Aufrufen mit Kommunisten ihre eigenen Positionen meist nur so weit artikulieren und durchsetzen. wie diese zumindest mit kommunistischen Nahzielen übereinstimm-

Der Schwerpunkt der diesjährigen Ostermarsch-Forderungen soll zwar, so die Bonner Sicherheitsbehörden, nach dem Willen der Kommunisten der Kampf gegen das amerikanische SDI-Projekt sein, regional gibt es aber durchaus Unterschiede. So hat die "Friedensversammlung Hannover" für den Ostermarsch in Niedersachsen einen Aufruf erlassen, in dem die Aufhebung der NATO-Nachrüstung und der sowjetischen "Gegenmaßnahmen", darüber hinaus eine "Reduzierung der SS 20" gefordert werden. Als Redner der Abschlußkundgebung treten Kommunisten, Sozialdemokraten, Grüne und Repräsentanten des Deutschen Gewerkschaftsbun-

des gemeinsam auf. Auffallend ist es, daß die DKP bemuht ist, thre Organisation aus Ankündigungen zu Ostermarsch-Veranstaltungen herauszuhalten Für die Abschlußkundgebung in München wurde so als Redner "Leo Mayer, Fa. Siemens" benannt. Mayer, so Bonner Sicherheitsstellen. habe 1982 für die DKP zu den baverischen Landtags- und Bezirkstags-

## Höffner warnt vor Einseitigkeit des Protests

omasek :

Warbeit

pacem in

Total Control of the second of

er nab

Fines Fines Fines Fines Fines

Markets - Control

Section 19 To the Control of the Con

22 300 - 1 497 W

in any made

water to and

The same

The state of the s

Est beneben !

Partie Pa

in a man

Benedika und d

ESSELLATION OF S

produced as ben

MESS TO SEE

lericht geint

gen Marco

Ges den Haum einer

en Paintenten Perd

🚈 9000 in 140 800

agmentione is both

**306**. Der Leiter d

🚈 Paramente i dire

aseralinisse des Ex

mentic Janes, Sale

amines am Dynne:

Time et al. a de la companion de la companion

sam straffecholiche

‱a ware rendarinci.

Singer Arrivatett ett

Comdessens team 12

menaufi zu flacen.

Bounde erwa dres di.

Marcosi (mangagiye

manderer Gutter ber den wert soute Su

came Banaschien di

Bu Anspruin neam

Somethed Pentry Ya

a Emineren wor sohia

a Millarde Pollar des 1de Schnein gelagen 1de Schnein gelagen ausgen Vap war in ausgen Vap war in ausgen Vap war in ausgen van verneterr ce danken bisanimme

bombenansch

ach in Osake

da das Pouzet-Hampto American industriement su am Freitagniongen Manaschlag verübt v 3 absigebasteiten 5

keinen Schäden Me hekannte sich die Sche Splittergruppe "i the (reanization g the der Anschläge, d the der Anschläge, d the em vergangene libe mi fünf Brandb enkanische Botschi Tebs verility word dion var de neriei mechade entstar

M Abad des Ostermo de Londorer das gri de Londorer das gri all de Abschiedsges de Abschiedsges de Lon Gross (Section

dancontrol (CLC), an

In Denn 25 Mitters

The Method of Mitters

The Method of Mitters

The Method of Mitters

The Mit

schen der kon und dem GLC s senopolitan Cot

arise Labour-Me
Saung will mit d
larger die V
rorallem des C

Egler behaupter Sellichkeit und des Gemeinstellen dem des Solcher Bürgen Hauptstadt, beit kommende

\$2 a. 18/10 ...

Die katholische Kirche in Deutschland beobachtet mit wachsender Sorge, daß hohe christliche Feste für "Demonstrationsfestivals" in Anspruch genommen werden. Nachdem schon der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Friedrich Wetter, im Zusammenhang mit Großdemonstrationen wie in Wackersdorf Worte des Unmuts geäußert hatte, meldet sich jetzt auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Joseph Höffner, mit einer deutlichen Mahnung zu Wort. Höffner stellt dem Engagement gegen die Atomenergie und die Raketenrüstung das man-gelnde Eintreten für das werdende Leben gegenüber.

Der Kardinal begrüßte das wachsende Gespür der Menschen dafür, daß man beim Schutz des werdenden Lebens keine Grenzen setzen dürfe. Vor allem Jugendliche spürten den inneren Widerspruch, der offenbar werde, "wenn jemand zwar Raketen und Atomenergie ablehnt, aber schweigt, wenn Jahr für Jahr in unserem Volk Hunderttausende ungeborener Kinder umgebracht werden". Die Eltern forderte Höffner auf, bei der Erziehung ihrer Kinder die Einführung in den Glauben und das Gebet nicht auszuklammern. Kinder seien nicht fähig, sich später selber zu entscheiden, wenn sie nichts von dem gehört hätten, wozu sie sich entscheiden sollten.

Eine menschliche Gesellschaft in endgültiger Freiheit werde es auf Erden nicht geben. Der irdische Mensch könne aus seiner "Vorläufigkeit und Verlorenheit" nicht ausbrechen. Gleichwohl verpflichte der Glaube jeden Christen, Verantwortung in der Gesellschaft und in der ganzen Welt zu übernehmen. Die Kirche würde, so der Kardinal, ihre Sendung verraten, falls sie Unterdrückung und Versklavung nicht anklagen würde, "wenn in gewissen Staaten Gott als Fremdkörper angesehen wird". Es gebe jedoch keinen Grund zu Resignation oder Verzagtheit. Ostern bedeute Zukunft und Hoffnung. Wir strecken uns nach dem Kommenden, dem Neuen, der ewigen Zukunft, der ewigen Jugend, dem ewigen Leben aus".

## Aus Richtermangel läßt man die Großen laufen muß die Prüfung, ob das Hauptver- worden, zum Teil gegen Zahlung be-

HARALD WATERMANN, Bonn zumindest was den Bereich der nord-

Der statistisch erfaßte Gesamtschaden der Wirtschaftsstraftaten betrug allein 1984 5,7 Milliarden Mark. Bei der Verabschiedung des zweiten Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität am 27. Februar nannte Bundesjustizminister Engelhard Zahlen und Ziele. Im selben Zeitraum seien insgesamt 3521 Ermittlungsverfahren gegen Wirtschaftsstraftäter abgeschlossen und 2500 Anklagen erhoben oder Strafbefehle beantragt worden. Angesicht dieses enormen Schadens sei die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität eine "Gemeinschaftsaufgabe allerersten Ranges", so der Justizminister. Wieweit allerdings die Worte des Ministers umgesetzt werden können -

rhein-westfällischen Justiz angeht -, bleibt abzuwarten.

Straftaten im Bereich der Wirtschaftskriminalität können nach Ansicht des Deutschen Richterbundes oft nicht mit der gebotenen Sorgfalt ermittelt und geahndet werden. Es fehlt sowohl bei den Staatsanwaltschaften als auch bei den Gerichten an Personal. Während der kleine Betrüger oder Dieb oft hinter Gitter wandert, funktioniert die nordrheinwestfälische Justiz nur noch bedingt bei der Verfolgung etwa der gesellschaftspolitisch ungleich gewichtigeren Wirtschaftskriminalität. Bei den Wirtschaftsstrafkammern häufen sich die Anklageschriften, jedoch

Bei diesem Stand der Dinge folgt zwangsläufig, daß der, der in Nord-rhein-Westfalen in den Verdacht gerät, in großem Umfang im wirtschaftlichen Bereich Straftaten begangen zu haben, oft damit rechnen kann, mit einer Geldbuße davonzukommen, wo eigentlich bei gründlicher Ermittlung und Beweisführung in solchen Fällen fühlbare Freiheitsstrafen ausgesprochen werden müßten.

Dies wird besonders deutlich bei den Verfahren gegen Ärzte und Apotheker. In Bochum ist ein großer Teil der über 1000 Verfahren eingestellt

fahren zu eröffnen oder der Termin achtlicher Geldbußen von 50 000 zur Hauptverhandlung anzuberau- Mark und mehr: Die Große Strafkammen ist, aus Zeit und Personalnot mer des Landgerichts Bochum in Prozeß gegen einen Arzi abgesetzt, der die Krankenkassen um etwa 1,2 Millionen Mark betrogen haben soll.

> Dazu der Landesvorsitzende des Richterbundes, Franz Joseph Pelz "Die Bürger unseres Landes bekommen teilweise schon jetzt nur noch einen kurzen Prozeß, was die Sorgfalt und Genzuigkeit angeht, dazu aber noch einen sehr langen Prozeß, was die Verfahrensdauer angeht. Auf Dauer muß bei dieser Lage das Rechtsbewußtein der Bevölkerung Schaden nehmen."

## Wenn schon Business, dann Club.



Wenn Sie sich in den vielen Business-Klassen trotz Drinks und Menüs nicht so ganz wohl fühlen, kann das einen einfachen Grund haben: Sie haben keine Ruhe, weil Sie nicht unter sich sind. Wie der Name schon sagt, ist das im sepa-

raten British Airways Club etwas anders. Auf allen unseren Europastrecken. Denn hier haben Sie in der Tat eine Klasse für sich. Und das ab 1. April nach Großbritannien sogar zum gleichen Preis wie andere Business-Klassen, die Ihnen diese Sonderleistung, zum Beispiel auf Ihrem Flug nach London, vorenthalten. Daß der British Airways Club-Tarif darüber hinaus auch alle sonst üblichen Vorteile einer Geschäftsklasse umfaßt, versteht sich von selbst.

**BRITISH AIRWAYS** 

Die Airline

vor Einseitigke IV des Proteste

Astholische felt der Schrift d Gespür der Menscha et seine Schutz der Seine Grane Aufgaoen eus sei zu kostbar und werden beim ber der Schur der Schu Werds, wenn length of the Lord Alomenesse de Constitution of the Lord Lake for the L Die Litera lowere in

्राच्या अर्थन

C. eschwool reput -34% Cansten, Ven

der Gesellschaft unig

List thanh DwGm&Smill

- Liberarius and .....

Der Erzbischof von Prag, Kardinal Frantisek Tomasek, hat die der Regierung nahestehende Priesterverentigung "Pacem in terris" undirekt kritisiert und Geistliche gerügt, die in ihr mitarbeiten. In einer Gründonners agspredigt im Veits-Dom in Prag lagte der Kardinal, er habe von Papst Johannes Paul II. einen Brief bekommen, in dem sich dieser befriedigt darüber geäußert habe, daß nicht wenige Priester aus der von der Arntskirche kritisierten Organisation ausgetreten seien.

Ohne die Priesterorganisation selbst beim Namen zu nennen, sagte Tomasek, einige Priester hätten sich Aufgaben gewidmet, die nicht mit ihrem Auftrag in Einklang stünden. Eine solche Vereinigung gebe es auch in der Tschechosiowakei. Solche Aktivitäten seien unvereinbar mit den

Zentralkomitee hat 50 Mitglieder. Bei cinem Kongreß der Priesterorganisation im Februar 1985 waren 400 Dele-

Schon zwischen Regime und als eine solche oeusche als valikans so Positionen Prags und des Valikans so weit auseinander wie eh und per wie eh und per weit auseinander wie en weit au dienen, die Lügen über die Lage der Katholiken in der CSSR verbreiteten.

## Gericht geht Vestings gegen Marcos vor W. 14 WELL BER

in als Frendinger. rtr, Los Angeles Gegen den en en en and Marcos schen Präsidenten Ferdinand Marcos schen Frashander kommenden Wosomen school in the schritte eingeleitet Street wer werden. Der Leiter der Untersuwerden Der Leiten des philippinide winde schen Parlaments, die die Vermögensverhältnisse des Ex-Präsidenten untersucht, Jovito Salongha, teilte Journalisten am Donnerstag mit, dabei gehe es sowohl um zivilrechtliche als auch strafrechtliche Maßnahmen.
Marcos wird verdächtigt, in seiner 20jährigen Amtszeit ein Vermögen von mindestens zehn Milliarden Dollar angehäuft zu haben.

Es dürfte etwa drei Jahre dauern, bis Marcos' Immobilienbesitz und seine anderen Güter beschlagnahmt Ubernahme der mobilen Vermögenswerte wie Bankkonten dürfte kürzere Zeit in Anspruch nehmen. Komissionsmitglied Pedro Yap begrüßte das Einfrieren von schätzungsweise einer Milliarde Dollar des auf Konten in der Schweiz gelagerten Marcos-Vermögens. Yap war in der vergangen Woche mit Vertretern schweizenscher Banken zusammengetroffen.

### Bombenanschlag auch in Osaka

Auf das Polizei-Hauptquartier der japanischen Industriemetropole Osaka ist am Freitagmorgen ein Brandbombenanschlag verübt worden. Die drei selbstgebastelten Sprengsätze richteten keinen Schaden an. Zu dem Angriff bekannte sich die linksextremistiche Splittergruppe "Flagge" der .Kommunistischen Liga".

Dieselbe Organisation gilt auch als Urheber der Anschläge, die auf ähnliche Weise am vergangenen Dienstag in Tokio mit fünf Brandbomben auf die amerikanische Botschaft und den Kaiserpalast verübt worden waren. Auch dort war keinerlei Sach- oder Personenschaden entstanden. Die Bewegung kündigte weitere Gewalt-

# Höffner Wan Tomasek gegen Managua meldet Sieg über Contras, dee n. Mitarbeit in Leugnet aber Präsenz in Honduras

Widersprüchliches über die Kämpfe im Grenzgebiet / Rechnung der Sandinisten ging nicht auf

wollen verhindern, daß man sie be-

schuldigt, die Souveranität eines an-

Provinzen & Paraigo und Olancho.

Über den bisher schwersten Grenzkonflikt zwischen Honduras und Nicaragua gibt es widersprlich-liche Nachrichten. Sehr wahrscheinlich sind bei den blutigen Gefechten in den honduranischen Provinzen El Paraiso und Olancho hunderte Soldaten der sandinistischen Volksarmee (EPS) und der antisandinistischen Contra-Rebellen ums Leben gekommen. Ein Sprecher der honduranischen Strenkräfte schätzte die Zahl der EPS-Opfer auf 300. Das nicaraguanische Verteidigungsministerium nannte dagegen 350 Todesopfer auf

luste: 40 Gefallene. Das Kommuniqué des Ministe-

Für Geheimhaltung

Die Stützpunkte und das Aushildungszentrum – es handelt sich um eine Einrichtung bei Las Trojes – liegen in Honduras, Die Sandinisten machten keine genauen Ortsangaben.

Nicaragua, Honduras und die Con-

tras verbindet ein gemeinsames In-

teresse: Alle möchten militärische

PETER DIENEMANN, New-Delhi

Sikh-Extremisten haben gestern in

der Stadt Ludhiana im indischen

Bundesstaat Pandschab acht Men-

schen erschossen und zehn weitere

schwer verletzt. Über die Stadt wurde

nach diesem brutalen Anschlag eine

Ausgangssperre verhängt; es kam zu

Zusammenstößen zwischen der Poli-

Fast 100 Todesopler im Monat for-

dert der Sikh-Terrorismus in

Pandschab, der Ausmaße wie zu Zei-

ten des Extremisten-Führers Sant

Jamail Singh Bhindranwale ange-

nommen hat. Der Landesregierung

entgleitet zunehmend die Kontrolle.

Trotzdem zögern sowohl der Mini-

sterpräsident des Bundesstaates als

auch die Zentralregierung, hart

nach Einbruch der Dunkelheit nicht

mehr auf die Straße", meint Ram Ku-

mar, ein Hindu, der in einer kleinen

Siedhing unweit der belagerten Stadt

Batala lebt. Aber auch sein Sikh-

Nachbar fürchtet sich: "Wir wollen

sicher auf unsere Felder kommen

und dort arbeiten. Ein unabhängiger

Sikh-Staat Khalistan interessiert uns

nicht. Nachts hören wir oft Schüsse.

die Kinder fürchten sich. Warum bit

Seit Anfang dieses Jahres diktieren

jene Extremisten der "All India Sikh

Students Federation", der von Bhin-

dranwale ehemals geleiteten Predi-

gerorganisation "Damdami Taksal"

und der von Bhindranwale-Vater an-

geführten "United Akali Dal"-Partei

den Alltag in Pandschab. Die meist

jugendlichen Extremisten kontrollie-

ren das größte Sikh-Heiligtum, den

Goldenen Tempel in Amritsar; sie

drängen immer mehr in die Verwal-

tungen der übrigen Tempel und ver-suchen so, die erheblichen Geldbeträ-

ge zu kontrollieren, die den Tempel-

verwaltungen aus Spenden zur Verfü-

Der Terror nahm Ende Januar zu,

als feststand, daß weder Neu-Delhi

noch die Landesregierungen von

Pandschab und Haryana das Abkom-

men erfüllen können, das zwischen

Ministerpräsident Rajiv Gandhi und

dem später erschossenen Akali-

Rolle der Jugendlichen

die Regierung nichts?"

"Wir haben Angst und trauen uns

durchzugreifen.

zei und aufgebrachten Hindus.

Sikh-Terror fordert im

Pandschab täglich Tote

Streit um Chandigarh und Wasseraufteilung geht weiter

riums in Managua enthält einen Widerspruch. Während die Sandinisten bisher den Vorwurf einer Invasion honduranischen Gebietes heftig dementierten, hieß es in der Verlautharung: "Unsere Truppen zerstörten verschiedene Stützpunkte des Feindes, darunter das wichtige Ausbildungszenfrum."

schen Kräfte Nicaraguas" (FDN) führen von honduranischem Territorium aus ihren Krieg gegen das marxi-stische Nicaragua. Die FDN darf wie-derum nur unter der Bedingung der Diskretion in Hondurss operieren. Dieser Hintergrund erklärt, wesseiten der Contras. Die eigenen Verhalb die am Donnerstag vergangener Woche gestartete Invasion niceraguanischer Truppen erst fünf Tage später von der honduranischen Regierung bestätigt worden war. Die Honduraner sahen sich gezwungen, die zuvor verbreiteten Informationen amerika-

nischer Quellen zu bestätigen. Die Amerikaner verletzten die vereinbarte Diskretion mit Honduras, weil sie einen strategischen Schachzug der Sandinisten befürchtet hatten. Die Sandinisten wollten wohl den Contras einen Vernichtungs-schlag versetzen", erläuterte ein State-Department-Beamter. "Dann wären alle weiteren Abstimmungen im Kongreß über eine Wisderaufnah-

me der Militärhilfe sinnlos gewesen." Wenn die Sandinisten dieses Ziel verfolgten - viele Hinweise sprechen daftir -, ging die Rochnung nicht auf.

Dal\*-Chef Longowale ausgehandelt

worden war und dem Staat für we-

nige Monste Ruhe brachte. Die Wie-

dereingliederung der in Haryana gele-

genen Pandschab-Hauptstadt Chan-

digarh scheiterte, weil Pandschab

sich weigerte, mehrere Dörfer in der

Umgebung von Fazilka und Abohar

im Austausch an Haryana abzugeben,

und Haryana sich weigerte, Chandi-

Der für die Bauern wichtige Teil

des Abkommens, Pandschab einen größeren Anteil des Wassers der Flüs-

se Ravi und Beas zu überlassen, löste

in Haryana Proteste aus. Der Mini-

sterpräsident Haryanas, Bhajan Lal,

ein Gefolgsmann der in Neu-Delhi re-

gierenden Kongreß-Partei, mußte

sich schließlich weigern, die Wasser-

forderung zu erfüllen, um an der Re-

Pandschab hat Rativ Gandhi in

Schwierigkeiten gebracht, die jedoch

vorauszusehen waren. Erfüllt er den

Vertrag, droht eine Revolte in Har-

yana. Erfüllt er ihn nicht, muß er sich

weiter den Vorwurf gefallen lassen,

unglaubwürdig zu sein. Dabei war

schon bei Vertragsabschluß klar, daß

das Pandschab-Papier neue Proble-

me aufwerfen würde, zumal Rajivs

Vorgängerin im Amt, Indira Gandhi,

Anfang der siebziger Jahre eine ein-deutige unumstößliche Regelung für

Chandigarh getroffen hatte und die

seit Jahren am Problem "Flußwasser-

verteilung" arbeitende Experten-

Kommission bis heute noch zu keiner

Das Pandschab-Papier war in 24

Stunden ausgehandelt worden und

keiner sollte glauben, daß mit ein

paar Sätzen auf einem Papier tiefgrei-

fende und seit Jahrzehnten bestehen-

de Probleme plötzlich gelöst wer-

den", meint die Opposition, die im

August allerdings das Abkommen be-

Pandschab weigert sich, hart gegen

die Terroristen durchzugreisen, weil

er befürchtet, die Sympathien der

Sikh-Bevölkerung zu verlieren.

Gandhi zögert, Truppen einzusetzen,

weil er glaubt, die Sikh-Regierung im

Pandschab müsse die Probl

Der Ministerpräsident

jubelt hatte.

gerechten Regelung gefunden hat.

gierung bleiben zu können.

garh Pandschab zu überlassen.

Gandhis Dilemma

Operationen im Grenzgebiet mög-Die Verletzung der Souveränität wurlichst geheim halten. Die Sandinisten de in Washington scharf kritisiert; und der Senat stimmte für eine weitere Militarhille für die Contras.

deren Staates zu verletzen. Honduras Auch militärisch kann die Operabestreitet aus ähnlichen Gründen die tion ein Fehlschlag gewesen sein. Der Präsenz der Contra-Rebellen in den FDN-Sprecher Frank Arana berichtete in Tegucigalpa: "Alles unter Kon-trolle." Die sandinistischen Verbän-Die Guerrilleros der "Demokratide, schätzungsweise 1500 Mann, seien von 3000 FDN-Kämpfern zurückgeschlagen und umzingelt worden. Die honduranische Armee präsentierte der internationalen Presse drei gefangene Nicaraguaner und die Leichen von flinf gefallenen EPS-Soldaten. Außerdem konnten die Journalisten ein Arsenal sowjetischer Waffen besichtigen, darunter SAM-7-Raketen.

### Truppen verstärkt

Die Truppen von Honduras waren offenbar nicht in die Gefechte ver-wickelt. In der Nähe des Kampfeebietes befanden sich jeddoch 1200 Mann. Die meisten wurden von US- Hubschrauber-Piloten in die Grenzregionen geflogen. Zur Zeit finden in Honduras Manover statt, an denen sich 3000 US-Soldaten beteiligen.

Obgleich der honduranische Oberst Danilo Carbajal Molina den Pressevertretern mitteilte, die sandinistische Volksarmee würde mit sowjetischen MI-8-Hubschraubern ihre Truppenkontingente in Honduras verstärken, sehen die Amerikaner ein Ende der Operationen.

## Marcos kassierte Millionen von Japans Firmen

FRED de LA TROBE, Tokio Ein Teil der japanischen Wirt-schaftshilfe für die Philippinen ist in Form von Schmiergeldern in die Marcos geflossen. Mit dieser brisanten Anklage ist jetzt die Regierung Nakasone konfrontiert. Wie aus den in den USA beschlagnahmten Unterlagen hervorgeht, teilten die an Entwicklungsprojekten beteiligten Firmen meist 15 Prozent des Vertragswertes als "Provisionen" aus, um sich das Geschäft zu sichern.

Regimes belief sich die Wirtschaftsüber acht Milliarden Mark. Die Oppositionsparteien im japanischen Parlament setzten durch, daß beide Kammern des Hauses Untersuchungsausschüsse einsetzen werden, die Licht in die trüben Geschäfte bringen sollen. Die Regierungsgegner vermuten, daß es sich bei den bisher aufgedeckten Schmiergeldern nur um die Spit-

ze des Eisbergs handelt Unter den in den USA sichergestellten Papieren sind nach Angaben amerikanischer Kongreßangehöriger mindestens zwölf namhafte japanische Firmen als Spender von Schmiergeldern aufgeführt. Marcos soll auch Beträge an Abgeordnete der regierenden Liberaldemokratischen Partei zur Unterstützung im Wahlkampf geleitet haben. Eine Gruppe philippinischer Bankiers behauptet, daß der ehemalige Ministerpräsident Kakuei Tanaka 1972 500 000 Dollar von Marcos erhalten hat.

ma Toyo Technica, die Schmiergelder in Höhe von mehreren Millionen Dollar über die obskure philippinische Gesellschaft Argenit Investment an Marcos leitete, verteidigte die trüben Praktiken: "Wir wußten, daß die letzte Entscheidung bei Marcos lag ... Wären wir nicht diesen Weg gegangen, hätten wir ein einträgliches Geschäft verloren."

Auch die Steuerbehörden nehmen sich die Firmen vor. Denn in Japan sind Zahlungen steuerpflichtig, die für einen Zuschlag zu Geschäften entrichtet werden. Die philippinische Regierung will japanische Unternehmen boykottieren, die nachweislich

überquellenden Taschen der Familie

In den zwanzig Jahren des Marcoshilfe Japans an die Philippinen auf

Hisashi Nomura, Präsident der Fir-

Schmiergelder an Marcos gezahlt ha-ben. Außerdem will sie gerichtlich gegen sie vorgehen. (SAD)



ngewehr mit verkürztem Lauf ermöglicht den Kobro-Männern beid- und einhändiges Schießen. Auf der gelbrücke" (unten) wird das Feuern von einem beweglichen Untergrund gelibt. FOTOS HANSHÖFT

Wie die GSG 9 in der Bundesrepublik Deutschland, so ist "Kobra" in Österreich ein Begriff. Die Anti-Terror-Einheit wurde 1978 gegründet. Der Überfall auf die Opec 1975 in Wien, die RAF-Schießerei 1976 und die Palmers-Entführung 1977 hatten die politischen Entscheidungen beschleunigt. Im letzten Teil ihrer Serie berichtet die WELT über die Ausbildung dieser Spezialeinheit.



# Ob Gebirge, Luft oder Wasser – Kobra schießt aus allen Lagen

Von WALTER H. RUEB

er Hubschrauber streift im An-flug fast die Wipfel der Bäume, geht jäh in eine steile Kurve, schließlich liegt das Ziel rechts vor ihm: zwei menschliche Silhouetten im Fond eines Fluchtautos.

In den Ohren rauscht das Blut, und das Herz schlägt schneller, doch jetzt heißt es Ruhe bewahren. Schwer hängt der Körper des Schützen von der ASnti-Terror-Einheit Kobra neben der geöffneten Tür in den Gurten. die Hände des Mennes umfassen fest das Sturmgewehr, das Ziel tanzt Bruchteile von Sekunden vor dem Auge - ein halbes Dutzend Feuerstöße, und schon steigt der Hubschrauber wieder gen Himmel und ein neuer Anflug beginnt.

Bedingungen wird von den Angehöri- zialisten "Dschungelbrücke"

Ausnützen der Deckung, das Schießen im Liegen, ja selbst beim Rollen, in jüngster Zeit das Schießen selbst aus dem Hubschrauber. Das wird geübt - so oft daß es den Männern in Fleisch und Blut übergeht und selbst im heißesten Ernstfall nicht vergessen wird.

Auf dem Schießplatz gibt es computergesteuerte Brustscheiben, die bald da, bald dort aus dem Boden schnellen und nach einem Wimpernschlag wieder umklappen. "Eine Übung, die für das schnelle Ziehen der Waffe, das blitzartige Erkennen sowie das Treffen verschiedener Ziele lebenswichtig ist", sagt der Ausbilder. \_Natürlich wird auch das Schie-Ben aus der Hüfte trainiert." Beliebt als Übung, doch gefürchtet

Das Schießen unter erschwerten von einer Art Schaukel, von den Spe-

wie im Hochgebirge, im Freien wie im Innern von Gebäuden. Im hochalpinen Gelände lernen sie das Marschieren in brusttiefem Schnee, keinem ist die Handhabung von Seilund Klettergurt fremd, Lawinen- und Wetterkunde, Kletter- und Abseilübungen stehen auf dem Unterrichtsprogramm, und jeder muß skifahren und mit Kompaß und Lawinenverschütteten-Suchgerät umgehen können. In speziellen Einsatziibungen lernen die Anti-Terror-Spezialisten auch das Durchkämmen konspirativer Häuser, die Errichtung von Stra-Bensperren und die Entwaffnung Verdächtiger. Oberst Pechter: "So vieles ist wichtig und so manches kann über Leben und Tod entschei-

technik, berüchtigt das Training auf der Hindernisbahn. In speziellen Kur-

sen lernen die Kobra-Männer, Kraftfahrzeuge in Extremsituationen zu beherrschen. und zwar nicht nur Autos, sondern auch Motorräder und Gelände.

Da gibt es zwar ab und zu schon mal Schrott und kleinere Blessuren. Ungefährli. cher, doch weitaus anstrengender ist das Training auf der Hindernisbahn. "Unsere hat ein Sadist angelegt", urteilt ein junger Beamter. "Auf knapp 500 Metern gibt es 20 Hindernisse. Das ist ein regelrechter

weg."
Dies ist ein wenig übertrieben, doch ein Gang über Reifenwand. das Erstürmen von Strickleitern und das

Passieren eines langen Kriechverhaus ist tatsächlich alles andere als ein Honiglecken. Zwar gibt es beim Gendarmerieeinsatzkommando keinen Feldwebel Himmelstoß wie bei Erich Maria Remarque, doch wird von den Kobra-Männern unzweideutig verlangt, daß sie sich auf der Hindernisbahn nicht schonen.

Trotz aller Anforderungen und Härten geht es beim GEK jedoch menschlich zu. Kameradschaft wird groß geschrieben. Unter den Kobra-Männern dienen zur Zeit sogar zwei Angehörige der gleichen Familie: Vater und Sohn G. haben den Kampf gegen den Terror zur Familienaufgabe gemacht.

Thre Namen und jene anderer Männer des GEK bleiben absiehtlich ungenannt. Nennung von Namen und Veröffentlichung von Fotos könnte die Schlagkraft der Anti-Terror-Truppe schmälern und das Leben ihrer Angehörigen gefährden. Oberst Pechter sagt deshalb mit Recht: "Mit all unseren Kräften soll die Sicherheit des Staates und seiner Bürger gewährleistet werden. Wir streben nicht nach Ruhm und wollen keine spektakuläre, sondern allein eine schlagkräftige Truppe sein. Je weniger von uns gesprochen wird und je größer die Ruhe ist, in der wir unsere Manner aus- und fortbilden können, desto besser werden sie für den Ernstfall gerüstet sein."

ENDE

### Mit einem Feuerwerk stirbt Londons Stadtrat führer Alan Greengruss, und sein Himmel der Labour Party sehr wer-

REINER GATERMANN, London Am Abend des Ostermontags werden die Londoner das größte Feuerwerk ihrer Stadtgeschichte erleben. Es soll das Abschiedsgeschenk des Stadtrates von Groß-London, Greater London Council (GLC), an seine Bürger sein. Denn ab Mitternacht wird die Themse-Metropole ohne gemeinsames Parlament sein. Gleichzeitig wird die mit 21 500 Beschäftigten größte Stadtverwaltung Europas aufgelöst

Damit endet ein dreijähriger Kampf zwischen der konservativen Regierung und dem GLC sowie sechs weiteren Metropolitan Councils. Sie alle hatten eine Labour-Mehrheit.

Die Regierung will mit diesem drastischen Eingriff die Verschwendungssucht vor allem des GLC bremsen. Ihre Gegner behaupten, ihr seien die Volkstümlichkeit und der Erfolg von Ken Livingstone, dem Chef des GLC und als solcher Bürgermeister der britischen Hauptstadt, ein Dorn im Auge gewesen. Nicht zu bestreiten j ist, daß dieser kommende Stern am

bewirksam gearbeitet hat - so auch durch großzügige Zuschüsse an zahllose ethnische wie kulturelle Rand-

Eine ganz andere Meinung vertritt dagegen Sir Godfrey Taylor, der an der Spitze eines Regierungskomitees die Auflösung "verwalten" soll: "Der GLC hat alles getan, nur nicht das, wofiir er 1965 gebildet wurde." Als der GLC 1965 aus dem 1889

gegründeten London County Council (LCC) hervorging (er wurde um einige Gemeinden erweitert), sollte seine Hauptaufgabe in der "strategischen Planung" bestehen. Dazu gehörten das Erziehungs- und das Stra-Benwesen, die Feuerwehr und die öffentlichen Verkehrsmittel. Deran hielten sich die 92 Stadträte auch weitgehend, bis vor fünf Jahren Livingstone als Vorsitzender der Labour-Fraktion die Zügel in die Hand

Trotz einer Verdoppelung der Realkosten sind alle Probleme geblieben". behauptet Tory-OppositionsParteikollege im Rathaus von Westminster, David Weeks, erganzt: Der GLC hat sich in immer mehr Angelegenheiten der Gemeinden eingemischt, damit die Arbeit erschwert und den Beschlußprozeß verzögert." Als krasse Beispiele nennt er die Althausanierung und die Beschaffung von Obdachlosenasylen.

Dezentralisierung lautete nun die Parole der Regierung, und sie lockte vor allem mit einer Steuersenkung, da wir die durch den GLC entstandene Doppelarbeit los werden". Die Regierung ging jedoch taktisch so ungeschickt zu Werke, daß es Livingstone leicht fiel, daraus politisches Kapital zu schlagen.

Fraglich ist, ob der Normalbürger ab 1. April größere Veränderungen spüren wird. Vielleicht wird es zunächst schwierig sein, die neu verteilten Kompetenzen herauszufinden. Meistens werden die 33 Gemeinden zusätzliche Aufgaben übernehmen: dies trifft auch für 70 weitere Körperschaften oder Komitees zu. Zudem können sich die meisten Londoner tatsächlich über eine Gemeindesteuersenkung freuen.

Die Regierung hatte gehofft, in London knipp 8000 Arbeitsplätze einsparen zu können, aber etwas überraschend sind bis auf ein paar hundert sovie 1500 Frühpensionäre sämtliche CLC-Angestellte von den Gemeinden oder anderen Nachfolgeorganisationen übernommen worden. Rund 4500 werden allerdings noch über einige Jahre Sir Godfrey Taylor als Arbeitgeber haben.

Er wird sich vor allem um den Hausbestant des GLC kummern, schätzungsveise fast 10 000 Einheiten im Wer von 3,5 Milliarden Mark. Mit ihrem Yerkauf will er die Schulden des Rajes decken.

So ganzi ohne Dachorganisation wird es doch nicht gehen, wie selbst GLC-Gegner meinen. Frau Thatcher muß sich daher die Frage stellen, ob die Zerschlagung des GLC nicht einen politisch zu hohen Preis gefordert hat. Eine erste Antwort werden im Mai die Kommunalwahlen geben.

ror-Truppe in allen Variationen ge-übt, bei jeder Witterung, zu allen Taeszeiten - diszipliniert und einsatzfreudig bis zur Selbstverleugnung. Der Schießplatz des GEK liegt ein paar Kilometer von den Unterkunften entfernt - in einer baggerlochahn-

lichen Erdsenkung mit den Ausma-

Ben von fast zwei Fußballfeldern. Da

stehen Mann- und Brustscheiben, vor einem Berg ausgedienter Autoreifen chnellen bewegliche Ziele hoch an Stahlseilen werden Ziele nach rechts und links bewegt. Schießausbildung wird im GEK großgeschrieben. Trainiert wird das ein- und beidhändige Schießen mit dem Sturmgewehr, und zwar einzeln und in Gruppen. "Beim Laufen in Zielrichtung oder bei Schußabgaben

aus der Deckung steht oft nur eine

Hand zur Verfügung, doch auch dann

muß sicher getroffen werden", be-gründet der Schießausbilder das forcierte Training im Einhand-Schießen. Aus zehn Metern Entfernung werden aber auch stundenlang Ziehübungen mit dem Revolver Manurhin MR 73 geübt. Auf den Pfiff des Übungsleiters ein schneller Griff zum Holster am rechten Oberschenkel, Waffe hoch, Zielen mit beiden Händen - Feuer. Das geht so schnell, daß man mit dem Auge den einzelnen Phasen des Manövers kaum zu folgen

Zur Ausbildung gehört auch das

nem schwankenden Seil, das lose zwischen zwei Pflöcke gespannt ist, hält sich in Kopfhöhe an einem zweiten Seil fest und feuert einhändig auf ein Ziel in mehreren Metern Entfernung. "Wer da trifft, der kann schie-Ben", sagt Oberst Pechter, der Kommandeur des GEK, und fügt stolz hinzu: "Im vergangenen Jahr haben meine Männer bei einem internationalen Vergleichswettkampf mit anderen Anti-Terror-Einheiten beim Schießen mit der eigenen Waffe am besten ab-

Bei der Schießausbildung wird ein wichtiger Grundsatz nicht außer acht gelassen: der Auftrag lautet, den Gegner auszuschalten und kampfunfähig zu machen, doch ihn nicht zu töten. "Um so besser müssen meine Männer schießen können", sagt Oberst Pechter. Doch Ausrüstung und Ausbildung verringern lediglich das Risiko. Soll ein Auftrag erfolgreich durchgeführt werden, benötigt man auch Glück."

Um es durch Können zu erzwingen, wird täglich trainiert. Jeder Angehörige des GEK ist ein Spezialist in der Anwendung von Sprengmitteln, keiner verint sich im Gelände aus Mangel an kartographischen Kenntnissen, und jeder weiß selbst mit komplizierten Funkgeräten umzuge-

In jeder Umgebung finden sich die Kobra-Männer zurecht: im Wasser



## Neu in der Kollektion

AACHEN - AUGSBURG - BERLIN - BOCHUM - BONN - BRAUNSCHWEIG - BREMEN - DORTMUND - DUISBURG - DÜSSELDORF - ESSEN - FRANKFURT, Zeil - FREIBURG - HAMBURG, Mönckebergett. - HANNOVER KARLSRUHE - KASSEL - KIEL - KÖLN - MAINZ - MANNHEIM - MÜNCHEN - NÜRNBERG - SAARBRÜCKEN - STUTTGART - ULM - WIESBADEN



Die Freude am raffinierten Unterschied

...wo Mode so wenig kostet



Raffinierte Couture-Kunst läßt die 50er Jahre wiedererstehen. Das schwungvolle Schößchen betont die Taille der ausgefallenen Floral-Druck-Bluse. Der enge Rock unterstreicht die vollendete Silhouette. Zweiteiliges Modell VISION. Gr. 36-42



det Feizer densch-leut: Bezeiungen ve BEDSESSEE TO COMPANY

the working and as a man respective to the control of the control is diese dans für sieder Benahungen in das werden wirden der sowielt. Er saub in die setzen auf der die setzen in der gestacht für der gestacht Mirride: Besa Boreches 2007. 117 int ich weiß, daß in in dese Frage schon int wiehen ist. Ich n a Spendacionen de ine a for some General start as bei den General start as bei den General start as merer Einladur som in diesem J. San Da senaue Term

Man wender M.O. Berlin praise and stand stand stand of Political City es then Die Führur

the nir uns print

soch die uns ver

songsericht vorg

mod wollen wit

solg ber such de and milenander da Licunger, für a suchen. Ic Meinungeunt wein brauch

Melbeit Veiler Mel die Mensch Ende der Trauerk
Ende der Trauerk
Ende der Trauerk
Ind ich Generalse
Ind ich Gespräc
Ind ich Gespräc
Ind ich die SutnaInd ich die SutnaInd ich den letzt
Ind ich den letzt

ig Weltpoli:
in kommt es
i hach zu ein

WELT: Frankreich hat eine neue Regierung gewählt. Wird sich der Regierungswechsel auf die deutsch-französischen Beziehungen auswirken?

Kohl: Nein, auf die besondere Qualität der deutsch-französischen Beziehungen wird sich der Regierungswechsel nicht auswirken

Es hat seit der Unterzeichnung des deutsch-französischen Vertrages im Jahre 1963 durch Charles de Gaulle und Konrad Adenauer Regierungen unterschiedlicher Couleur sowohl in Paris als auch in Bonn gegeben, ohne daß sich dies auf die engen freundschaftlichen Beziehungen ausgewirkt Latte Immer wieder hat es Interessenunterschiede gegeben. Beide Regierungen haben jedoch stets dafür gesorgt, sie nicht zu einem gravierenden Problem werden zu lassen.

WELT: Sie hatten Herrn Sindermann als Gesprächspartner zu Gast, und Sie haben mit Herrn Honecker in Stockholm gesprochen. Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Beziehungen zwischen der

Bundesrepublik und der "DDR"? Kohl: Herr Sindermann hat sich nicht als Ersatz für diesen Besuch gefühlt, und wir haben ihn auch nicht als solchen gesehen. Das Gespräch mit Merm Sindermann war sehr konstruktiv und nützlich für die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Ich empfand es als ermutigend, daß Herr Sindermann und ich bei unserem Gespräch übereinstimmend feststellen konnten, daß sich die Beziehungen zwischen den beiden Staaten in Deutschland positiv entwickelt haben. Ich nenne hier nur einige Stichworte, die ins belegen: Die Entwicklung des Reiseverkehrs ist insgesamt ermutigend, auch wenn es in diesem Bereich noch etliche Wünsche und Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Auch im vergangenen Jahr konnte in vielen Fällen bei Übersiedlungsanliegen und bei vorzeitigen Entlassungen politischer Häftlinge geholfen wer-den. Das mit der DDR ausgehandelte Kulturabkommen wird demnächst unterzeichnet werden. Verhandlungen über die für beide Seiten außerordentlich bedeutsame Zusammenarbeit im Umweltschutz werden fortgeführt. Beim innerdeutschen Handel

Ich halte es für sehr wichtig, daß auch Herr Sindermann chert hat, die positive Entwicklung werde sich in diesem Jahr auf vielen Feldern der deutsch-deutschen Beziehungen verstärkt fortsetzen.

ist eine insgesamt befriedigende, kontinuierliche Entwicklung festzustel-

Zur positiven Entwicklung gehört aber auch, daß beide Seiten daran interessiert sind, Dialog und Zusammenarbeit fortzuführen. Ich halte es für sehr wichtig, daß auch Herr Sindermann versichert hat, die positive Entwicklung werde sich in diesem Jahr auf vielen Feldern der deutschdeutschen Beziehungen verstärkt

Daß dieses Jahr für die deutschdeutschen Beziehungen ein weiteres gutes Jahr werden wird, ist eine Erwartung, die sowohl Erich Honecker wie auch ich in unserem Gespräch in Stockholm übereinstimmend zum Ausdruck gebracht haben.

WELT: Wird der Besuch von Herrn Honecker noch in diesem Jahr stattfinden?

Kohl: Ich weiß, daß in den Medien über diese Frage schon lebhaft spekuliert worden ist. Ich möchte weite-: ren Spekulationen keine Nahrung geben. Nur soviel: Generalsekretär Honecker hat bei den Gesprächen in Stockholm seine Absicht erkennen lassen, unserer Einladung, die Bundesrepublik Deutschland zu besuchen, noch in diesem Jahr Folge zu leisten. Der genaue Termin muß noch vereinbart werden.

WELT: Ost-Berlin präsentiert in regelmäßigem Abstand die Geraer Forderungen. Gibt es hier veränderte Positionen der Bundesregierung?

Kohl: Nein. Die Führung der DDR weiß, daß es für uns prinzipielle Positionen gibt, die uns Verfassung und Verfassungsgericht vorgeben. Diese können und wollen wir nicht zur Disposition stellen. Die Führung der DDR weiß aber auch, daß wir immer bereit sind, miteinander zu sprechen und nach Lösungen für praktische Probleme zu suchen. Ich bin überzeugt, daß Meinungsunterschiede in grundsätzlichen Fragen kein Hindernis dafür zu sein brauchen, daß die Zusammenarbeit weiter verbessert wird und daß die Menschen im geteilten Deutschland öfter zueinander kommen können.

Am Rande der Trauerfeier für Olof Palme haben Generalsekretär Honecker und ich Gespräche geführt. Wir konnten übereinstimmend feststellen, daß sich die gutnachbarlichen Beziehungen in den letzten Monaten positiv entwickelt haben und daß sie fortgeführt und verstärkt werden

WELT: Sie haben den Genfer Gipfel zwischen Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow gewollt und danach von einem gedämpften Optimismus für den Fortgang der Weltpolitik gesprochen. Wann kommt es Ihrer Einschätzung nach zu einer zweiten

Bundeskanzler Helmut Kohl, der in diesem sammentreffen in Stockholm anläßlich der Verfassung und Verfassungsgericht vorgeben, WELT-Interview eine Bilanz der dreijährigen Trauerfeier für Olof Palme erkennen lassen. können und wollen wir nicht zur Disposition Arbeit der Bundesregierung zieht, rechnet "Der genaue Termin muß noch vereinbart stellen." Er und Honecker hätten die Erwarnoch in diesem Jahr mit einem Besuch von werden." Der Kanzler erklärte weiter, daß tung, "daß dieses Jahr für die deutsch-deut-Erich Honecker in der Bundesrepublik Bonn "immer bereit ist, miteinander zu spre- schen Beziehungen ein weiteres gutes Jahr Deutschland. Wie Kohl in dem Interview er- chen und nach Lösungen für praktische Proble- werden wird". Mit dem Bundeskanzler sprach klärte, habe der SED-Chef dies bei dem Zu- me zu suchen. Prinzipielle Positionen, die uns Manfred Schell.

## Statt Zukunftsangst und Pessimismus stehen heute Zuversicht und Vertrauen

Begegnung auf dieser Ebene? Wie stehen Sie zu der Null-Lösung, die Gorbatschow mit großem publizistischem Aufwand anbietet?

Kohl: Ich bin überzeugt, daß es noch in diesem Jahr zu einer weiteren Begegnung zwischen Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow kommen wird. Ein genauer Termin ist bisher noch nicht festgelegt. Die Sowjetunion scheint ein Treffen im Herbst anzustreben, die USA bevorzugen offensichtlich einen früheren Zeitpunkt.

Die Bundesregierung sieht durchaus neue und konstruktive Elemente in den Vorschlägen von Generalsekretär Gorbatschow. Vor allem mit den Vorschlägen zum INF-Bereich hat sich Bewegung in der bisherigen sowjetischen Position angedeutet. Es entspricht seit langem der Auffassung der Bundesregierung wie auch der Verbündeten, daß eine Null-Lösung für alle sowjetischen und amerikanischen Mittelstreckenraketen größerer Reichweite unter bestimmten Voraussetzungen die optimale Lösung der INF-Problematik dar-

stellt. Jeder Zwischenschritt in diese Richtung muß allerdings sorgfältig dahingehend geprüft werden, ob er zu diesem Ziel hinführt.

Rine Null-Lösung in diesem Bereich müßte z. B. nach übereinstimmender Auffassung der Verbündeten weltweit gültig sein, die britischen und französischen Systeme nicht in Anrechnung bringen und eindeutige Überprüfungsmöglichkeiten gewährleisten. Eine Null-Lösung für weit reichende Mittelstrekkensysteme darf aber nicht durch solche kürzerer Reichweite unterlaufen werden. Dasselbe gilt für die konventionelle Überlegenheit der Sowjetunion in Europa: Es ist unabdingbar, daß im Zusammenhang mit einer Null-Lösung auch das konventionelle Kräfteverhältnis angemessen berücksichtigt werden muß um sicherzustellen, daß jeder Krieg - auch der konventionelle - verhindert werden kann.

WELT: Gorbatschow hat die Antwort Präsident Reagans auf dem Parteitag der KPdSU stark kritisiert und erklärt, es sei schwierig, darin irgendeine

ernsthafte Bereitschaft zur Abrüstung zu erkennen. Hat der Westen zu wenig geboten?

Kohl: Nachdem nunmehr neue Vorschläge von beiden Seiten auf dem Verhandlungstisch liegen, hoffe und erwarte ich baldige Fortschritte und Ergebnisse. Die Verhandlungen darüber werden aber in Genf geführt und sicher nicht auf dem Weg über Erklärungen vor Parteitagen, so wichtig solche Veranstaltungen auch sind.

Präsident Reagan hat in seiner Antwort die konstruktiven Ansätze in dem Vorschlag von Generalsekretär Gorbatschow vom 15. Januar aufgegriffen und dabei die Interessen der Bundesrepublik Deutschland und der anderen Partner im Atlantischen Bündnis voll berücksichtigt. Sie sind das Ergebnis intensiver Konsultationen; in denen ich selbst in einem ausführlichen Meinungsaustausch mit Präsident Reagan unsere Position zur Geltung gebracht habe.

Wir halten diese Vorschläge für einen bedeutsamen Schritt in Richtung auf die baldige Beseitigung aller sowietischen und amerikanischen landgestützten Mittelstreckenflugkörper großer Reichweite, und zwar weltweit. Die Vereinigten Staaten haben daher mit Recht Wert darauf gelegt, in den Abstimmungsprozeß auch

Japan und China einzubeziehen Die Kriterien des Westens für die amerikanisch-sowjetischen Mittelstreckenverhandlungen sind in dem Vorschlag erfüllt. Vor allem ist klargestellt, daß auch die Beschränkung der Mittelstreckenwaffen kürzerer Reichweite erforderlich ist, denn diese Waffen bedrohen uns genauso wie die Waffen größerer Reichweite.

Präsident Reagan hat mit seinen Vorschlägen ein konkretes Stufenprogramm bereits bis Ende 1989 vorgelegt. Die amerikanischen Unterhändler in Genf werden nunmehr die Bereitschaft der anderen Seite, auf diesem Gebiet der Rüstungskontrolle zu konkreten Fortschritten zu kommen, auszuloten haben. Dann wird sich auch zeigen, wie ernst es der Sowietunion mit der Abrüstung ist.

ist Anfang März drei Jahre im Amt. Wie glauben Sie, diesen Negativ-Trend, der sich für CDU und FDP in Schleswig-Holstein bemerkbar machte, in den letzten Monaten vor der Bundestagswahl im Januar

1987 noch wettmachen zu können?

Kohl: Es ist nicht zu leugnen, daß die CDU bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein eine Niederlage hinnehmen mußte. Wir stehen zu diesem Ergebnis. Aber denjenigen, die glauben, hieraus einen bundespolitischen Trend konstruieren zu können, muß entgegengehalten werden, daß die in Bonn regierenden Parteien bei Landtags- und Kommunalwahlen wie die Erfahrung zeigt - immer schlechter abschneiden als die Oppositionsparteien. Nun tröstet diese Feststellung keinen Mandatsträger oder Wahlkämpfer der CDU in Schleswig-Holstein, die gute Arbeit geleistet und engagiert gekämpft ha-ben - aber sie unterstreicht, wie wenig Aussagekraft die absoluten Stimmenanteile der Parteien bei Kommunalwahlen für die tatsächliche Stimalition der Mitte die Bundestagswahlen gewinnen wird.

WELT: Haben in Schleswig-Holstein nicht auch die Probleme der Landwirtschaft eine Rolle gespielt? Kohl: Auch das hat sicherlich Einfluß gehabt. Aber die enormen Probleme, die sich in der europäischen Agrarpolitik aufgestaut haben, weil man in den siehziger Jahren notwendige Korrekturen versäumt hat, können wir nicht über Nacht lösen.

Das Allernotwendigste haben wir ohne zu zögern getan, indem wir den Finanzspielraum der EG erhöht haben, um die Marktordnungen überhaupt finanzieren zu können. Mit der Milchmengenregelung ist der Zusam-menbruch der Milchmarktordnung vermieden worden.

Aber der langwierige und schwere Weg der Neuorientierung der europäischen Agrarmarktpolitik steht uns noch bevor. Die Brüsseler Beratungen werden hart sein, aber die Bauern können darauf vertrauen: wir lassen sie nicht im Stich.

Das Kabinett wird unsere Konzep-

Wirtschaftswachstum: im vergangenen Jahr 2,5 Prozent, in diesem Jahr mindestens drei Prozent; wahrscheinlich deutlich mehr. Damit gehören wir zur Spitzengruppe der Industrieländer.

Der Beschäftigungsrückgang und der dramatische Anstieg der Arbeitslosigkeit konnten gestoppt werden. Gegenüber dem Tiefstand der Be-schäftigung 1983, verzeichnen wir einen Zuwachs von 350 000 Arbeitsplätzen, und die Zahl nimmt immer schneller zu. Für 1986 erwarten die Fachleute noch einmal 300 000 oder mehr. Sind also zusammen weit mehr als 600 000 neue Arbeitsplätze.

Wenn die Arbeitslosenzahl trotzdem noch hoch - zu hoch - ist, so hängt dies vor allem damit zusammen, daß immer noch deutlich mehr Berufsanfänger neu auf den Arbeits-markt kommen, als Ältere ausschei-

Außerdem rechnen sich angesichts der günstigen Wirtschaftsentwicklung auch mehr und mehr Bürger, die bisher noch gar nicht oder aber seit den grundsätzliche Weichen für eine familienfreundliche Politik gestellt. Alles in allem eine Bilanz, die sich

sehen lassen kann. Und es ist sicher kein Zufall, daß heute statt Zukunftsangst und Pessimismus Zuversicht und Vertrauen das Bild bestimmen. An der Jahreswende 1985/86 sahen 61 Prozent dein neuen Jahr mit Hoffnung entgegen, vier Jahre zitvor waren es nur 32 Prozent gewesen. Wir werden diese Hoffnungen nicht enttäuschen, sondern auf dem so erfolgreich beschrittenen Weg weitergehen.

WELT: Auch Ihre Kritiker leugnen nicht, daß es wirtschaftlich steil bergauf geht. Gewerkschaften und SPD-Opposition haben über den Paragraphen 116 AFG wieder zum Schulterschluß gefunden, sie wollen Druck machen. Wie stellt sich der Kanzler in Wahlkampfzeiten darauf ein?

Kohl: Die Bundesregierung wird ihre Politik, die dem Bürger nutzt und die sich als richtig erwiesen hat, auch im Wahlkampf weiterverfolgen. Dazu gehört auch die Sicherung der Neutralität des Staates bei Arbeitskämpfen.

Der neue Paragraph 116 des Arbeitsförderungsgesetzes stellt dabei lediglich klar, was der Wille des Gesetzgebers im Jahr 1969 - das war die Große Koalition von CDU/CSU und SPD - war. Von einer irgendwie gearteten Beeinträchtigung Streikrechts kann keine

Rede sein. Diese Tatsache wird vom DGB und von der Opposition totgeschwiegen, weil sie nicht in das Horrorbild paßt, das sie zeichnen. Deshalb werden auch die großen Verbesserungen zugunsten der Arbeitnehmer unterschiagen, die das Gesetz bringt: Die Arbeitgeber, die etwa Materialmangel nur zum Vorwand für Kurzatbeit und Stillegung machen wollten - und solche hat es gegeben -, wer-den es künftig nicht mehr so leicht haben.

Der Schulterschluß rischen DGB und SPD ist für mich nicht überraschend. Die Nähe vieler Gewerkschaftsführer zu den Sozialdemokraten war immer schon unübersehbar größer als zur Union Der DGB muß sich allerdings fragen, wer die Interessen der Arbeitnehmer wirksa-

mer vertritt: die SPD, deren Politik zu rapide steigender Arbeitslosigkeit. zu sozialem Abbau, Inflation, Wirtschaftskrise und Staatsverschuldung geführt hat, oder eine Regierung, die mehr Beschäftigung und Einkommen schafft, das soziale Netz festigt und wieder Wirtschaftswachstum bei stabilen Preisen sowie einen solide finanzierten Staatshaushalt gewährleistet und so die Voraussetzung für einen erfolgreichen Kampf gegen die Arbeitslosigkeit schafft.

WELT: Beunruhigen Sie die Aktionen des DGB, mit denen die Entscheidung zum Paragraphen 116 AFG weiter bekämpft werden soll? Kehl: Der DGB muß sich die Frage stellen, wie er es mit der parlamentarischen Demokratie und der Entscheidung frei gewählter Abgeordne-ter halten will. Für mein Demokratieverständnis ist es jedenfalls unerträglich, wenn der Gesetzgeber unter Druck gesetzt werden soll.

Der vielbeschworene Konsens der Demokraten besteht doch gerade darin, daß man die in den Formen des Grundgesetzes zustande gekomme-nen Entscheidungen hinnehmen muß, auch wenn sie einem nicht gefallen. Die fast zwanzig Millionen Wähler der CDU/CSU mußten in den 13 Jahren von 1969 bis 1982 viele Entscheidungen hinnehmen, die nicht ihren Vorstellungen entsprachen. Es ist uns nicht im Traum eingefallen, einige Millionen davon gegen das Par-

lament zu mobilisieren. Obwohl ich manche Erscheinungsformen des gewerkschaftlichen Protests für bedenklich halte, lasse ich keinen Zweifel daran aufkommen, daß für mich Tarifautonomie und freie Gewerkschaften zu einer freiheitlichen Republik wie der unseren gehören. Das gehört für uns auch zu einer ganz bestimmten christlich-sozialen Tradition.

Aber im Arbeitskampf darf sich der Staat weder auf die Seite der Arbeitgeber noch auf die der Gewerkschaften schlagen. Und nur darum geht es. Die Erfahrungen im Arbeitskampf 1984 haben gezeigt, daß die Neutralität des Staates in Frage gestellt wur-

zem ergangene Urteil des Frankfurter Sozialgerichts, das die Neutralitätsordnung von 1973 für rechtsungültig erklärt hat, von höheren Gerichten bestätigt werden sollte, dann kann wohl niemand mehr bestreiten, daß der Gesetzgeber handeln mußte. WELT: Nächstes Stichwort: Si-

cherheitsgesetze. Auch hier gibt es seltsame Bündnisse, die davon reden, es gehe um nicht weniger als um die Liberalität der Republik? Kohl: Ich frage mich mit vielen Mitbürgetn, in welchem Land diese Leute leben, die das Schreckgespenst eines Polizeistaates an die Wand malen. Und ich frage mich auch, in welchem Land sie leben wollen; denn der Dabenschutz und die Intimsphäre sind weder in der Schweiz, in Frankreich,

Großbritannien, den Niederlanden noch in sonst irgendeinem Land, das Sie nennen könnten, besser geschützt als in diesen Gesetzen, die wir auf den Weg gebracht haben. Da wird jetzt so getan, als ob die

Sicherheitsbehörden allein durch ihr Tätigwerden schon die Freiheit des einzelnen bedrohen. Das Gegenteil ist der Fall: Persönliche Freiheiten können nur genutzt werden und sich entfalten, wenn die innere Sicherheit gewährleistet ist. Das Bundesverfassungsgericht hat ja ausdrücklich festgestellt, daß Datenschutz nicht schlechthin und schrankenlos bestehen kann. Im Interesse der Allgemeinheit muß der Bürger auch einsehen, daß der Staat Daten braucht, wenn er seine Aufgaben der Freiheitssicherung erfüllen soll. Um diesen Ausgleich zwischen den Interessen des einzelnen und denen der Allgemeinheit geht es. Darum haben wir uns bemüht, und ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Diese Gesetze sind die bürgerfreundlichste und datenschutzgerechteste Regelung, die wir jemals hatten. Es kann keine Rede davon sein, daß der geltende Rechtszustand verschlechtert wird. Er wird im Gegenteil verbessert.

WELT: Herr Bundeskanzler, was denken Sie, wenn Sie morgens an Ihrem Schreibtisch lesen, wie ruppig und egoistisch die Koaliti-onsparteien hin und wieder miteinander umgehen?

Kohl: Das vorherrschende Gefühl ist wohl das einer gelinden Verwunde-rung darüber, daß die Öffentlichkeit

59 Der DGB muß sich die Frage stellen, wie er es mit der parlamentarischen Demokratie und der Entscheidung frei gewählter Abgeordneter halten will. Für mein Demokratieverständnis ist es jedenunerträglich, wenn der Gesetzgeber unter Druck gesetzt werden soll.

solchen Dingen eine so übertriebene Bedeutung beimißt. Mancher Disput und manche Auseinandersetzung in der Koalition ist unnoue und miturter auch schädlich. Aber ich kann nicht erkennen, daß wir heute im Bündnis dieser drei Parteien größere und schwerwiegendere Probleme in der Zusammenarbeit hätten als frühere Koalitionen. Das parlamentarische Regierungssystem lebt von der Diskussion Diskussion bedeutet geistige Auseinandersetzung, die oft mit Streit verwechselt wird. Über einen Mangel an Diskussionsstoff kann sich diese Regierung nicht beklagen, wohl aber darüber, daß dies zu oft als Streit mißverstanden wird.

Seit meiner Schülerzeit, nun bald 40 Jahre, habe ich alle Koelitionsregierungen miterlebt. Aber nicht einmal von 1957 bis 1961, als die Union die Regierung allein stellen konnte, gab es wesentlich wehiger Auseinandersetzungen. Im großen und ganzen nicht in allen einzelnen Punkten halte ich es für gänzlich normal, daß Koalitionspartner unterschiedliche Auffassungen haben und diese auch vertreten. Allein wichtig ist, daß man sich dann in der Entscheidung trifft und das Ergebnis gemeinsam trägt.

WELT: Ist angesichts der heutigen politischen Konstellation eine strenge Kabinettspolitik, wie sie Adenauer praktiziert hat, überhaupt noch möglich?

Kohl: Ich will einmal dahingestellt sein lassen, ob "Kabinettspolitik" die Arbeitsweise der verschiedenen Regierungen unter Kohrad Adenauer richtig beschreibt. Diese Arbeitsweise war ja, je nach der Konstellation, sehr flexibel. Zwischen der Koalition von 1953 mit fünf Parteien und der CDU/CSU-Alleinregierung von 1957 bis 1961 gab es da große Unterschie-

Der größte Unterschied zu damals liegt wohl in der heute beherrschenden Rolle des Fernsehens bei der Information der Öffentlichkeit über politische Ereignisse und Entscheidungen. Dieses Medium erweckt einen Schein von ummittelbarer Beteiligung des Zuschauers, nicht nur nach jeder Entscheidung, sondern meist auch schon vorher und in den Pausen einer Beratung, wenn die Beteiligten und manchmal auch ziemlich Unbeteiligte nach ihrer Stellungnahme gefragt werden. Mit der Realität der Entscheidungsfindung hat das häufig sehr wenig gemein. Es erweckt nur den Anschein, als würden politische Entscheidungen auf dem Marktplatz getroffen. In Wirklichkeit wird heute - wie damals auch - in sorgfältigen Beratungen und gewissenhafter Vorbereitung entschieden, auch in meinem Kabinett



Bundeskanzler Helmut Kohl im Gespräch mit WELT-Chefredakteur Manfred Schell

mungslage der Bevölkerung bundes-

Die Wahl in Schleswig-Holstein weist jedoch einige Merkmale auf, die für die Gesamteinschätzung der Bundestagswahl 1987 interessant sind: Nach den bisherigen Untersuchungen liegt der Hauptgrund für das schlechte Abschneiden der CDU in Schleswig-Holstein in der rund fünf Prozent niedrigeren Wahlbeteiligung. die fast voll zu Lasten der CDU ging. Das heißt: Die SPD hat im wesentlichen keine neuen Wähler dazugewonnen. Es ist ihr nicht gelungen, der CDU Wähler abzujagen. Sie hat es allerdings geschafft, ihr Wählerpotential besser zu mobilisieren. Die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein zeigen, daß es der CDU noch nicht ausreichend, aber bereits wirkungsvoller als bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 1985 gelungen ist, ihre Wähler zu mobilisieren. Sie hat ihren Tiefpunkt durchschritten.

In den kommenden Monaten muß es uns gelingen, die Erfolge unserer Politik noch stärker ins Bewußtsein der Öffentlichkeit zu heben: Für die überfällige Konsolidierung des Bundeshaushaltes, die Sicherung des sozialen Netzes und die Verbesserung von Wirtschaftskraft und Beschäftigungssituation waren wir 1982/83 gezwungen, in zentralen Bereichen der Politik gravierende Einschnitte vorzunehmen. Die damit verbundene Unruhe in der Bevölkerung wirkt nach. Die objektiven Rahmendaten heute sind glänzend, werden aber in ihren positiven Auswirkungen für den Lebensalltag des einzelnen gerade in "klassischen" Wählerbereichen der CDU - zum Beispiel bei den Landwirten und älteren Mitbürgern noch zu wenig gewürdigt.

Diese Schere zwischen objektiver Lage und subjektiver Einschätzung weiter zu schließen wird in den kommenden Monaten herausragendes Ziel sein. Ich bin sicher, daß es uns gelingen wird, diese eindrucksvolle Leistungsbilanz näher an den Bürger heranzubringen als bisher, denn schon jetzt glauben mehr als 60 Protion der künftigen Agrarpolitik am 16. längerer Zeit nicht mehr erwerbstätig April im einzelnen erörtern. Vorher waren, günstige Beschäftigungschanwerde ich noch mit den Vertretern der Landwirtschaft sprechen. Unser Ziel bleibt unverändert: Wir wollen eine leistungsfähige deutsche Landwirtschaft und eine sichere Zukunft für die bäuerlichen Familienbetriebe. Wir lassen unsere Bauern nicht allein.

WELT: Mit welcher Leistungsbilanz treten Sie vor die Wähler? Kohl: Um die Leistungen dieser Regierung zu beurteilen, muß man sich nur an die Ausgangslage im Herbst 1982 erinnern. Nehmen wir die Wirtschafts- und Sozialpolitik: Bevor ich mein Amt antrat, nahm die Staatsverschuldung Jahr für Jahr dramatisch zu, gleichzeitig schrumpfte die Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit stieg scheinbar unaufhaltsam, mit Jahresraten von über 40 Prozent, und die

99 Unser Ziel bleibt unverändert: Wir wollen eine leistungsfähige deutsche Landwirtschaft und eine sichere Zukunft für die bäuerlichen Familienbetriebe. Wir lassen unsere Bauern nicht allein.

Zahl der Erwerbstätigen nahm rasch ab, vom Herost 1980 bis Herbst 1982 um über 650 000.

Hohe Inflationsraten zehrten die Einkommenssteigerungen der Arbeitnehmer und Rentner nicht nur auf, sie lieben die Kaufkraft sogar zurückgehen. Das soziale Sicherungssystem steckte in einer tiefen Krise, die Rentenversicherung stand kurz vor dem Bankrott. Das war das Ergebnis einer Politik, die allen alles versprochen hatte.

Meine Regierung konnte keine neuen Wohltaten versprechen. Im Gegenteil: wir mußten Opfer fordern. Aber es hat sich gelohnt:

Heute sind die Staatsfinanzen wieder im Lot, die Neuverschuldung des Bundes ist halbiert worden. Wir ha-

waren, günstige Beschäftigungschancen aus und melden sich beim Arbeitsamt. In diesem Jahre dürfte gleichwohl - mit einem Rückgang um 150 000 bis 200 000, wie die Experten schätzen - auch bei der Arbeitslosigkeit der Durchbruch erreicht werden. Die Zahl der Kurzarbeiter ist seit Anfang 1983 um fast eine Million zurückgegangen. Kurzarbeit spielt heute abgesehen von dem besonderen Problembereich der Bauwirtschaft praktisch keine Rolle mehr. Die Jugendarbeitslosigkeit ist heute niedri-

Die Preissteigerungsrate ist von 6,5 Prozent im Januar 1982 auf 0,7 Prozent im Februar dieses Jahres zurückgegangen – der niedrigste Stand seit 1968. Fachleute gehen davon aus, daß dieses hohe Maß an Preisstabilität, das auch international ohne Beispiel ist, weiterhin anhält. Das kommt allen zugute, gerade auch den Beziehern kleiner Einkommen, die nun anders als in früheren Jahren - wieder über mehr Kaufkraft verfügen. Für die Sparer bedeutet der stabile Geldwert gleichzeitig Wertzuwachs statt Substanzverlust.

Das soziale Sicherungssystem steht heute wieder auf einer sicheren Grundlage. Die Rentenfinanzen haben sich - auch dank der spürbaren Beschäftigungszunahme – günstig entwickelt. Die Zahlung der Renten ist voll gesichert.

Dieser Kurs der Stabilität und der Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft hat uns neue Spielräume einer sozialen Politik eröffnet. Mit dem Erziehungsgeld und steuerlichen Erleichterungen haben wir umfassende Verbesserungen für Familien mit Kindern durchgesetzt - insgesamt ein Paket von rund zehn Milliarden Mark. Wir haben die notwendige Neuordnung der Hinterbliebenenrente geschaffen und mit der Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung die hundertjährige Benachteiligung der Mütter bei der Rente beseitigt. Auch damit wur-

ه کامن برمیل

## Prager Parteikongreß für "technische Revolution"

Liberalisierung des Planungssystems birgt Risiken

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien Äußerlich hat sich auf dem Parteikongreß der tschechoslowakischen KP nicht viel bewegt. Das Wort "Reform", das Parteichef Gustav Husak am Anfang in einer polemischen Bemerkung gegen den Westen in die Debatte geworfen hatte, wurde von den übrigen Rednern, einschließlich des Ministerpräsidenten Ljubomir Strougal, nicht strapaziert. Westliche Journalisten, soweit sie durch Visa-Verweigerung nicht von Anfang an ausgeschlossen waren, wurden in Prag von amtlichen Stellen nachdrücklich davor gewarnt, mit Dissidenten Kontakt aufzunehmen.

Prag scheint also von grundlegenden Anderungen weit entfernt. Dennoch - wer etwa die Rede des Ministerpräsidenten Strougal vor den Parteitagsdelegierten verfolgte, muß sich die Frage stellen, wie die CSSR ihre überaus ehrgeizigen ökonomischen Pläne bis zur Jahrtausendwende erreichen kann.

Strougal sagte, die Tschechoslowakei wünsche mit einer "Wirtschaft des intensiven Typs" ins dritte Jahrtausend einzutreten - gegründet auf die "wissenschaftlich-technische Revolution" sowie auf \_rationales Wirtschaften".

CSSR will technologischen Rückstand schnell aufholen

Man wolle sich auf technologischem Gebiet den am weitesten entwickelten Ländern der Welt (also dem Westen) annähern, was allerdings natürlich nicht politisch zu verstehen ist. Dazu Strougal wörtlich: "Es ist notwendig, schärfere Bedingungen zu schaffen, bei denen niemand, der nicht diesen neuen Bedingungen entspricht, den Test bestehen

Die Investitionspolitik solle in den Dienst der wissenschaftlich-technologischen Revolution gestellt werden. Besonderes Augenmerk werde auf den Ausbau von Kernkraftwerken gelegt. Für den Import moderner Technologie aus dem Westen werden 55 Prozent mehr Devisen als bisher zur Verfügung gestellt. Diese Ankündigungen Strougals aber zeigen zumindest indirekt, in welche Krise die CSSR-Volkswirtschaft geraten ist. Aus der einstmals führenden Industrieregion Mitteleuropas - einem Gebiet, das 1945 fast völlig unbeschädigt und ohne Reparationsverpflichtungen von den neuen Machthabern übernommen werden konnte, ist ein industriepolitischer und technologischer Nachzügler geworden, der etwa im Einsatz moderner Elektronik vergleichbaren westeuropäischen Staaten um 10 bis 15 Jahren hinterher-

Kein Verzicht auf die politische Gleichschaltung

Die tschechoslowakischen Technokraten - zu denen gewiß auch Strougal gehört - haben dieses Problem sicher nicht erst seit gestern erkannt. So lange aber in Moskau die alte Gabe herrschte, hatten sie in Prag keine Chancen, sich gegenüber denjenigen Kräften durchzusetzen, die alles beim alten lassen und keinerlei Veränderungen dulden wollten. So hat die Tschechoslowakei zwar im Vergleich zu anderen kommunistischen Staaten Osteuropas - etwa zu Rumānien oder Polen - einen höheren Lebensstandard und einen gewissen Massenwohlstand. Aber wenn man die ähnlichen Ausgangspunkte Böhmens und Mährens bedenkt, dann ist das Ergebnis mager.

Die Frage ist nun, wie Prag eine Liberalisierung des Planungssystems einführe will, ohne gleichzeitig auf die totale politische Gleichschaltung seiner Bevölkerung zu verzichten. Bisher hat die CSSR sich ein gewisses Maß an Stabilität gerade dadurch erkauft, daß der Bevölkerung keine großen Leistungen abverlangt wurden und man die innere Emigration tolerierte. Wenn Strougal jetzt zu Diskussionen und zu Kritik aufruft, so stellt sich die Frage: Kann man in den Fabriken diskutieren und auf der

## Waldheim-Vorgesetzter: Vorwürfe "einfach absurd"

Der Kandidat spielte im Weltkrieg eine untergeordnete Rolle CARL GUSTAF STRÖHM, Wien

In der Auseinandersetzung um die Vergangenheit des ÖVP-Präsidentschaftskandidaten Kurt Waldheim. die in der österreichischen Innenpoli tik zwischen "Rot" und "Schwarz" folgenschwere Gräben aufgerissen hat, meldete sich jetzt ein wichtige Zeuge zu Wort. Der in Mönchengladbach lebende ehemalige Wehrmacht-Vorgesetzte Waldheims, Herbert Warnstorff, damais Oberstleutnant und Chef der Nachrichten- und Feindaufklärung der Heeresgruppe E, bezeichnete alle gegen Waldheim erhobenen Vorwürfe aus der Kriegszeit als "einfach absurd".

Warnstorff erklärte in einem Interview der Wiener "Kronenzeitung", Waldheim habe in seinem Stab die Meldungen von der Front, aus der Luftaufklärung, über abgefangene Funksprüche des Feindes oder über Gefangenenverhöre auswerten und einen "Lagebericht" verfassen müssen, der dem Befehlshaber, Generaloberst Alexander Löhr, vorzutragen war. Warnstorff sagte ferner, Waldheim sei damals "militärisch gesehen nur vom Körpermaß groß" gewesen, habe also nur eine untergeordnete Rolle gespielt. An Säuberungsaktionen oder ähnlichen Unternehmungen habe Waldheim während seiner Zeit im Stab der Heeresgruppe nicht teil-

Zu den Judendeportationen aus Saloniki erklärte Warnstorff: \_Ich höre heute das erste Mai, daß damals aus Saloniki Juden zwangsverschickt worden sind. Wenn Simon Wiesenthal behauptet, daß sei Hauptgesprächsthema im Offizierskasino von Arsakli gewesen, so stimmt das einfach nicht." Wiesenthal legte am Freitag Wert auf den Hinweis, daß er sich bemühe, in objektiver Weise zu einer Klärung der Angelegenheit beizutra-

Waldheim habe, so Warnstorff, weder Gefangene verhört, noch sei er Mitalied der Abwehr-Abteilung gewesen. Die Belastung Waldheims in einem von der jugoslawischen Presse veröffentlichten "Dokument" aus dem Jahre 1947 könne er sich nur dadurch erklären, daß einige deutsche Gefangene durch die Jugoslawen unter Druck gesetzt wurden, sagte Warnstorff.

Für Jugoslawienkenner ist das jetzige Auftauchen der "Akte Wald-heim" eigentümlich. Es lasse sich kaum vorstellen, daß die überaus gut arbeitende jugoslawische Geheimpolizei eine so prominente Figur wie Waldheim entgangen sein sollte.

Die israelisch-österreichische Gesellschaft in Jerusalem hat den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler, Bruno Kreisky, wegen seiner Steilungnahme zum Fall Waldheim gerügt. Die Gesellschaft erklärte. Kreisky habe in einer Stellungnahme dazu nicht nur versucht, Israel in die Sache zu verwickeln, sondern auch den Judenhassern "Schützenhilfe"

Während der amtierende österreichische Bundespräsident Rudolf Kirchschläger die Parteien zur Mäßigung mahnte und vor einem neu aufkommenden Antisemitismus warnte, richteten prominente Politiker der ÖVP an die Wiener Regierung den Vorwurf, sie habe Waldheim für "vogelfrei" erklärt.

## **Andert Athen** seine Haltung zu US-Stützpunkten?

Die Amerikaner gehen davon aus, daß sie ihre Stützpunkte in Griechenland nach dem Ablauf des seit 1983 gültigen Abkommens nicht räumen werden. Wir sind übereingekommen, daß das Problem in einer ernsthaften Debatte frühzeitig vor dem Dezember 1988 zu einer Lösung gebracht wird," sagte US-Außenminister George Shultz nach zweitägigen Gesprächen mit der griechischen Regierungsspitze in Athen Ein Stützpunktabkommen, das Papandreou 1983 mit den USA abgeschlossen hatte, läuft Ende 1988 ab. Anders als vor einigen Jahren schließt Papandreou zwar mittlerweile ein neues Abkommen nicht aus, hat aber offenbar immer noch große Schwierigkeiten, diese Kursänderung in seiner Partei durchzusetzen.

Den Amerikanem geht es in erster Linie darum, rechtzeitig zu wissen, ob sie ihre vier Stützpunkte behalten dürfen, weil sie mit einem Betrag von 200 Millionen Dollar die Anlagen modernisieren wollen. Dazu wollte sich Papandreou auch nach den Gesprächen mit Shultz nicht festlegen. Aber westliche Beobachter in Athen gehen davon aus, daß die Amerikaner eher dazu neigen. Papandreou nicht übermässig unter Druck zu setzen und ihm die Möglichkeit zu geben, innenpolitisch Zeit zu gewinnen. Aus Rücksicht auf Papandreous innenpolitische Schwierigkeiten weigerte sich Shultz, Näheres über den Inhalt der Gespräche mit dem griechischen Sozialisten preiszugeben. Seine Äu-Berungen verdeutlichten allerdings. daß Papandreou mittlerweile seinen Standpunkt in zahlreichen kontroversen Punkten geändert haben muß. Unter anderem sagte Shultz, daß "in absehbarer Zeit" ein seit Jahren fälliges Verlängerungsabkommen über die Anlagen von Voice of America in

Griechenland zustandekommen soll. Auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit soll verstärkt werden. Nachdem die Griechen ein "zufriedenstellendes" Abkommen zum Schutz von Geheimtechnologie unterzeichnet hätten, stünde der Lieferung von 40 F-18- Kampfflugzeugen

### Mehr Anträge für Reisen in die ,DDR'

D. D. Berlin dpa. Frankfurt Bei einer Demonstration gegen ein

Ausschreitungen

bei NPD-Treffen

NPD-Treffen in Frankfurt ist es am

Donnerstag abend zu Auseinander-

setzungen zwischen Anhängern der

rechtsextremen Partei und Demon-

stranten gekommen. Wie die Polizei

mitteilte, stürzte dabei eine junge

Frau und mußte später in ein Kran-

kenhaus eingeliefert werden. Außer-

dem sei ein 16jähriger Demonstrant

festgenommen worden, der ein soge-

nanntes Würgeholz bei sich trug. Vor

einem Frankfurter Bürgerhaus hatten

zunächst nund 300 Demonstranten

gegen das dort geplante Treffen der NPD protestiert. Die Parteimitglieder

waren vermutlich aus diesem Grund

in ein Versammlungslokal in einen

anderen Stadtteil ausgewichen. Dort

kam es zu Auseinandersetzungen mit

es etwa 80 000. Insgesamt habe sich

die Bundespost vertraglich verpflich-

tet, die Versorgung von rund 500 000

Haushalten sicherzustellen. Die Zahl

der Haushalte sei an die Kabelmiete

gekoppelt, so daß die Post ihren Ver-

pflichtungen in diesem Punkt nach-

Der Mannheimer VGH hatte am

Donnerstag die Beschwerde des Lan-

des Baden-Württemberg gegen eine

Entscheidung des Karlsruher Verwal-

tungsgerichts zugunsten des Starts

von "Eins Plus" zurückgewiesen und

damit der federführenden Sendean-

stalt, dem Südwestfunk (SWF), die

Abstrahlung des Programms gestat-

tet. Der Bayerische Verwaltungsge-

richtshof in München hatte als zweite

rund 80 Demonstranten.

Rund 57 000 Westberliner haben Antrage auf Tagesbesuche zu Ostern in Ost-Berlin und in der "DDR" gestellt. Das sind 1.5 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Die Zahlen liegen aber deutlich unter denen von 1980. Damals, vor Erhöhung des Zwangsumtausches auf 25 Mark. wurden fast 85 000 Anträge gestellt. Keine Angaben gibt es über die Zahl der Besucher, die mehrere Tage in Ost-Berlin oder in der "DDR" verbringen, weil die Anträge von den Angehörigen bei den "DDR"-Behörden gestellt werden müssen. Nach Ansicht des Berliner Senats ist der erhöhte Zwangsumtausch das größte Hemmnis für die Ausweitung des Reise- und Besucherverkehrs. Zusammen mit Bonn dringt der Senat weiter auf eine Senkung.

## "Eins Plus" darf starten, aber der Streit geht weiter

Ungeachtet der positiven Entscheidung des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) für den Start des ARD-Satellitenprogramms "Eins Plus" am Ostersamstag werden die ans Kabel angeschlossenen Haushalte in fünf Bundesländern die Sendungen nicht empfangen können. Nach Angaben eines Sprechers des baden-württembergischen Steatsministeriums vom Freitag wird "Eins Plus" in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Schles-wig-Holstein und dem Saarland nicht

"eingespeist". Die größte Zahl von Empfängern liegt nach Regierungsangaben in Nordrhein-Westfalen und Berlin, wo eweils mehr als 200 000 Haushalte

## Washington erwartet von deutscher Beteiligung an SDI mehr Effizienz

In die gemeinsame Vereinbarung über den Technologietransfer ist Berlin einbezogen

H.-A. SIEBERT, Washington Auch im Technologietransfer und in der Erforschung einer Strategischen Raketenabwehr im Weltraum (SDI) sind die USA und die Bundesrepublik Deutschland näher zusammengerückt. Verteidigungsminister Caspar Weinberger und Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann unterzeichneten zwei Vereinbarungen über

 die F\u00f6rderung der wechselseitigen Übertragung technologischer Erkenntnisse und

• die Rahmenbedingungen, unter denen sich deutsche Unternehmen am amerikanischen SDI-Projekt beteiligen können.

Wie in solchen Fällen üblich, werden die Texte nicht veröffentlicht, jedoch sowohl der Bundestag als auch der Kongress detailliert unterrichtet. Unternehmen, die an den SDI-Vorhaben teilnehmen wollen, können die Vereinbarungen einsehen, um die Bedingungen zu erfahren. Die Minister tauschten zugleich zwei Briefe aus, die Einzelfragen behandeln wie beispielsweise die Schaffung eines Koordinierungsgremiums.

"Ein Abkommen für größere Sicherheit"

In einer kurzen Ansprache nannte Bangemann die gemeinsame SDI-Forschung "einen Schritt, der zu grö-Berer Sicherheit und zu größerem Frieden führen kann\*. In einer Erklärung des Pentagon hieß es: "Die USA erwarten, daß die deutschen Firmen erheblich zu den SDI-Forschungsanstrengungen beitragen und mithelfen, die Effektivität zu vergrößern, die Kosten zu senken und das Programm zu beschleunigen."

Wie Bangemann gegenüber Journalisten betonte, war das Gespräch wischen Bundeskanzler Kohl und-Weinberger hilfreich; es habe aber noch ein umfangreicher Verhandungsbedarf bestanden. So sollte zeitweise die Absprache über den Technologie-Austausch auf später vertagt werden. An diesem heiklen Komplex waren die USA anfanes nicht interessiert. Es bedurfte einer massiven Überzeugungsarbeit\*, sagte der Mini-

Nicht bereit waren die USA, die Berlin-Klausel auch in das SDI-Papier aufzunehmen, das sie zweifellos als ein Militärabkommen ansehen. Nach einem Beschluß des Allierten Kontrollrats ist die Waffenproduktion in der alten Reichshauptstadt untersagt. In die Vereinbarung über den Technologietransfer ist Berlin aber voll einbezogen worden.

Im einzelnen lassen sich die Prinzipien, die den beiden Vereinbarungen zugrunde liegen, wie folgt umreißen: • Technologie-Austausch: Ange-

knüpft wird an alte Grundsätze, die edoch, um den neuen Technologien Rechnung zu tragen, weiterentwik-kelt worden sind. Gefördert wird die Zusammenarbeit in der Forschung, in der Produktion und auf den Märkten. Beide Länder unterrichten und konsultieren sich ständig, und zwar über die bestehenden bilateralen und multilateralen Absprachen hinaus: besser gewahrt werden die Geheimschutz-Interessen Ernannt werden Sonderbeauftragte, die laufend Kontakt halten und sich auch kurzfristig

 SDI-Forschung: Die Leitlinien für die Kooperation schützen die deutschen Auftragnehmer, die sich unter den gleichen Bedingungen wie amerikanische Unternehmen um Aufträge bewerben und ausführen konnen. Alle Unterlagen werden ihnen zugänglich gemacht, tätig werden können sie als Auftraggeber oder Subkontraktor. Die nationalen Verpflichtungen und Gesetze bestehen weiter, zusätzliche Geheimschutzregeln wurden nicht vereinbart.

Geschützt bleiben die eingebrachten gewerblichen Schutzrechte; hinsichtlich der Forschungsergebnisse gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung, das heißt, Deutsche und Amerikaner sind gleichgesetzt. Bei nicht-klassifizierten Produkten ist die zivile Nutzung erlaubt. Gefördert wird der Informationstausch zwischen den Ministerien. Das Bundeswirtschaftsmi-

Athen: Regierung

streitet mit Kirche

Zwischen der orthodoxen Kirche

Griechenlands und der sozialisti-

schen Regierung haben sich Span-

nungen entwickelt, da die Regierung

eine Enteignung des umfangreichen

Landbesitzes der Kirche plant und

die Abtreibung legalisieren will. Nach

einer Sondersitzung ihrer Synode hat

die Kirche am Freitag ihre entschie-

dene und grundsätzliche Ablehnung

der Abtreibung unterstrichen. Sie be-

trachte die "Abtreibung als vorsätzli-

chen Mord ungeschützten Lebens oh-

Der Metropolit von Florina, Avgou-

stinos, hat eine Volksbefragung vor-

geschlagen, um festzustellen, was die

Bevölkerung wirklich wolle. Es gehe

nicht an, sagte er, den Willen der Fe-

ministinnen zum Volkswillen zu er-

Instanz für Karfreitag eine Entschei-

dung darüber angekündigt, ob dem

Bayerischen Rundfunk (BR) eine Be-

Die Entscheidung des VCH, keine

einstweilige Anordnung zu erlassen,

besagt nach Angaben des Gerichts

nichts über die Rechtmäßigkeit der

Ausstrahlung. Die Sachentscheidung

müsse vielmehr in dem noch anhän-

gig zu machenden Klageverfahren -

im Gegensatz zum jetzt abgeschlosse-

CDU-Landesregierung hatte geltend

gemacht, daß dem ARD-Satelliten-

programm eine Rechtsgrundlage feh-

le, nachdem die Verhandlungen über

einen neuen Medienstaatsvertrag al-

ler Bundesländer gescheitert waren.

baden-württembergische

nen Eilverfahren – fallen.

teiligung untersagt werden kann.

ne jede Rechtfertigung".

nisterium unterrichtet zum Beispiel direkt das Pentagon.

Zu den festgeschriebenen Grundsätzen gehört es auch, daß sich beide Staaten für eine möglichst freie wissenschaftliche Forschung einsetzen. In diesem Fall besteht die Hoffnung, daß deutsche Wissenschaftler wieder an allen amerikanischen Kongresser und Seminaren teilnehmen können und das US-Verteidigungsministeri um gesperrte Daten freigibt.

Bundesregierung lehnt finanzielles Engagement ab

Andererseits ist die Patentierung sogenannter Spin-offs, die bei der SDI-Forschung abfallen, nur möglich, wenn zwischen der deutschen Firma und dem US-Auftraggeber eine entsprechende Vereinbarung besteht. Diese Bedingung muß also vorher ausgehandelt werden. Wird sie abgelehnt, muß sich das deutsche Unternehmen entscheiden, ob es wirklich mitmachen will. Laut Bangemann ist das "der Charme der Lö-

Bestandteil des allgemeinen Transferahkommens ist das beide Seiten bindende Prinzip der Nichtdiskriminierung. Im Forschungsbereich ist eine Aktualisierung der Absprachen vorgesehen; die Abkommen selbst sind nicht zeitlich begrenzt, können aber gekündigt werden. Als politisch richtig bezeichnete Bangemann die Entscheidung der Bundesregierung, sich nicht finanziell am SDI-Vorhaben zu beteiligen. Sein Grund: "Weil sich in dem Forschungsprogramm amerikanische Vorstellungen ausdrücken". Gerade dieser Punkt der Bonner Haltung wird in Washington bedauert. Besonders enttäuscht zeigt sich Edward Teller, der Erfinder der Wasserstoffbombe. "Wer direkt, also auch finanziell, involviert ist, tut mehr, die Folge ist eine effektivere Zusammenarbeit", sagte er zur WELT. Nicht zu unterschätzen seien überdies die positiven Auswirkungen der Verteidigungsanstrengungen auf

## **Bukarest zitiert** Gesandten zurück

die Gesamtwirtschaft

Ein hoher rumänischer Beamter bei den Vereinten Nationen in Genf, Livin Bota, ist von der Regierung in Bukarest zum Rücktritt gezweingen worden und darf seitdem Rumanien

Liviu Bota vertrat sein Land seit 14 Jahren bei den Vereinten Nationen und war zuletzt Leiter des UNO-Instituts für Abrüstungsforschung (UNI-DIR), UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar forderte die rumänischen Behörden mehrmals auf, Bota und seine Familie nach Genf zurückzukehren

Man vermutet, daß die Affäre auf Flügelkämofe innerhalb der rumänischen Führungsschicht zurückgeht. Liviu Bota stand dem im November von Ilie Vaduva abgelösten Außenminister Stefan Andrei sehr nahe.

nicht mehr verlassen.

Nach der Begründung der VGH-Richter stehen sich in dem Rechtsstreit einerseits der Anspruch der Staatsorgane auf Mitwirkung bei der Neuordnung des Rundfunkwesens und andererseits das Selbstentscheidungsrecht der Rundfunkanstalten über die Anzahl und Verbreitung der Programme gegenüber. Hier gehe es um noch weitgehend ungeklärte Grundsatzfragen.

Das Hin und Her um "Eins Plus" wird von einigen Ministerpräsidenten zum Anlaß genommen, ihre Bemühungen um das Zustandekommen eines einheitlichen Staatsvertrags fortzusetzen. Insbesondere die Regierung in Düsseldorf tritt dafür ein, daß sich die Ministerpräsidenten schon bald wieder an einen Tisch setzen.

## Immer mehr geraten in die Progressionszone

In zwei Jahren werden trotz der 1986 in Gang gesetzten Steuerreform voraussichtlich 13 Millionen Steuer. zahler in die Zone der Steuerprogres. sion kommen. In einer Antwort auf eine kleine Anfrage der SPD-Bunder tagsfraktion teilte das Bundesfinan ministerium mit, daß dies dann 800 000 mehr sein werden als 1985. Dagegen steigt die Zahl aller Steuerpflichtigen einschließlich der über drei Millionen durch den Grundfreibetrag von der Lohnsteuer freigestell. ten Bürger nur um 500 000 auf 22 Millionen.

Die Progressionszone liegt für Ledige von 18 000 bis 130 000 Mark zu versteuernden Jahreseinkommens und für Verheiratete zwischen 36 000 und 260 000 Mark. Die Steuersätze steigen von über 22 Prozent bis auf 56 Prozent an. Der Anteil der in dieser Zone Besteuerten an allen Steue pflichtigen soll in diesem Jahr auf 59 (1982: 45.4 Prozent) zunehmen. Daß die Zahl der in die Progression geratenen Steuerpflichtigen immer grö-Ber wird, belegt auch die Entwicklung beim Lohnsteuerjahresausgleich: Machten 1971 noch zwölf Millionen Bürger einen solchen Ausgleich, waren es 1980 nur noch knapp 3 Millionen. Gleichzeitig stieg die Zahl der zur Einkommensteuer Veranlagten von 5,5 auf 9,1 Millionen.

Bei zunehmenden Wirtschafts wachstum soll der Anteil der Steuer abgaben und Sozialbeiträge am Bruttosozialprodukt in den nächsten Jahren bei etwa 40 Prozent konstant bleiben. Bei den Sozialabgaben sind auch die Beiträge der Selbständigen und Hausfrauen sowie des Staates für die Empfänger sozialer Leistungen berücksichtigt

Die Antwort des Finanzministeriums macht deutlich, daß Freiberüfler einen immer größeren Anteil ihrer Gesamteinkünfte außerhalb ihrer eigentlichen Tätigkeit erzielen, so aus Kapitalanlagen oder aus Vermietung und Verpachtung. Bei steigender Zahl der steuerlich erfaßten Freiberufler (1974: 200 000; 1980: 263 000) nahmen die Gesamteinkünfte von 18,5 Milliarden im Jahr 1974 auf 31. Milliarden Mark 1980 zu.

ದ ಕಮಿಲ್

to main

ter girter Aber

anders in the

👱 (Ser 🖃 de 🚟 in silementen. Kil

🚵 an unweren. Nav 📽 Herrica da La

**an Brei**s and Te htene Famile (We)

<u>ಷೆ men ಓಪರ್ - -</u>

deidenswer! Und

la sem? Euro Som

mede sch. stat in

Tell Appropriations

Andre Abstraction

Zjack deme Koffe

THE Welse IS. No.

bailten aber ic

the Chastenium of

🛎 uni der glänge

. **ಆಕಾಜ**. ಭಾರತ ಸಾರೋಕ

Terleder Erroeb

italies brauent.

archan an und iaŭ d

ette der Menso

betoner ummer :

Apple Lachania Le

à best Casterinum

dan Behasteig, 2038

den and Alven Eir

alch for angebrach L

Zum ersten 3

dauf gar k

wiebenswürc

at and ich wollte mu

sa likumung für Sa fünfentaib Pa

d mir mır der I

the shing, ich drein the sate alte Freun

chmusch er

a boo st faste owa

Alm Reiseziel war a

insur darm Bilde

de Zug ember. m

the Adios, mei

schon waren

de de deizien grün

selben einande e mich Desucht. m einem Sesse

Shahnsitz ebe

auf die recinte Batt so wie in Infort über seine to der offiziellen I de Linster Der D

Sagte er.

wie ihm. dem

es, aber ich zei

Amir allerdings.

nicht senauer 1 agle ich: "Um

g pesonders sch der Wald rief o

and have deliverte ich

eight bedatterte ich eige hate. Der Walde der Walde werde eine der Walde der Walde der Walde der Jahren der Walde der Jahren betrage viel dem Ende zu. Der Walde der Jahren Lieber der Ende zu. Bede zu.

Talend Mai seit Ti

Me unit

## Gemayel hält zu Khadhafi

Der libanesische Ministerpräsident Amin Gemayel hat den libyschen Re 4 volutionsführer Muammar Khadhafi im Konflikt mit den USA seine Unterstützung versichert. Aus dem Präsidialamt hieß es Gemayel habe ihafi angerufen und ının daß Libanon entsprechend der arabischen Solidarität bei der Verteidigung der territorialen Ingegrifft Li-byens an der Seite der Libyer stehe. Die Beiruter Zeitung "Al Amal", Organ der von Gemayel geführten Pha-lanx-Partei, bezeichnete Khadhan hingegen als "Provokateur" und veroffentlichte eine wenig schmeichelhafte Karikatur des Politikers.

Der israelische Ministerpräsident Shimon Peres außerte in einer Ansprache vor Amerikanern den Verdacht, daß die meisten arabischen Staaten sich ungeachtet gegenteilgier Bekundungen insgeheim über die Zwangslage Khadhafis freuten Sie seien im Grunde froh darliber, daß sich jemand gefunden habe, der "die-sen schrecklichen Menschen" in die Schranken weise.

Der Stabschef der israelischen Streitkräfte, Generalleutnant Mosche Levy, wies in einem Interview des israelischen Rundfunks Vermutengen zurück, daß eine Reserveübung, zu der am Tag zuvor sechs Reserveeinheiten einberufen worden waren, mit dem amerikanisch-libyschen Konflikt im Zusammenhang stehen: Einen solchen Zusammenhang gebe es nicht, und er glaube auch nicht,daß die Ereignisse vor der libyschen Küste noch Auswirkungen auf die Lage in Israel haben würden, sagte Levy. Nach Angaben aus israelischen Militärkreisen sind von der Einberufung zu den Übungen mehrere tausend Reservisten betroffen.

Wenn Sie auf dem Osterspaziergang über Ihren Senioren-Wohnsitz nachdenken:

## Im Hochwald-Wohnpark Bad Nauheim können Sie das Alterwer den spielend bewältigen.

Denn dieser Wohnpark ist hinreißend jung: nicht nur weil er erst seit kurzem erbaut ist, sondern weil er sich die jüngsten Erkenntnisse für seine Bewohner zunutze macht. Sie leben in 1 bis 21/2 Zimmer-Appartments, mit Wohnraum, Schlafraum, Loggia oder Freisitz, Küchenelementen, Bad und WC.

Und Sie sind rund um die Uhr Ihr eigener Herr in einer herrschaftlichen Anlage, die Ihre Bewohner mit Supermarkt, Friseur, Konzertund Theatersaal, Schwimmbad und Banksweigstelle verwöhnt. Sie verpflegen, sich morgens und abends selbst und genießen in der

Gemeinschaft Ihr Mittagsmenü, täglich in zwei lukullischen Varianten. Selbstverständlich finden Sie auch auf dem Speiseplan Schonkost, Diät für Diabetiker und vegetarische Genüsse. Sie können viel Gymnastik, die die

Geschicklichkeit schult, Herz und Kreislauf trainiert; oder sich fachmännisch massieren lassen. Sie können mit der herzerfrischenden Taunusluft flirten oder sich von Bad Nauheim verwöhnen lassen. Sie können sich vom täglich angebotenem Unterhaltungsprogramm mit viel Bridge, Kino, Konzert, Wandern oder Walzern anstecken lassen, oder Ihre Nase in die Bücher

der Bibliothek stecken oder kostenlos an allen im Haus veranstalteten Kongressen teilnehmen. Sie können Thre Familie im angegliederten Hotel fürstlich Ferien machen lassen. Sie können auf der liebevoll perfekten Pflegestation auch im Fall dauernder Pflegebedürftigkeit verweilen. Bei uns können Sie das Älterwerden spielend bewältigen. Und das alles zu Pensions-Preisen, die Ihnen noch viel Spielraum für Extra-Touren lassen. Spüren Sie schon den Elan, der von diesem ungewöhnlich jungen Senioren-Wohnpark ausstrahlt? Schreiben Sie uns oder rufen Sie

Senioren-Wohnpark "Hochwald" Carl-Oelemann-Weg 11 6350 Bad Nauheim Telefon: 06032/301703

Ich bitte kostenlos und unverbindlich um Ihre Wohnpark-Informations-Broschure.

Straße und Hausnr .:

PLZ und Wohnort:

Die Progressioneme k

Zone Besteuerten an ak

gen soil m design

532, 45.4 Prozent and

Parket siles siles se

Minonen Glechan

The roa 5.5 and 5.18

De ninehmenden R soll der Angle

as saben and Sozialients

and the second second

40 Prozente

Bei den Sozialaben Beitrage der Selber Beitrage der Selber

Erreiter sozialer Lee

Die Astwort des Ne

- - Ber deurlich id!

The ground of the second

Telegien en

in the steeling side

200 00c 1

Control of the 1960 m.

Gemavel halt

zu Khadhafi

Len Lossessie Links

ここでは、これでは、本本語**の** 

Town D

e West to the Kind

na andreas de la compansión de la compan

e General

್ಷ-೧೯೯೯ ವಿಚಿತ್ರಗಳು

1000年11日本

and the second of the second o

Fine territori

Total Carried Property

THE REAL PROPERTY.

12 12 12 14 Park

and Park states at

- 4-mentaria

----

The second second

علقطة المستنس يديد الماد

. - . Here les

North Control William

The street with Mark

Tucks.onigi

# Bildungsin twei Jahren weden 1966 in Gang geschient wie weben 1966 in Gang geschient weben 1966 in Gang geschient wie weben 1966 in Gang geschieht in eine der Schale weben werden weben eine kleine Anfrage der Schale weben werden weben werden weben werden weben werden weben werden weben werden weben der Schale weben einschließen einschließen werden der Leine Burger nur um Seit Williamen. Die Progression Lücken

Wb. - Aus den Ingenieurberufen ist die Klage längst bekannt: Schule und Hochschule schaffen es nicht, dem Nachwuchs ausreichende Kenntnisse zu vermitieln, "Nachbesserung" in immer größerem Ausmaß wird notwendig. Mit ähnlichen Klagen melden sich min auch die Chemiker zu Wort.

Trotz des langen Studiums - die Durchschnittsdauer im Fach Chemie liegt bei 19,6 Semestern - gebe es nicht die ausreichenden Mengen 256e on 18 000 bis 18 401

erste ernden lahrenden 200 000 Mark De 36

erste er Der Antel 47

Plantenterten 200 der 48 qualifizierter Absolventen, stellt Jan Thesing, Präsident der Gesellschaft Deutscher Chemiker, nüchtern fest: "Es haben zwar mehr Leute studiert - aber die guten sind nicht mehr geworden. So steht einer großen Nachfrage der Industrie ein nicht minder ansehnlicher Sokkel arbeitsloser Chemieabsolventen gegenüber. Die Ursachen sieht Thesing nicht zuletzt darin, "daß gerade in den Jahren, in denen der Studentenberg am größten ist, etliche Bun-desländer das Unterrichtspersonal durch Stellensperren ausdünnen".

Doch die Probleme beginnen schon in der Schule. Die Auswirkungen eines Bildungssystems, in dem die Naturwissenschaften immer weiter zurückgedrängt worden sind, werden nun noch verstärkt durch sinkende Schülerzahlen. Die Zahl der Leistungskurse in den Oberstufen verringert sich zusehends, und das zu Lasten der

Nach dem bis Ende Februar dau-ernden sechswöchigen Rück-

schlag hat sich der Aktienmarkt im

März deutlich erholt. Der Aktienin-

dex der WELT zog um acht Prozent

mit fehlt nicht mehr viel bis zum

Erst wenn diese Marke nachhaltig

überwunden ist, kann nach Meinung

vieler Experten mit einer längerfristi-

gen Fortsetzung der Aufwärtsbewe-

Ob das gelingt, wird vielleicht

schon die Woche nach Ostern zeigen.

Die Chancen für einen solchen

Durchbruch sind nicht schlecht,

wenn die Nachfrage nach Qualitätsti-

tein anhält, die sich während der letz-

Maschinenbauwerte sind wieder ins

am Aktienmarkt. Die Unternehmens-

gewinne liegen nach wie vor im Auf-

wind, dank der Energieverbilligung

vielleicht sogar stärker als die Pro-

ten Tage trotz einer gewissen Osterie rien-Flaute im Geschäft belebt hat; die Großebenstellenden belebt hat;

Rennen gegangen. Das Börsenumfeld spricht weiter-hin für ein freundliches Klima

gung gerechnet werden.

300 Aktienindex 300 der WELT

dex der weit 205 dex dex dex der weit 205 de Punkte an. De-

Höchstand von 201,01 Fallen Januar, der als technische Hürde auf dem Weg nach oben angesehen wird.

Aktienbörse hat Chancen

Von CLAUS DERTINGER

schwierigen Fächer. Den Chemikern bereitet dies nicht nur unter dem Nachwuchsaspekt Konfzerbrechen. Fehlender Sachverstand ist auch ein Nährboden für die emotiorale Kriegführung, für das Spiel mit der Angst vor allem Unverstandenen. So paßt des Bildungsdefizit hervorragend ins politische Kalkül all jener, die die Chemie so systematisch in die Buhmann-Rolle gedrängt haben.

## Grippewelle

Py. - Die letzte Grippewelle gehört zwar von den Symptomen her der Vergangenbeit an, gesundheitsstatistisch treilieh nicht. Deutschlands größte Angestellten-Ersatzkasse hat jedenfalls festgestellt, daß Antang Marz bundesweit 6,3 Prozent ihrer beschäftigten Mitglieder von der Weile erfaßt waren, gut 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und 47 Prozent mehr als vor zwei Jahren. Im Jahresdurchschnitt sind normalerweise nur 3,8 Prozent arbeitsunfähig. Das Finanzloch in der Kasse dürfte erheblich sein. Den statistischen Werten fehlt jedoch der allzu bedrohliche Charakter. Die Zahl der zusätzlich verlorengegangenen Arbeitsstunden wird nicht erhoben. Vielerorts hatte man ja den Eindruck, halb Deutschland sei aufs Krankenlager niedergestreckt worden, darunter Leute, die nicht krank waren, jedoch aus Angst vor Ansteckung pausierten. Manch einer soll dann auch tatsächlich zu Hause krank geworden sein, angesteckt von der eigenen Familie.

gang der Geldentwertungsrate und

von der Zinsermäßigung in den USA,

um rund einen viertel Prozentpunkt

gesunken. Damit hat sich unter analy-

tischen Aspekten weiterer Kursstei-

Doch derlei Hinweise zünden nicht

so richtig an der Börse. Vor allem

haben sie ausländische Anlegerkreise

nicht zu nennenswerten Aktivitäten

animieren können. Gewiß, Ausländer

kaufen immer noch diese oder jene

Aktie, aber nur noch selten in Beträ-

gen, die Schwung in die Börse brin-

gen. Gleichzeitig kommt auch auslän-

disches Angebot - in der letzten Zeit offenbar aus der nah- und mittelöstli-

chen Ölregion - an den Markt. So

hängt es denn praktisch allein von

der Inlandsnachfrage ab, ob die Akti-

entendenz wieder nachhaltig in einen

Viele deutsche Anleger schienen

chen nicht allzuviel von einer langfri-

stigen Anlagestrategie zu halten. Sie

kauften zwar deutsche Aktien, aber

oft nur, um kurzfristig Gewinne zu

erzielen. Das hat die Börse anfällig

gemacht. Wie sensibel zahlreiche Bör-

signer sind, hat kürzlich der Sie-

mens-Kursrückschlag demonstriert.

mit dem das Papier auf die eigentlich

völlig selbstverständliche Bemer-

kung des Siemens-Finanzchefs res-

gierte, daß bei gutem Ertrag eine ho-

he Dividende gezahlt werde, bei we-

niger gutem Gewinn eine niedrigere.

Die Qualität der Nachfrage hat sich

also während der letzten zweieinhalb

Monate, in denen die Börse in einer

Konsolidierungspause steckte, ver-

schlechtert. Die echten Anleger kon-

zentrierten sich bei Neuengagements

zu einem erheblichen Teil auf Neben-

werte, deren Kurssteigerungen den

Gesamtmarkt nur moderat beeinflus-

sen. Das Anlegerverhalten könnte

sich, wovon viele Experten überzeugt

sind, ändern, wenn der Aktienindex

in Kürze seinen bisherigen Höchst-

Zudem mag es bis zum Optionster-

min am 15. April einige positive Über-

raschungen geben. Es gibt nämlich

Hinweise darauf, daß sich Marktteil-

nehmer, die mit dem Verkauf von

Kaufoptionen als "Stillhaiter" à la

baisse spekuliert haben, eindecken

müssen. Die Chancen, daß auch der

April ein recht ordentlicher Börsen-

monat wird, sind nicht schlecht.

stand überschreitet.

freilich während der letzten Wo-

Aufwäristrend einmündet.

gerungsspielraum aufgetan.

Immer mehr Gips aus Kraftwerken überschwemmt den engen Markt

ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFT / Verwertungskonzept für Reststoffe vorgelegt

Durch die voranschreitende Entschwefelung der Kraftwerke drängt immer mehr Gips auf den Markt. Er ist dem Naturgips gleichwertig und kann diesen daher auch zum größten Tell ersetzen. Eine Restmenge des Kraftwerksgipses wird sich allerdings neue Anwendungsgebiete erschliesen milssen. Das ist das Fazit eines "Verwertungskonzeptes für die Reststoffe aus Kohlekrastwerken", das sich mit dem Gips aus der Rauch-gasentschweselung (REA-Gips) besaßt und das die Verbände der Elektrizitätswirtschaft und der Gipsindustrie in diesen Tagen Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann in Bonn übergeben haben.

Zimmermann zeigte sich zufrieden, daß sich Gipsproduzenten und Gipsverarbeiter zusammengetan haben, um gemeinsem nach Lönungen der Probleme zu suchen, die sich aus dem plötzlichen Gipsangebot ergeben. Wie das Vorstandsmitglied der Vereinigung Deutscher Elektrizitäts-werke (VDEW), Heinz Brüderlin, bei dieser Gelegenheit erklärte, sei be-reits Ende 1985 nahem ein Drittel der zur Nachrüstung vorgesehenen Kraft-werksleistung entschwefelt gewesen: rund 11 000 Megawatt, was seit 1963 einer Verdoppelung entspricht.

Bei der Entschwefelung entschieden sich 94 Prozent der Unternehmen für die Rauchgaswäsche mit Kalkzugabe. Das bedeutet, daß von 1988 an allein aus Steinkohlekraftwerken etwas 2.5 Millionen Tonnen Gips pro Jahr anfallen. Aus Braunkohlekraftwerken werden es nochmals rund 1,4 Millionen Tonnen sein, insgesamt also etwa 3.9 Millionen Tonnen REA-Gips. Das ist etwa eine Million Tonnen mehr, als der gesamte Gipsmarkt in der Bundesrepublik im Jahre 1983

**AUF EIN WORT** 

99 Wir Deutsche sind ein

Volk geworden, das es

verlernt hat, sich zu be-

danken. Wir Deutsche

müssen das erneut ler-

nen, was uns als Kin

dern schon beigebracht

wurde, nämlich ,danke

zu sagen und zu schrei-

ben. Denn das kleine

Wörtchen ,danke' kann

in jeder zwischen-

menschlichen Bezie-

Dr. Oskur Pack, Unternehmensbers-ter, Euskirchen. FOTO: WOLF P. PRANGE

Forschung selbst

In der Bundesrepublik Deutsch-

land sind nach Schätzungen des Bun-

desforschungsministeriums im ver-

gangenen Jahr für Forschung und

Entwicklung insgesamt rund 52 (1984: 48,5) Mrd. Mark ausgegeben

worden. Auf die Forschungsförde.

rung in der Wirtschaft entfielen da-

von nach Angaben des Ministeriums etwa 37 (34) Mrd. Mark. Die deut-

schen Unternehmen hätten dabei ih-

re Forschungsanstrengungen zu 81

Prozent selbst finanziert. Dieser An-

teil erhöhe sich auf 86 Prozent, wenn

man die Rüstungsforschung nicht be-

rücksichtige, für die in den letzten

Jahren zunehmend staatliche Zu-

schüsse aufgebracht worden seien.

finanziert

hung so viel bedeuten. 99

VWD, Beam

Wie aus dem Verwertungskonzept hervorgeht, setzt eine Substitution des Naturgipses durch REA-Gips voraus, das letzterer wenigstens zum Teil qualitativ aufbereitet, transportiert und zwischengelagert werden muß. Die chemische Qualität des REA-Gipses gilt als so gut, daß er bei der deutschen Gips und Zementindustrie eingesetzt werden kann.

Aufgrund einer Modellüberlegung läßt sich bei vollständiger Substitution des Naturgipseinsatzes ein jährliches Transportvolumen von 400 Millionen Tonnen Kilometer errechnen. Das heißt: 2,5 Millionen Tonnen REA-Gips aus den Steinkohlekraftwerken müßten durchschnittlich 160 Kilometer weit transportiert werden. Der Raumbedarf für die Zwischenlagerung macht rechnerisch im Mittel 350 000 Tonnen erforderlich. Zur Bewältigung antizyklischer Spitzen müßte aber tatsächlich ein Speicherraum für rund 850 000 Tonnen vorgehalten werden.

Wie die VDEW in diesem Zusammenhang mitteilte, stieg der gesamte Brutto-Stromverbrauch in der Bun-

ungen um drei Prozent auf 410.8 Milliarden Kilowattstunden (kWh). Die gesamte Brutto-Erzeugung nahm dabei um 3,5 Prozent auf 108,8 Milliarden kWh zu. Der Verbrauch aus dem Netz der öffentlichen Versorgung stieg um 3,4 Prozent auf 345,7 Milliarden kWh. Die Brutto-Stromerzeugung der Kraftwerke in der öffentlichen Versorgung stieg 1985 um 4,6 Prozent auf 346,4 Milliar-

Zur öffentlichen Stromversorgung gehören nund 1000 Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Der Umsatz der öffentlichen Stromversorgung von 1984 hatte sich gegenüber dem Vorjahr von 78,4 mif 84,5 Milliarden Mark erhöht. Der Umsatz allein aus der Abgabe an die Verbraucher machte 54,7 Milliarden Mark aus. Mit. Investitionen von 17,5 Milliarden Mark war die öffentliche Elektrizi tätswirtschaft wieder der größte Investor im produzierenden Gewerbe.

Die Gips- und Gipsbeuplattenindustrie umfaßt 17 Unternehmen als ordentliche Mitglieder und neun Unternehmen (die außerhalb der Bundesrepublik Gips-Produkte berstellen) als außerordentliche Mitslieder. Die ordentlichen Mitglieder erzeugten 1985 in 32 Werken, die überwiegend in strukturschwachen ländlichen Gegenden liegen, einen Umsatz in Gips-produkten jeder Art von etwa 600 Millionen Mark, das sind mehr als 90

Prozent des Branchenumsatzes.

MOBIL OIL WILHELMSHAVEN

## Die Wiederbelebung der Raffinerie ist gescheitert

Die Wiederbelebung der stillgelegten Raffinerie Wilhelmshaven der Mobil Oil AG ist gescheitert. Der vom Land Niedersachsen und der Hamburger Marimpex-Gruppe getragenen German Oil GmbH, Hannover/Hamburg, ist es his zum letzten Arbeitstag vor Ablauf der ihr bis zum 31. März 1986 eingeräumten Kaufoption nicht gelungen, eine Finanzierung für den Kauf der Raffinerie auf die Beine zu

Mobil-Oil-Chef Herbert Detharding geht daher davon aus, daß Mobil vom 1. April an hinsichtlich der Verwertung der Raffinerie frei entscheiden könne. Detharding wollte jedoch nichts über die mögliche Verwertung der Raffinerie sagen. Spekuliert wurle in den letzten Tagen über einen Abbau der Anlage und ihr Verkauf in die Volksrepublik China.

In der Branche wird es allerdings für möglich gehalten, daß die nieder sächsische Landesregierung das Schicksal der Raffinerie im strukturschwachen Ostfriesland bis über den Landtagswahltermin im Juni hinaus offenhalten will.

Die Wiederbelebung der Raffinerie stand von Anfang an unter keinem günstigen Vorzeichen. Sie verfügt weder über eine moderne Konversionsanlage zur Produktion der gefragten leichten Produkte Benzin und leichtes Heizöl, noch über ein absatzstarkes Einzugsgebiet. Sie war ur-sprünglich vornehmlich für den Export nach Skandinavien geplant und befindet sich beute nach dem Rückzug der Mobil aus dem europäischen Norden in einer Randlage. Die Standortnachteile hätte German Oil nur über niedrige Preise wettmachen

### WÄHRUNGSFONDS

## Die Armsten erhalten Kredite aus dem alten Treuhandfonds

Nun kommt auch der Internationale Währungsfonds (TWF) den ärmsten Ländern in der Dritten Welt zur Hilfe. In einer neuen strukturellen Anpassungsfazilität werden 2,7 Mrd. Sonderziehungarechte ("Papiergold") oder rund 7,1 Mrd. Mark bereitgestellt, die aus dem Treuhandfonds stammen, in den durch frühere Goldverkäufe finanzierte Kredite zurückfließen. Der Effekt ist vielversprechend, weil China und Indien auf ihre Ansprüche verzichtet haben und somit 60 kleinere Staaten besser be-

dient werden können. In den Genuß der Kredite kommen die Staaten, die mit Zahlungsbilanzproblemen zu kämpfen haben, aber bereit sind, zu ihrer Überwindig dreijährige makroökonomische und strukturelle Anpassungsprogramme zu akzeptieren. Zwischen dem IWF und der jeweiligen Regierung wird

Grundsatzplan ausgearbeitet; gleichzeitig ermittelt werden die finanziellen Bedürfnisse und die möglichen Ressourcen. Im Fonds spricht man von einem neuen Experiment.

Anspruchsberechtigte Länder können anfangs von einem Betrag ausgehen, der 47 Prozent ihrer Quote entspricht. Bei Sambia wären das beispielsweise rund 127 Mrd. SZR. verteilt über drei Jahre bei Auszahlung einmal iährlich. Die Zinsen betragen 0,5 Prozent per annum auf die ausstehenden Forderungen des IWF, die Rückzahlung erfolgt nach fünseinhalb Freijahren in halbjährlichen Tilgungen, so daß die gesamte Abwicklung zehn Jahre dauert. Aus- und zurückgezahlt werden die Kredite in Dollar. Im Mai 1988 wird die Wirksamkeit der neuen Fazilität, die den Wunsch der Länder, zusätzliche Mittel zu erhalten, erfüllt, überprüft.

AFRIKA-VEREIN / Größter Problemfall für deutschen Außenhandel bleibt Nigeria

## GROSS-UND AUSSENHANDEL Der Verfall des Ölpreises hat auch negative Folgen Der anhalt Brand Brand

nach Meinung des Bundesverbandes nach meinung des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und Außenhan-dels (BGA) zu schrumpfenden Märkten und einer krisenhaften Zuspitzung der weltwirtschaftlichen Lage. differenzierteren Betrachtungsweise gewichen, heißt es in einer Mittellen des Vorlagen des Vorla Die zunächst euphorische Bewertung

gewichen, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes.

Der des Verbandes in einer Mitteilung des Verbandes. Der drastische Rückgang des Öl-preises der segenge des Ölte niedriger liege als 1985, bringe den Ölexporteuren ungleich größere Einnahmeverluste als dies noch zu Jahresbeginn für möglich gehalten worden sei. Die Industrieländer würden davon nicht unberrührt bleiben, da die OPEC-Länder als Exportmärkte weiter an Bedeutung verlören. Deren Anteil an der Gesamtausfuhr der

ginn der 80er Jahre bis 1985 von neun auf knapp fünf Prozent gefallen. Dies bedeute: "Es schrumpfen Märkte, die vor nicht langer Zeit noch als ausgesprochen wachstumsfähig galten.

Der BGA bezweifelte die \_einfache Rechnung\*, daß die Belastungseffekte der Zahlungsbilanz bei fallenden Ölpreisen insgesamt von den Entlastungseffekten überwogen würden. Zwar werde die Verschuldungskrise durch die gegenwärtige Tendenz sinkender Zinsen auf der einen Seite leicht entschärft, die Situation der 15 Hauptschuldnerländer jedoch in weit stärkerem Maße durch die Einnahmeausfälle infolge sinkender Ölpreise gekennzeichnet. Eine Senkung der Ölpreise um zwei Dollar je Barrel verursache stärkere Einnahmeausfälle als eine Zinssenkung von einem Prozent den Schuldendienst verringere.

Noch sechs Länder vom Hunger bedroht schaft um eine angemessene Ernäh-Die von Dürre, Hungersnot und rung in den Entwicklungsländern sicherzustellen und über den Export von landwirtschaftlichen Produkten die dringend gebrauchten Devisen zu

Rezession gekennzeichnete Lage in vielen Ländern Afrikas hat sich 1985 merklich verbessert. Wie der Vorsitzende des Afrika-Vereins, Henner Geldmacher, in Hamburg erklärte, werden von der FAO inzwischen nur noch sechs Staaten als Bedürftige für Hungerhilfemaßnahmen bezeichnet, Dabei handelt es sich um Angola, Mocambique, Sudan, Athiopien, Botswana und die Kapverdischen Inseln. Die afrikanische Agrarproduktion ist nach Angaben von Geldmacher 1985 um 2,5 Prozent gestiegen und eine Reihe von Ländern hätten zum ersten Mal wieder Überschüsse erzeugt.

Die positive Entwicklung hat es nach den Worten von Geldmacher vielen afrikanischen Staaten ermöglicht, die Zahlungsbilanzdefizite abzubauen und Schuldendienst zu leisten. Hauptbestandteil der neuen wirtschaftspolitischen Ansätze sei eierwerben. Wenn den afrikanischen Staaten der Wandel zur vermehrten Agrar-Eigenproduktion und zu verstärkten Absatzerfolgen auf den Weltmärkten gelinge, so Geldmacher, dürften sich die bereits erkennbaren günstigen Entwicklungen im Außenhandel mit dem Kontinent fortsetzen.

Der Deutsch-Afrikanische Außenhandel, dessen Gesamtvolumen 1985 um 3.4 Prozent auf knapp 50 Mrd. DM gestiegen ist, hat dank des ausgeprägten Überschusses von 8,4 Mrd. DM zugunsten Afrikas bereits erheblich dazu beigetragen, die Verschuldungslage Gesamtafrikas nicht weiter zu verschärfen. Die afrikanischen Länder steigerten ihre Ausfuhren nach Deutschland um 8,7 Prozent auf

desrepublik Waren im Wert von 20,4 Mrd. DM und damit 3,3 Prozent weniger exportierte. Hauptlieferländer blieben die ölfördernden Staaten Algerien, Nigeria, Ägypten und Libyen sowie Südafrika. Der Rückgang der deutschen Lieferungen ist aus-schließlich auf die Verschlechterung der Märkte Südafrikas und Libyen zunickzuführen.

Größtes Problemland bleibt in Afrika aus Sicht des Afrika-Vereins Nigeria. Der deutsche Export nach Nigeria ist zwar um 60 Prozent gestiegen, hat aber mit 2 Mrd. DM erst wieder ein Drittel dessen erreicht, was vor 1981 geliefert worden ist. Die Umschuldungsverhandlungen über kurzfristige Handelsverbindlichkeiten gestalteten sich schwierig, heißt es, und es gübe allein gegenüber deutschen Firmen 1,5 Mrd. DM ungedeckte, gar nicht in die Verhandlungen eingebrachte Verbindlichkeiten

FINANZMÄRKTE

## Röller: Der Dollar hat jetzt wieder Boden gefunden

cd. Frankfurt

Ein vierprozentiges Wirtschaftswachstum, wie es die Dresdner Bank für 1986 erwartet, wäre nach Einschätzung von Vorstandssprecher Wolfgang Röller groß genug, um die Beschäftigungslage und die Gewinn-entwicklung der Unternehmen weiter zu verbessern, aber auch verhalten genug, um Spannungen an der Preisund Zinsfront zu vermeiden. Bei den Zinsen sieht der Bankier

mittelfristig noch Spielraum für eine begrenzte Senkung, allerdings werde sich das Tempo des Renditenabbaus am Kapitalmarkt in der Bundesrepublik und auch in den USA verlangsamen. Röller rechnet damit, daß die deutschen Kapitalmarktzinsen in einem Jahr niedriger sein werden als beute, wobei er allerdings davon ausgeht, daß die Geldentwertungsrate nicht wieder über die Zweiprozentmarke steigt.

Der Dollar hat nach Auffassung der Bank allmählich Boden gefunden. Mit einem Dollarkurs in der jetzigen Höhe könnte die deutsche Exportwirtschaft leben, obwohl er die Wettbewerbsfähigkeit und die Ertragslage der Unternehmen beeinträchtige. Für eine Korrektur der Wechselkurse im Europäischen Wahrungssystem (EWS) gebe es zur Zeit keine zwingende Notwendigkeit.

Für eine Illusion hält Röller die Einführung von Wechselkurs-Zielzonen mit festen Bandbreiten und erst recht eine Restaurierung des Goldstandards, Vorschläge, wie sie kürzlich aus den USA kamen. Die riesigen Kapitalbewegungen außerhalb Europas und die Schwierigkeiten bei einer weltweiten Abstimmung der Wirtschaftspolitik ließen eine Weltwährungsordnung nach dem Vorbild des EWS nicht zu. Erfolgversprechen-der sei das von der Fünfergruppe mit koordinierten Notenbankinterventionen praktizierte System des "managed floating. das allerdings durch mehr Zusammenarbeit in der Geld-, Finanz- und Wirtschaftspolitik ergänzt werden müsse.

Positiv beurteilt die Dresdner Bank die weitere Entwicklung an der deutschen Aktienbörse. Die Abschwächung im Januar und Februar sei nur eine technisch bedingte Korrektur gewesen, die durch allgemeine Käuferzurückhaltung und nicht durch erhöhtes Angebot ausgelöst worden sei, wie das erbeblich verringerte Umsatzvolumen zeige. Die fun-damentalen Faktoren ließen erwarten, daß der Aufwärtstrend intakt bleibe. Röller ist davon überzeugt, daß es sich bei den Kurssteigerungen der letzten Jahre nicht um eine vorübergehende, nur durch zyklische Einflüsse begünstigte Entwicklung handelt, sondern um eine grundsätzliche Neubewertung, die auf veränderten strukturellen Bedingungen beruht und von längerer Dauer sein wird. Diese Phase einer Neubewertung der Aktie sei noch nicht abgeschlossen. Die Internationalisierung der deutschen Börse begünstige aller dings größere Kursschwankungen.

## WIRTSCHAFTS • JOURNAL

Hoher Überschuß in der Leistungsbilanz

Wiesbaden (ttr) - Die deutsche Leistungsbilanz hat im Februar 1986 mit einem Überschuß von 6,9 Milliarden DM sowohl das Januarergebnis von 2.8 Milliarden DM als auch das Vorjahresergebnis von 4.5 Milliarden DM übertroffen. Dabei habe die Handelsbilanz im Berichtsmonat einen Überschuß von 6,8 Milliarden DM nach plus 7.0 Milliarden DM in dem um zwei Arbeitstage längeren Januar und einen Überschuß von 4.7 Milliarden DM im Februar 1985 erreicht, teilte das Statistische Bundesamt mit. Vor allem die rückläufigen Ölpreise hätten auf die Bilanzen gewirkt, erklärte das Amt

### Exportaufträge sinken

Frankfurt (dps/VWD) - Die Maschinenbau sind im Februar real um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, dagegen blieben die Auftragseingänge aus dem Inland unverändert, so daß sich per Saldo eine Abschwächung der Aufträge im Berichtsmonat um sieben Prozent ergab. Dies teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in Frankfurt mit.

#### US-Defizit niedriger Washington (Sbt.) - Das billigere

Öl verschönt auch die desolate US-Handelsbilanz. Gegenüber dem Vor-monat sank das Defizit im Februar von 16,5 auf 12,5 Mrd. Dollar oder um 24 Prozent. Während die Exporte um .0,7 auf 17,7 Mrd. Dollar steigen, fielen die Einfuhren um 3,2 auf 30,2 Mrd. ·Dollar. Im Durchschnitt zahlten die USA je Barrel (159 Liter) Auslandsöl 24,85 Dollar, verglichen mit 27,55 Dollar im Gesamtjahr 1985. In den ersten beiden Monaten schlug das US-Handelsdefizit mit 28,9 (21,6) Mrd. Dollar

#### Angebot an Volcker Washington (Sbt.) - Der Chef des

Stabes im Weißen Hauss, Donald Regan, schließt nicht aus, daß Paul Volckers Vertrag, der im August 1987 ausläuft, noch einmal verlängert wird. Das würde eine dritte Amtszeit für den Vorsitzenden des Federal Reserve Board bedeuten. Die Entscheidung liege bei Volcker, sagte Regan in einem Interview.

### EG will reagieren

Brüssel (AFP) - Die Europäische Gemeinschaft sei bereit, gegen jede eventuelle Maßnahme der Vereinigten Staaten nach dem Beitritt Spaniens und Portugals in die Europäische Gemeinschaft zu reagieren. Dies wurde aus kommissionsnaher Quelle in Brüssel bekannt. Die EG befürchtet, daß die Vereinigten Staaten Handelsmaßnahmen ergreifen könnten, um die Ausfälle amerikanischer Maisund Sojaexporteure als Folge der Erweiterung der EG auf Spanien und Portugal zu kompensieren.

### Schlechtwettergeld

Kassel (VWD) - Das Bundessozialgericht hat entschieden, daß für Bauarbeiter Schlechtwettergeld auch vom Betriebsrat beim Arbeitsamt beantragt werden kann, falls der Arbeitgeber keinen Antrag stellt. Selbst wenn der Arbeitgeber Schlechtwet-

# Warenhäuser in der Krise IRRE SOM DE LE SIG

Den Warenhäusern laufen offenbar die Kunden davon. Seit Jahren schon ziehen sie im Kampf um die Gunst der Konsumenten den kürzeren. Während es in anderen Sparten des Einzelhandels mit der Umsätzen bergauf ging, mußten die Warenhäuser zum Teil empfindliche Einbußen hinnehmen, ihre Erlöse lagen 1985 um rund acht Prozent unter dem Ergebnis des Jahres 1980, Der Einzelhandel insgesamt konnte dagegen im gleichen Zeitraum ein Plus von 14 Prozent verbuchen. Die Warenhauskonzeme sahen sich gezwungen, ein unrentables Haus nach dem anderen zu schließen. Ihr Marktanteil, der einstmals bei über zehn Prozent lag, ist nunmehr auf unter sechs Prozent zusammengeschrumpft. QUELLE: GLOBUS

tergeld für die in seinem Betrieb beschäftigten Arbeiter beantragt, ist dem Antrag eine Stellungnahme des Betriebsrats beizufügen. Das Schlechtwettergeld kann nach der Feststellung des Bundessozialgerichts im übrigen nur für die Tage als Lohnersatz beansprucht werden, an denen die Arbeit aus witterungsbedingten Gründen ausfallen mußte. Das gilt nicht für Urlaubstage und für gesetzliche Feiertage, für die vom Arbeitgeber Lohn gezahlt werden muß (Az.: TRAR 37/85).

Frühjahrsprognose Düsseldorf (VWD) - Um die Ar-

beitslosigkeit wirksam bekämpfen zu können, ist es nach Ansicht des wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Instituts des DGB (WSI), Düsseldorf, notwendig, die vorhandenen Spielraume für ein qualitatives Wirtschaftswachstum voll auszuschöpfen und das Wachstum des Produktionspotentials zu beschleunigen. In seiner aufgrund der gesunkenen Rohölpreise und des niedrigeren Dollarkurses aktualisierten Prognose über die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik fordert das WSI eine Beschleunigung der kommunalen Investitionstätigkeit zugunsten der Bauwirtschaft und die Inangriffnahme der Gemeinde-Finanzierungsreform, um den Kommunen eine verläßliche Perspektive für ihre Einnahmenseite zu bieten.

### Wochenausweis

|                                         | 23.3, | 15.3.  | 23  |
|-----------------------------------------|-------|--------|-----|
| Netto-Währungs-                         |       |        |     |
| reserve (Mrd.DM)                        | 7,9   | 69, 5  | 67. |
| Kredite an Banken                       | 104,2 | 100, 1 | 88  |
| Wertpapiere                             | 4.5   |        | 4,  |
| Bargeldumlauf                           | 111.6 | 112,4  | 109 |
| Einl. v. Banken<br>Einlagen v. öffentl. | 47,5  | 52, 7  | 40  |
| Haushalten                              | 13,4  | 4, 8   | 7,  |
|                                         |       |        |     |

711 700 pheten angenommen hatten. Nach pneten angenommen hatten. Nach der an den Unternehmenserträgen orientierten Bewertung und natürlich unennerten Bewertung und natürlich auch als Folge von Kursrückgängen auch als Folge von Kursrückgängen gegenüber dem Januarhoch sind gegenuber dem Januarhoch sind viele Aktien inzwischen analytisch preiswerter als Mitte Januar. Die Kapitalmarktzinsen befinden sich weiter auf dem Rückmarsch. Sie sind im Marz, stimuliert vom Rück-

#### BANKAMERICA

## **Fusions-Angebote** nach Verlusten

HEINZ HEIMER, San Francisco Samuel Armacost vermochte den Präsidentenstuhl der Bankamerica Corp. trotz eines Vorjahresverlustes von 337 Mill. Dollar gegen sehr geachtete Herausforderer zu verteidigen. Sein Rückhalt beim Aufsichtsrat erlitt jedoch deutliche Risse. Das Schicksal des Chefs der zweitgrößten Geschäftsbank in den USA ist ungewiß. Platzt die Zeitbombe im Kreditportfolio, bevor Washington eine Erleichterung der Buchhaltungsregeln gewährt, so ist sein Los besiegelt. Denn jeder weitere, hohe Quartalverlust kann die Glaubwürdigkeit seines Managements überfordern.

Kleingedrucktes in dem kürzlich erschienenen Jahresbericht weist darauf hin, daß die Delcredere-Rücklagen von 1,6 Mrd. Dollar erneut aufgestockt werden müßten, wenn ein anhaltender Verfall der Ölpreise Mexiko und Venezuela daran hindert, den Zinsendienst einzuhalten. Diese arg mitgenommenen Länder standen. zum Jahresende 1985 mit Ausleihungen von 2,7 Mrd. Dollar und 1,45 Mrd. Dollar zu Buch. Mexikos Verbindlichkeit entspricht 2,3 Prozent der Bilanzsumme, Venezuelas 1,2 Prozent. Termin der Bankamerica-Hauptversammlung ist der 29. April.

Nach zwölf Monaten Wartefrist wird der Ankauf der Orbanco Financial Services Corp. allmählich spruchreif, denn die Fusion war bereits zur Jahresmitte vorgesehen. Verbieten die Behörden den Erwerb der drittgrößten Bank im Nachbarstaat Oregon, die 1985 einen geringen Verlust meldete, so dürfte Bankamericas Prestige leiden. Damit würde die Bankaufsicht andeuten, daß sie Zweifel an der Gesundung der Großbank begt.

Kurz nachdem der Rekordverlust 1985 bekannt wurde, bewarb sich der erfolggekrönte Wall-Street-Tiger Sanford Weill offen um den Präsidentenposten der Bankamerica Corporation und bot eine Mitgift von 1 Mrd. Dollar. Kaum war Weill abgeblitzt, bot Joseph J. Pinola, der Vorstandsvorsitzende der First-Interstate-Bank-Gruppe, vorsichtig eine Fusion mit der gut doppelt so großen Bankamerica und erhielt eine Abfuhr. Pinola hatte sich bei der Bank of America zum Kronprinzen hochgedient, war dann des Wartens mude zur Western Bancorporation gewechselt, die er rasch reorganisierte und umbeFRANKREICH / Franc bleibt auch nach Stützungsmaßnahmen unter Druck - Paritätsberichtigung erwartet

## Schützenhilfe von der deutschen Regierung?

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Der französische Franc ist in dieser

Woche erstmals nach langer Zeit unter spürbaren Abwertungsdruck geraten. Nachdem die Banque de France (BdF) schon am letzten Freitag ziemlich stark am Devisenmarkt intervenieren mußte, um den Franc-Kurs insbesonder gegenüber der D-Mark zu stabilisieren - dem Vernehmen nach wurden 2 Mrd. DM verkauft -, kam es zu einem sprunghaften Anziehen der Eurofranc-Sätze bis auf 50 Prozent. Gleichzeitig stützte die Notenbank den Franc durch Interventionen am Geldmarkt, wo der Tagesgeldsatz auf zuletzt 8,75 Prozent

Trotzdem wurde der Franc schwächer. Am Donnerstag, der letzten Sitzung des Pariser Devisenmarktes vor den Osterferien, mußten für die D-Mark 3,0768 Franc bezahlt werden gegenüber 3,0745 Franc am Vortag. Der Kurs von Ende letzter Woche (3,0777 Franc) wurde aber nicht ganz erreicht und zu der Interventionsgrenze, welche die Banque de France zu D-Mark-Verkäufen zwingt (3,1368 Franc), besteht noch eine gewisse sprach sich jetzt öffentlich gegen eine 3.0665 Franc.

Gleichwohl erwartet man in Pariser Finanzkreisen eine baldige Paritätsbereinigung im Europäischen Währungssystem (EWS). In deren Mittelpunkt würde, wie es heißt, eine D-Mark-Aufwertung stehen, die durch eine Abwertung des Franc und anderer schwächerer Währungen (Belgischer Franc, Lira) abzurunden wäre. Zwar seien von deutscher Seite Aufwertungsgerüchte in diesen Tagen ausdrücklich zurückgewiesen

Aber immerhin habe sich Bundesfinanzminister Stoltenberg vor einigen Wochen für die baldige Paritätsbereinigung ausgesprochen. Seitdem hat sich allerdings die D-Mark dem Dollar gegenüber stark aufgewertet. Auch die französische Regierung

dementiert. Wirtschafts- und Finanzminister Edouard Balladur bezeich-Franc-Abwertungsgerüchte noch vor einer Woche als "absurd" und sein Amtsvorgänger Beregovoy

Marge. Die amtliche Parität beträgt Abwertung aus, da sie der Inflation neuen Auftrieb geben wurde. Die Frage einer eventuellen D-Mark-Aufwertung wurde aber von beiden Politikern nicht erwähnt

> Für eine Bereinigung der Franc-D-Mark-Parität spricht, daß seit der letzten vom Marz 1983 die französischen Preise um 14 und die Kosten um 10 Punkte schneller gestiegen sind als die deutschen. Außerdem ist das französische Defizit im Warenverkehr mit der Bundesrepublik - entgegen dem Trend der Gesamtaußenhandelsbilanz - weiter gestiegen und weltweit gingen (zu Gunsten der deutschen Konkurrenz) Marktanteile verloren. Nicht zuletzt aber muß Frankreich seine Zinssätze nominal wie real über dem Niveau seiner wichtiesten Partner halten, um dem Franc stabilisierende Devisenzuflüsse aus dem Ausland zu entziehen.

Die neue französische Regierung braucht aber für ihre expansivere Wirtschaftspolitik niedrigere Zinsen, insbesondere um die immer noch au-Berordentlich schwache Investitions-

beitslosigkeit zu mildern, was ihr vorrangiges Ziel ist. Demgegenüber erscheint angesichts der derzeitigen Desinflation eine abwertungsbedingte Einfuhrvertenerung vielen Beobachtern als vertretbar - vor allem wenn die Bundesrepublik mit einer Aufwertung Schützenhilfe leisten

Als "Preis" dafür nennt man in Paris die Beseitigung der französischen Devisenkontrolle. Sie ist von der neuen Regierung zunächst für alle kommerziellen und später auch für alle privaten Transaktionen versprochen worden. Dieses Versprechen könnte man als "Trumpf" für die Gespräche mit der Bundesregierung über eine deutsche Beteiligung an der Paritätsbereinigung einsetzen. Dabei fragt man sich, ob diesem Zweck das hier offiziell angekündigte, aber noch nicht datierte Treffen von Premierminister Chirac mit Bundeskanzler Kohl dienen soll. Denn die Paritätsbereinigung ist diesmal vor allem eine politische Frage.

Blick auf die Börse

## Der Markt scheint für neuen Einstieg reif zu sein

die Zuversicht mancher Banken und Informationsdienste in der Börseneinschätzung etwas verstärkt. Einen Ausbruch des Aktienmarktes aus dem Konsolidierungsniveau erwarten die Optimisten allerdings erst, wenn der Aktienindex seinen Januar-Höchststand über-

schritten hat. Die für die Konsolidierung verantwortlichen technischen Hürden verlieren nach Beobachtung der Dresdner Bank an Wirksamkeit, und die günstigen fündamentalen Faktoren dürften für die wieder Börse trendbestimmend werden. Deshalb solite die derzeiti-

ge Börsenphase

konsequent zu Neuengagements genutzt werden, wobei Titeln der Bereiche Konsum, Chemie und Banken besonderes Augenmerk geschenkt werden sollte. Ein neues Fundament scheint der

Markt auch nach dem Urteil der Vereins und Westbank zu bilden, die aus technischer Sicht einen Ausbruch des WELT-Index über 297 als weiteres Kaufsignal wertet. Auf der Empfehlungsliste des Instituts stehen Linde, deren günstige Geschäftsperspektiven einen höheren Kurs rechtfertigten; auch Bankund Chemietitel (BASF und Hoechst) dürften Beachtung finden.

Neben Banken und Großchemie hält die Helaba auch Versicherungs-und Maschinenbauwerte sowie Veba zumindest an schwächeren Tagen für interessant. Die Risiken der Börse erscheinen dem Institut derzeit begrenzt; neue Perspektiven eröffneten sich allerdings erst. bei einem nachhaltigen Überschreiten der Januar-Höchstkurse. Die DG Bank, die sich in der "Vermögensberatung der Volksbanken und Raiffeisenbanken" mit den großen Chemiekonzernen beschäftigt befürchtet, daß die bevorstehenden Quartalsberichte eher gedämpft

Mit dem leichten Kursanstieg in der Osterwoche hat sich auch ausfallen werden und rät, in diesem Zusammenhang mögliche Kursver-Zusammenhang mögliche Kursverluste zu Käufen auf mittlere Sicht zu nutzen, weil nach dämpfenden Einflüssen im Laufe des Jahres wie der mit zunehmend positiven Effekten für die Chemie zu rechnen sei.

Ebenso wie die Deutsche Bank warnt auch die Commerzbank vor einer Überbewertung der jüngsten Ifo- Umfrage (Verschlechterung des Geschäftsklimas),

und sie bleibt mittelfristig für den Aktienmarkt zuversichtlich stimmt. Dennoch empfiehlt die Commerzbank

vorerst nur sehr dosierte Aktienkäufe, weil sich in vielleicht einer schon sehr bald Never Anlauf anstehenden Pha-ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE se der Kursabschwächung günstigere Einstiegs möglichkeiten bieten könnten.

Sehr vorsichtigt bleibt die Finanzwoche. Weil die Markttechnik nach wie vor gegen eine Hausse auf. breiter Front spreche (zuviel Optimismus am Optionsmarkt und Liquiditätsbindung durch Neuemissionen), wird empfohlen, weiterhin nur auf Spezialsituationen zu setzen Eine Fortsetzung des Aufwärtstrends sei bei den Farbennachfolgern zu erwarten.

Der Hauseatische Börsendienst rat zur Konzentration neuer Engagements auf Aktien, die direkt vom Ölpreisverfall profitieren und nennt hier in erster Linie die Kaufhäuser und dann die Großchemie. Auf der Kaufliste des Dienstes stehen unter anderem Porsche, Thyssen-Industrie, Fuchs Petrolub und Gebe, auf der Verkaufliste BMW. Nach Meinung des Geld-Report stehen Kursverluste ins Haus, wenn der Januar-Gipfel nicht bald überwunden wird. Schlußfolgerung Falls Art. fang April eine neue Rally ausbleibt, sollten verstärkt Gewinne realisiert werden. Chancen sieht der Geld-Report beim nachsten Aufschwung für Optionsscheine der BASF (1982) and you Kaufhof.

### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Starke Nachfrage

Frankfurt (VWD) - Starke Nachfrage und fehlendes Angebot führten am Donnerstag, dem ersten Tag der amt-lichen Notierung der VDO-Aktie, an der Frankfurter Wertpapierbörse zu einem Taxkurs von 325 DM je stimmrechtslose 50-DM-Vorzugsaktie, Gesucht waren, wie zu erfahren war, insgesamt 180 000 Stück, ein Umsatz kam jedoch nicht zustande. Der Ausgabekurs der 39,5 Mill DM Vorzugsektien der VDO Adolf Schindling AG, Frankfurt, hatte 210 DM pro Aktie betragen. Die neuen Vorzugsaktien sind mit einer nachzahlungspflichtigen Dividende von fünf Prozent zuzüglich einem Aufschlag von 1 DM gegenüber der VDO-Stammaktie ausgestattet. Für 1986 sind sie zu drei Viertel gewinnberechtigt. VDO war bisher im Alleinbesitz von Lieselotte

Mehr Fluggäste und Fracht Köln (dpa/VWD) - Die Deutsche Lufthansa, Köln, hat 1985 nach eigenen Angaben fast 16 Mill Passagiere

um 3,8 Prozent. Der Frachtverkehr stieg um 4,3 Prozent auf 548 000 Tonnen. Die Zahl der Flüge nahm um 7,5 Prozent auf 204 000 zu.

## Schliep wächst stetig

Düsseldorf (Py.) - Das Düsseldorfer Privatbankhaus Schliep & Co. hat 1985 seine Bilanzsumme auf rund 153 (142) Mill DM gesteigert, das Geschäftsvolumen auf 181 (169) Mill. DM. Die Forderungen an Kunden er-höhten sich auf 70 (65) Mill. DM, die Forderungen an Kreditinstitute auf 59 (57) Mill. DM. Kundeneinlagen von 80 (77) Mill. DM entsprachen Bankengelder von 58 (51) Mill, DM. Die Eigenmittel betragen weiterhin 10 Mill.

### Zwang zur Fusion

Hamburg (dpa/VWD) - Die Kredit-genossenschaften stehen nach Anicht des Vorstandsvorsitzenden der Hamburger Bank von 1861, Rolf Lürig, vor einer Fusionswelle. Wie Lürig, der auch Vorsitzender des Verbandsausschusses Nordwestdeutbefördert, das war eine Steigerung scher Volksbanken ist, in Hamburg

betonte, haben die "Schieflagen" beieiner Vielzahl von Kreditgenossenschaften die Frage nach der Mindestbetriebsgröße von Volksbanken und Raiffeisenbanken wieder aufgeworfen. Von den insgesamt 3700 Kreditgenossenschaften in der Bundesrepublik haben rund 2700 Institute eine Bilanzsumme von unter 100 Mill. DM. Diese "kleinen und kleinsten Volksbanken und Raiffeisenbanken\* sollten nach Lürigs Ansicht zu etwa 1100 "Mindestgröße-Banken" fusionieren.

### SHL brauchte Hilfe

Hamburg (DW.) – Die Schiffshypo-thekenbank zu Lübeck AG (SHL), Kiel, hat zum Ausgleich der Bilanz 1985 die Hilfe ihrer Großaktionäre in Anspruch nehmen müssen. Nach Angaben des Instituts haben die Schleswig-Holsteinische Landesbank, die knapp 65 Prozent des Kapitals hält, etwa 20 Mill. DM und die Deutsche Bank (Anteil 29 Prozent) rund 10 Mill. DM beigetragen. Ursache ist die enorm hohe Risikovorsorge, die sich aus der katastrophalen Lage der Schiffahrt und des Schiffbaus ergibt.

Kapitalverdoppelung? Ja?

Erst informieren, dann investieren?

Sie können hohe Renditen erzielen, z. B. eine mögliche Kapitalverdoppelung oder

Ihr Kapital bleibt in three Verlügunsgewalt

#### Allweiler: Deutlich besser Stuttgart (nl.) - Der Pumpenher-

steller Allweiler AG, Radolfzell, hat nach Angaben in einem Aktionärsbrief in 1985 "das Ergebnis deutlich gesteigert\*. Auf das Mitte 1985 um die Hälfte auf 12 Mill. DM erhöhte Aktienkapital sollen unverändert 16 Prozent für 6 Mill DM Vorzugsaktien ausgeschüttet werden. Der Gruppenumsatz von Allweiler war in 1985 um 3,6 Prozent auf 165 Mill. DM, der des Stammhauses um 2,9 Prozent auf 128,8 Mill. DM angewachsen.

### Rowi ohne Dividende

Stuttgart (nl.) - Bei dem Schmuck-, Uhrenarmband- und Uhrengehäuse-Hersteller Rodi & Wienenberger AG (Rowi), Pforzheim, fällt für das Geschäftsjahr 1985 eine Dividendenzahlung aus (HV am 13. Mai). Des Unternehmen hatte für 1984 nach 11jähriger Pause erstmals wieder eine Dividende (drei Prozent) ausgeschüttet. Am Aktienkapital von 11 Mill. DM ist die Baden-Württembergische Bank AG, Stuttgart, mehrheit-lich beteiligt.

Wir trauern um

## Walter Schmidt

Er war nahezu drei Jahrzehnte Repräsentant unseres Hauses für den norddeutschen Raum. Mit seiner optimistischen Lebensart, seiner von Pflichtbewußtsein und Hilfsbereitschaft geprägten Berufsauffassung und seinem aufrechten Charakter galt er bei uns und in der gesamten Repro-Fachwelt stets als Vorbild.

Er wird in unserer Erinnerung weiterleben.

Geschäftsführung und Mitarbeiter der Klimsch + Co. Vertriebs GmbH

Die Beerdigung findet am Mittwoch, dem 2. April 1986, um 14.00 Uhr auf dem Waldfriedhof Hamburg-Volksdorf statt.

#### **Familienanzeigen** und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben

☐ Bad Füssing

Bad König

Bad Griesbach

Bad Herrenalb

☐ Füssen

Hamburg (0 40) 3 47-43 80. -39 42 oder -42 30

Berlin (0 30) 25 91-29 31

Hamburg 02 17 001 777 as d Berlin 01 84 611 Kettwig 08 579 104

Planen Sie die Kur mit der Wochenzeitung

RHEINISCHER MERKUR

In unserer Ausgabe vom 22. 3. 1986 stellen wir Ihnen die Kurorte und die

Kurdirektoren vor, die an unserer Leserservice-Aktion teilnehmen. Diese Aus-

gabe enthält die Teilnahmebedingungen. Wir senden Sie Ihnen kostenlos. Jeder Coupon nimmt an einer Verlosung teil. Eine Woche Übernachtung und Frühstück erwarten den Gewinner in einem deutschen Kurort. Senden Sie den

Bitte senden Sie mir kostenlos die Ausgabe vom 22. 3. 1986 mit den Teilnahme-

Name

Straße ·

Rheinischer Merkur, Anzeigenabteilung, Postfach 23 09, 5400 Koblenz.

bedingungen für die Leserservice-Aktion. Ich interessiere mich für:

**Bad Reichenhall** 

☐ Bad Krozingen

Bad Soden

Salmünster

■ Bad Urach

Oberstaufen

Kettwig (0 20 54)

1 01-5 18 and 5 24

World Trade Centre International House

uns und Sie emalten, solange Sie es wünschen, ko le (Börsen-)Briefe und -Dienste sowie individuelle Inform

Sie haben die volle und direkte Mittelverwendungskontrolle

Sie können alle Kapitalarlage- und Renditemöglichleiten der Aktien-, Devisen-, Edelmetall- sowie Finanzmärkte zu threm Vorteil



mehr während eines Jahres und:

Schreiben Sie uns und Sie erhalt unverbindlich alle (Börsen-)Briefe un dem eine persönliche Beratung von

SCHWARZ 21 IIN 90, Scotmourring 17, (040), 77 27 37 BLUMENKÜBEL STAHL VEIZIKT

Ansprechend für Haus und Geschäft wetter- und vandalenfest Auch Laternen, Tore & Automatik Direkt vom Hersteller



Ungewöhnlich hohe Rendite Dieten wir schnellentschlossenen An-legern für eine KG-Beteiligung. Ausf. Informationen u. B 3967 an WELT-Verlag, Postfach 19 08 64, 4200

Bateiligung ab DM 20 000,

## Wer Kapitalanlagen in den USA besitzt ICMA - Das internationale Cash Management + Account von Merril

Wenn Sie z. B. US-S-Wertpapiere haben, sollten Sie auf des ICMA-Konzept

Solordge Vertügbarkeit Ihres angelegten Kapitals\* Durch US-S-Scheck und eine Sonder-VISA-karte können Sie sofort und weitweit über Ihr Kapital und Ihre Kreditlinie verfügen

Auch nech Feierabend ~ taglich bis 22.00 Uhr

Nur Kontoführungsgebühr von \$ 75 p. a.

des deutschen Repräsentanten Merrill Lynch AG.

Merrill Lynch

Ein führendes Investmenthaus auf dem Finanz- und Kapitalmarkt USA Wenden Sie sich für weitere informationen an das nachstgelegene Bürg

4000 Düsseldorf - Karl-Arnold-Platz 2 - Telefon 02 11 / 4 58 10 6000 Frankfurt/Main - Ulmenstraße 30 - Telefon 0 69 / 7 15 30 2000 Hamburg 1 - Paulstraße 3 - Telefon 0 40 / 32 14 81 8000 München 2 · Promenadeplatz 12 · Telefon 0 89 / 23 03 60 7000 Stuttgart 1 · Kronpringenstraße 14 · Telefon 07 11 / 2 22 00

## Depotverwaltung 0

## Peter Döhring

Vermögensver scaltung GmbH 4000 Dasseldorf #1 - Heiderweg 12a

-Fordem Sie unsere

Börsenbrief-Probeex. (gratis)





Sie möchten helfen? Senden Sie uns bitte diese Anzeige.

Lebenshiffe

Spendenvordrucke jetzt bei fast allen Banken und Sparkassen

und Verksinf, Eckard von Heyde 2000 Hamburg 50, Wentzelstr. 6 Tel. 0 40 / 27 63 96, FS 2 12 206

Lhasa-Apso-Welpen (VDH) liebev. sufgez, ans Liebhabersue Teleton 9 71 91 / 2 89 75

Bobtail-Bürsten Tel 05 61 / 88 67 47

Informationsbroschüre an!-

| 1 150 Wandelani<br>o IBURSA-AKTI<br>Ausgabe-KURS:  | eihen f. 20 DM.<br>EH-EXESSION o |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| GEWINN pro Al<br>DIVIDENDE: 10<br>BEBURSA AG, 43 0 | tile: 17,95 DM,<br>0%, KGV: 5,5  |
|                                                    |                                  |
| MOBII                                              | LGEBÄUD                          |





Bundesvereinigung Lebenshilfe für gelstig Behinderte e.V. Reiffelsenstraße 18, 3550 Marburg

An- und Verkauf

## NEUE WEGE für Ihre Sport- und Freizeitanlagen

Wir helfen bei der finanziellen Zukuni Ihrer Objekte.

**★ Management** 

★ Finanzierung ★ Marketing \* Vermarktung

Ungenutzte Reserven aktivieren. Kosten senken, Umsätze steigern mit unserem bewährten Gewinnoptimierungsprogramm (GOP)

Rufen Sie uns an.

### ANDREAS MÜLLER Sport-und Freizeitmanagement

Unternehmensberatung Projektservice Bonn-Hamburg

Rathausmarkt 5 · D-2000 Hamburg 1 Telefon (040) 33 52 79

[[프라틴블리] 크리 프라

### Akademie M.I.D.I.

(Maison internationale des Intellectuels, gegr. 1907) sucht engagierte Persönlichkeiten, die als Sektionspräisidenten Im Senet oder als Mitglieder unsere sozialen und kulturation nationalen und internationalen Aufgaben unterstützen: Auskünfte und Unterlagen erhalten Sie über die iemie M.I.D.I., Münchener Straße 41, 8852 Rain a. Lech-Telefon 0 90 02 / 79 79 oder Telex 51.316

Teddy-Klinik ere Stofftiere liebevoli preisglustig. prengunkty. Tel. 0 \$2.32 / 7.19 25 iz. 11, 8920 Schwabzuft

Ronsul aim Unactisgischiecht I. a. benötigt repres. Castgeberin, ans Parititsgründ, ebenf. in best. Ver-hältnissen. Zuschr. unt. M 9558 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4308 Essen.

Internationale Universitätskontakte Leinstage/wis. Arbeiten Postfach 10 08 64, 4300 Easen.

Container für Büro, Unterkunft + Lager Seecontainer, Stahl-Scimeli Indien. Graeff raim teni Gmbit 6800 Manubelm 24

KOMMEN SIE MIT Auf modernen Segelyachten in die Nord und Ostere. Prospekte von Klaus Jahn, Junglermetleg 38, 2000 Hamburg 38, Telefon 0 40 / 35 24 05

Suche Promotionsmöglichkeit stastl anerkannt, auch Ansland schneilstudglich Zuschr. v. Y 9954 am WELT-Verlag Postfach 10 98 54, 4300 Essen Wichtige information für Morph and Bale Cotnegue Leser!

Tel. DE 21 / 47 93 25 pd: D 62 65 / 56 56 Segeltörns an der griech/türk. Käste. Näheres Telefon 0.897 9 50 49 54

**Verwalte Goldkonten** in den Niederlanden

stri Ihren Namen bei einer Gewin beteiligung ab 50 000 - DM: Ang. u. V 9951 an WELT-Verlag Postfach 10 08 54, 4300 Essen

P. Jo COL. is Ri 530 F the an 105 (g) brach! mel res es eran Gest. a. usita e 19. die

Gl

er or se er B. weight. 4.5

settler. fer. No.7 Free hold Kreinell 2000 475 Kaders er de" (1 RETURN Noar di Appointment Get Und

Mozart. Die Cigne sanda itter Stanner suchie m.: No

bligene Geffe Gramme: "a Septan von n ment Herterall we dramatice thre Stantate 5 ung and ಎಣವ ren semana Ja von der Bürkne क्ष्मार प्राप्त हैं जा ihren Bewand tig, und dies g Schulenn mac tor von Meuner

damais lebte on

Amateurau (Kuit)

das Angeby L. be

ärwerden – und

**Ber** bach einige विद्यासम्बद्धाः स्टब्स्ट) se nacht ais i läthchen geseh leutschen Mäd **pite**r in der Op de ദത്ത::::ne thre Herrat mit me vertreb sie Das Erepair sies stock full-rise Er och einem Abe baltung der Gast

de punça Haustin. nidder in einer ring the Stamme ad forderte er : chitz an ernan Palsar- machte m Rosenkavalie. Au Elisabeth agamaniejeuu iu

Hamburg: .. iel J Tumultuarische.

au im Hamb:

au Zu wilden

au dreistem Pfeif

au Musiker

Musiker, Gau a die Bühne, Vo at the Buhne. Vic stylen Portal Mic to berühmtesten imme der Weitlit sch und grell ges ste für Molieres ste meiodramatise the meiodramatise imme Bauerrense Bauern:nair ach höfischem I molischem I molischem I temascht und ten Lustvoll sc mine weiße Fa beer Spuk ein laun. Molier megnügen mit

en Gesten Übe P<sub>lanzose</sub> Jérô hanzose Jérô

la Agent pro

la s tohl populärst ismal mit diese ist die Beine ges in Jahren bere in Jahren bere in Jahren bere in Jahren bere

Milite schon e sein wenn ma sein, wenn ma sein, wenn ma seinen animiere sein dieses grot sein der verrückt sein huffonesken sein huffonesken sein huffonesken sein huffenem D sein horde aus Fr sein folies Bergi sein folies Bergi sein den eines Mui sein den freilich

DRESDNER BANK / Die fast 160 000 Aktionäre werden mit einer Rekorddividende von zehn Mark bedient

The state of the state of

PAULANER / Brauerei Hacker-Pschorr bleibt erhalten

## In München jetzt vorne

1:

"Wir verstehen doch etwas vom Biermarkt und vom Bierbrauen; und wir werden doch nicht die Fehler wiederholen, die in der Vergangenheit von anderen gemacht worden sind." Schon sichtlich verärgert reagiert damit Friedrich Schneider, Vorstandsvorsitzender der Münchner Paulaner-Salvator-Thomasbrau AG, auf Vermutungen, daß nach der Übernahme der ebenfalls zur Schörghuber-Gruppe gehörenden Münchner Hacker-Pschorr Bräu GmbH diese Brauerei einmal nicht mehr ihr eigenes Bier herstellen könnte.

Zu dieser gesellschaftsrechtlichen Fusion, so Schneider, habe man sich lediglich entschlossen, um besser Synergieeffekte in der Logistik, dem Einkauf und der Abfüllung nutzen zu können. Auf jeden Fall werde Hacker weiterhin sein Bier im eigenen Sudhaus brauen, das gegenwärtig mit einem Investitionsaufwand von rund 4 Mill. DM modernisiert wird. Und um alte vertragliche Verbindungen nicht zu gefährden, werde der Hacker-Vertrieb bestehen bleiben.

Mit der Hacker-Brauerei, die im Geschäftsjahr 1984/85 auf einen Umsatz von rund 130 Mill. DM bei einem Bierausstoß von 0,8 Mill. hl gekommen sein dürfte, avanciert die Paulaner-Gruppe zum größten Münchner Bierhersteller. Im Sudjahr 1984/85 (30. 9.) stieg ihr Getränkeabsatz nach Angaben von Schneider um 5,3 Pro-

zent auf 3.08 Mill. hl. wovon etwa 1.9 Mill. hl (plus 17 Prozent) auf Bier entfielen. Die Tochter Bayerische Frischgetränke GmbH & Co. in Fürstenfeldbruck, der größte deutsche Coca-Cola-Konzessionär, steigerte ihren Absatz um 6,9 Prozent auf 0,97 Mill. hl. Zum Umsatz der Gruppe (ohne Hacker) von 380 (370) Mill. DM steuerte sie 103 (100) Mill. DM bei.

1984/85 bei Paulaner selbst zeigte sich Schneider sehr zufrieden. Dies schon allein vor dem Hintergrund, daß der Bierausstoß überdurchschnittlich um 4,5 Prozent auf 1,53 Mill. hl zunahm. An alkoholfreien Getränken wurden 0.46 Mill. hl (plus 9,4 Prozent) abgesetzt. Und obwohl sich der Wettbewerb noch weiter verschärfte, stieg der Umsatz um 6,2 Prozent auf 237,1 Mil DM

Wenn es auch "immer schwierige wird, mit Bier Geld zu verdienen" bewertete Schneider auch die Ertragsentwicklung positiv. Investiert wurden "aus eigener Kraft" 35,5 (67) Mill. DM bei Abschreibungen von 39,1 Mill DM. Der Gewinn je 50-DM-Aktie verbesserte sich auf 41,20 (40) DM. Der Jahresüberschuß wird mit rund 12,2 (11,9) Mill. DM ausgewiesen. Davon gehen fast 11,1 (10,7) Mill. DM an den Großaktionär Josef Schörghuber. Die freien Aktionäre, die 14,5 Prozent des 12,1-Mill-DM-Grundkapitals halten, bekommen die Garantiedividende von 34 DM.

ROBECO / Aktienkurse förderten Ergebnis

## Mehr Anlagen nach Europa

Die weltweit in Aktien anlegende niederländische Investmentgesellschaft Robeco N. V., Rotterdam, hat 1985 ein außerordentlich günstiges Anlageergebnis erzielt. Der Kurs der Robeco-Aktie erhöhte sich um 24,7 Prozent auf 88,20 hft. Zusammen mit der Wiederanlage der ausgeschütteten Dividende wurde ein Gesamtanlage-Ergebnis von 29,1 Prozent erzielt. Dem Geschäftsbericht zufolge ist der Lowenanteil des Ergebnisses den Kurssteigerungen zuzuschreiben. So konnte die Dividende von 2,72 auf 2.92 hfl pro Aktie erhöht werden. Der

innere Wert stieg auf 85,27 (69,48) hfl. Die Anlagepolitik der Gesellschaft war auf eine Erweiterung des Engagements in europäischen Aktienwerten ausgerichtet. Diese Entscheidung habe sich als richtig erwiesen. US-Anlagen hatten zum Jahresende 1985 nur noch einen Anteil von 30 (43) Prozent des auf 9,19 (7,61) Mrd. hfl gestiegenen Fondsvermögens. Europäische Werte steigerten ihren Anteil von 32 auf fast 43 Prozent.

Im Zuge der regionalen Beteiligungsveränderungen verschoben sich auch die Branchenanteile. Banken bauten ihren Anteil auf 24 (18) Prozent des Anlagevermögens aus, während Erdől von 11,2 auf 8,5 Prozent, Versorgungsindustrie von 10,2 auf 8,5 und Elektroindustrie von 11,1 auf 8,3 Prozent zurückfielen. Mit 9,4 (6,2) Prozent liquide gehaltenen Mitteln wurde von günstigen Kaufgelegenheiten Gebrauch gemacht.

Für 1986 sieht der Vorstand die Voraussetzungen für ein anhaltend günstiges Börsenklima gegeben. Da-bei werde ein weiterer Zinsrückgang eine wichtige Stütze für die Aktiennachfrage sein. Viel werde von Verbesserungen der internationalen Zusammenarbeit abhängen. Entwicklungen seit Herbst letzten Jahres gäben jedenfalls Grund zu Optimismus.

HUGO BOSS / Voll auf dem erwarteten Wachstumskurs

## Belebteres Inlandsgeschäft

Der Herrenausstatter Hugo Boss AG, Metzingen, der im Dezember an die Börse ging und nominal 4,95 Mill. DM der insgesamt 7,35 Mill. DM (49 Prozent des Grundkapitals) neu geschaffenen stimmrechtslosen Vorzugsaktien breit streute, befindet sich voll auf der Linie des prognostizierten kräftigen Wachstums. Wie aus dem Zwischenbericht für die Aktionäre hervorgeht, steigerte die Boss-Gruppe (ohne die französische Tochter) ihren Umsatz 1985 um 29,1 Prozent auf 306 (1984: 237) Mill. DM. Das Stammhaus kam dabei auf 293 Mill. DM (plus 30,5 Prozent). Das Inlandsgeschäft wuchs um 31 Prozent auf 224 Mill. DM, der Export nahm um 27,2 Prozent auf 69 Mill. DM zu.

Der Anteil der Konfektionsware hat sich von 91 auf 82 Prozent ermä-Bigt. Der verbleibende Teil von 18 Prozent ist bezogene Ware, die sich hauptsächlich aus Piquéhemden, Sweatshirts, Jeans sowie Schuhen, Krawatten und Schals zusammensetzt. Die in den Umsatzerlösen enthaltenen Lizenzerträge für Pullover, Krawatten, Hemden und die Herren-

nl. Stuttgart kosmetik hätten sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Der Umsatzanstieg der Konzerntochter Holy's GmbH Exclusive Herrenmoden, Stuttgart, habe 5,3 Prozent betragen. Über die Auftragssituation wird mitgeteilt, bei der Konfektionsware läge die Steigerungsrate der seit Jahresbeginn für Frühighr/Sommer 1986 zur Auslieferung kommenden Aufträge bei 19 Prozent, bei Handelsware betrüge sie 72 Prozent.

> Sehr knapp ist die Aussage zum Ergebnis: Hier stehe fest, daß der Jahresüberschuß des Berichtsiahres 1985 den Vorjahreswert übersteige. Die anläßlich der Börseneinführung geschalteten Anzeigen hatten in einer eingebauten Graphik einen Anstieg des Jahresüberschusses von 10 Mill. auf etwa 17 Mill. DM vorgezeichnet.

> Die Mitte Dezember vergangenen Jahres ausgegebenen 99 000 stimmrechtslosen Vorzugsaktien (815 DM Ausgabekurs, derzeitiger Börsenkurs um 1500 DM) sind erst für 1986 dividendenberechtigt. Die Boss-Gruppe zählte am Jahresende 960 (888) Be-

ließ schon die Dividendenaufbesserung von 7,50 DM auf den bisher höchsten Satz von zehn DM auf das gerade erhöhte Kapital ahnen, mit der die Aktionäre angemessen an der Mit dem Verlauf des Sudiahres Steigerung des, so Röller, "heraustagenden" Gesamtbetriebsergebnisses teilnehmen, das sich übrigens im er-

> diert, beziffert Röller das Ergebnis (vor Steuern und Wertberichtigungen) auf wesentlich über 2.5 Mrd. DM (nach geschätzt 2,1 Mrd. DM 1984). In der AG, deren Geschäftsvolumen mit einem Anstieg um 9,9 (wechselkursbereinigt sogar um 15) Prozent auf knapp 94 Mrd. DM die stärkste Expansion seit 1979 aufweist, hat das Gesamtergebnis nach Röllers Angaben um deutlich mehr als ein Drittel zugenommen, womit es nach externer Schätzung eine Größenordnung von 1,7 Mrd. DM erreicht haben dürf-

Diese Spitzenergebnisse sind vor allem den hohen Gewinnen im Wertpapiergeschäft im Börsenboomjahr 1985 zu verdanken, die entschei-

NAMEN

Alfred M. Stahmer, Gründer und

Herausgeber des Erdől-Informations-

dienstes, ist am 21. März im Alter von

Hermann Fenbert und Dr. Weif-

gang Ladewig, bisher Generalbevoll-

mächtigte der Bausparkasse Schwä-

hisch Hall AG, sind zu stellvertreten-

Dieter P. Tuctorite ist aus dem Vor-

stand der Siemens AG, Zweignieder-

lasssung Düsseldorf, ausgeschieden,

um in die Leitung der Landesgesell-

schaft in Brasilien einzutreten. Sein

Nachfolger in Düsseldorf ist Dr. jur.

Hams Georg Michel, bisher Vorsit-

zender und Geschäftsführer der

SPD-Stadtverordnetenfraktion in

Frankfurt, wurde zum Arbeitsdirek-

tor und Mitglied des Vorstands der

Flughafen Frankfurt/Main AG (FAG)

gewählt. Er ist Nachfolger des im De-

zember vergangenen Jahres gestorbe-

nen Willi Reiss. Manfred Schölch, bisher Direktor der Rechtsabteilung der FAG, wird zum 1. Oktober 1966

Vorstandsmitglied für das Ressort

Verkehr. Er ist Nachfolger von Prof.

Walter Schröder, der aus Altersgrünen als stellvertretender Vorstands-

Dr. Horst Herke, Vorstandsvorsit-

zender der Adam Opel AG, ist für

Ferdinand Beickler, und Wilfried

Lochter, Vorstandsvorsitzender der

MAN Nutzfahrzeuge GmbH, für Otto

Voisard in den Vorstand des Verbandes der Automobilindustrie (VDA)

Uwe Weimann, in der Leitung des

Geschäftsbereiches Farben, Pigmen-

te und Vorprodukte der Hoechst AG.

Frankfurt, verantwortlich für das Marketing Textilfarbstoffe, tritt am

31. März in den Ruhestand. Dr. Sieg-

fried Matthes übernimmt die Ge-

samtleitung des Marketing im Ge-

schäftsbereich und wurde gleichzei-

tig mit Wirkung vom 1. April zum

Direktor und zum Stellvertreter des

Bereichsleiters ernannt. Dr. Rüdiger

Barth wird ab 1. April für das Marke-

ting Farbstoffe verantwortlich sein.

Er wurde zugleich zum Verkaufsdi-

rektor ernannt. Dr. Pritz Meininger,

Leiter der Forschung Farbstoffe, tritt

am 31. März in den Ruhestand. Seine

Nachfolge übernimmt Dr. Horst Tappe, dem zugleich Prokura erteilt

vorsitzender ausscheidet.

berufen worden.

Bausparkasse bestellt worden.

H.Jürgen Forst.

Vorstandsmitgliedern der

78 Jahren in Hamburg gestorben.

sten Quartal weiter deutlich erhöht

Für den Konzern, der mit seinem

um 7,9 Prozent auf 193 Mrd. DM ge-

stiegenen Geschäftsvolumen 35 Ge-

sellschaften im Abschluß konsoli-

CLAUS DERTINGER, Frankfurt sich die gesamten Handelsgewinne in Die Dresdner Bank präsentiert eider AG auf mehr als 800 Mill DM in nen Jahresabschluß, dem Vorstandsetwa verdoppelt haben, worin die erst sprecher Wolfgang Röller das Prädi-1986 anfallenden Gewinne aus dem kat \_außergewöhnlich gut" gibt Das Verkauf des AEG-Pakets an Daimler Benz und der Deutschen Länderbank

an die Schweizerische Bankgesellschaft noch nicht enthalten sind. Das Teilbetriebsergebnis (siehe Tabelle) weist ein im Vergleich zu dem um jahresdurchschnittlich um 8,2 Prozent ausgeweiteten Geschäftsvolumen nur bescheidenes Plus auf, mit dem die Bank noch nicht einmal ganz an ihr 1983er Bestergebnis (844 Mill. DM) herankommt.

#### Risikopolster dicker

Die Rentabilität des Jaufenden Geschäfts" hat sich also etwas verschlechtert, vor allem weil die Schrumpfung der Zinsspanne von 2,66 auf 2,59 Prozent lediglich eine 5,1prozentige Zunahme des Zinsüberschusses, der wichtigsten Ertragssäule, auf gut 2,5 Mrd. DM zuließ während der Provisionsüberschuß von einer Mrd. DM ein beachtliches, vor allem dem Wertpapierund Emissionsgeschäft zu verdankendes Plus von fast 18 Prozent (151 Mill. DM) brachte. Zudem zehrte die Steigerung des Verwaltungsaufwands einen Teil des Mehrertrags aus dem laufenden Geschäft auf. Allein der Personalaufwand erforderte 141

in sich nicht nur die Zunahme der noch größere Rolle spielen wird. Mitarbeiterzahl um 721 auf 27 455 spiegelt, sondern auch die Aufwendungen von jährlich fast 80 Mill, DM für die Aus- und Weiterbildung eine Investition in den künftigen Erfolg, der von der fachlichen Qualifikation der Mitarbeiter abhängt. Bei der Gewinnverwendung der

AG wurden neben den fast 160 000 Aktionären (228 Mill. DM) -- etwa ein Drittel des Kapitals liegt im Ausland - auch die offenen Reserven (100 Mill. DM) und das Risikopolster bedacht. Für die Vorsorge wurden in der AG schätzungsweise 800 Mill. DM und im Konzern ebenso wie im Jahr zuvor netto etwa 1,4 Mrd. DM abgezweigt, davon der größte Teil für Länderrisiken, die in einer Größenordnung von mehr als sechs Mrd. DM anzusiedeln sind. Zur Vorsorge gehörte auch wieder eine Gewährleistung von rund 350 Mill DM für die Deutsch-Südamerikanische Bank, die ihre Rixiken aus eigenem Ertrag nicht voll nach den Konzerngrundsätzen abdecken

Nach der jüngsten Kapitalerhöhung verfügt die Dresdner Bank jetzt in der AG über 5,1 Mrd. DM Eigenmittel und im Konzern über 6,3 Mrd. DM und damit über genügend Spielraum für neue Aktivitäten, wobei der Konzern nach Einbeziehung der Oldenburgischen Landesbank mit rund fünf Mrd. DM Geschäftsvolumen und

Börsenboomjahr 1985 bescherte Spitzenergebnisse dend dazu beigetragen haben, daß Mill DM (plus 8,7 Prozent) mehr, wor- 230 Geschäftsstellen künftig eine

Im Geschäftsiahr 1985 wurde die Expansion im Kreditgeschäft vor allem von der Nachfrage der Privatkundschaft getragen. Firmenkunden nahmen deutlich mehr langfristige Kredite in Anspruch. Mit neuen Spezialkrediten, z.B. einem Existenzgründungsprogramm, und dem Ausbau des "Electronic Banking" bemüht sich die Dresdner Bank um eine Intensivierung des Firmengeschäfts. Im Passivgeschäft konzentrieren sich die Aquisitionsbemühungen auf Spargelder, was die Bank aber nicht daran hindert, in Kürze den Festzinssatz für das "Extra-Sparen" zu sen-

| Dresdner Bank AG                                                                                                                                                                                              | · 1985 | ±%     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| Bilanzsumme (MILDM)                                                                                                                                                                                           | 99 760 | + 9,8  |  |  |  |  |  |
| Rigenkapital                                                                                                                                                                                                  | 4294   | + 15,7 |  |  |  |  |  |
| in % d. Bilanzsumme                                                                                                                                                                                           | 4.3    | (4,1)  |  |  |  |  |  |
| Gelder von Banken                                                                                                                                                                                             | 24 882 | +10.5  |  |  |  |  |  |
| Gelder von Kunden                                                                                                                                                                                             | 58 415 | + 8,8  |  |  |  |  |  |
| Eigene Schuldverschr.                                                                                                                                                                                         | 7590   | + 8,6  |  |  |  |  |  |
| Forderungen an Banken                                                                                                                                                                                         | 26 507 | + 17,0 |  |  |  |  |  |
| Kundenkredite                                                                                                                                                                                                 | 52 940 | + 7,2  |  |  |  |  |  |
| Festverzinsl. Papiere                                                                                                                                                                                         | 10 507 | + 21,8 |  |  |  |  |  |
| Tellbetriebgergebn. ')                                                                                                                                                                                        | . 823  | + 3,5  |  |  |  |  |  |
| a. o. Ergebnis 7                                                                                                                                                                                              | -185   | (-231) |  |  |  |  |  |
| Gewinn vor EEV-Steuern                                                                                                                                                                                        | 638    | + 13,1 |  |  |  |  |  |
| KEV-Steuern                                                                                                                                                                                                   | 310    | + L4   |  |  |  |  |  |
| Jahresüberschuß                                                                                                                                                                                               | 328    | + 26,9 |  |  |  |  |  |
| <sup>5</sup> )Zins- und Provisionsüberschuß abzilg! Personal- u. Sachaufwand sowie Normalabschreibungen zur Sachanlagen. Abschreibungen u. Wertberichtigungen suf Kredite und Wertpapiere sowie sonstige Auf- |        |        |  |  |  |  |  |

HÜTTENWERKE KAYSER / 125 jährige Tradition in der Metall-Rückgewinnung

## Bei Kupfer der größte "Recycler" Europas

Was heute hochaktuell als umweltschonendes Rohstoff-Recycling in aller Munde sei, "war bei uns schon im letzten Jahrhundert die tragende Idee des Unternehmens". Mit einigem Stolz verweist die Hüttenwerke Kayser AG, im März 1861 in Berlin gegründet, auf ihre nun 125jährige Tradition im Geschäft der Rückgewinnung von Metallen aus Alt- und Resistoffen. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg hatte die seit 1941 zur Lübecker Possehl-Gruppe gehörende und schnell aufgeblühte Firma ein Zweigwerk im westfälischen Lünen regründet.

Dies war nach dem Zweiten Weltkrieg und Enteignung der im Berliner Raum liegenden Werke die "erheb-

J. G. Donneldorf lich zerstörte" Keimzelle für den mit bescheidener Restbelegschaft von 60 Mann begonnenen Neuanfang, Daraus wurden bis heute 850 Beschäftigte, der Aufbau einer großen Mischzinnhütte und vor allem "die größte Kupfer-Recyclinghütte Europas". Deren Jahresausstoß von 115 000 t bestreite fast ein Drittel der deutschen Produktion von raffiniertem Kupfer.

> Im schwankungsreichen und seit 1985 abwärts gerichteten Verlauf der NE-Metallpreise hat Kayser offensichtlich stets rentabel gearbeitet. Die letzten publizierten Zahlen zeigen für 1984 aus 824 (752) Mill. DM Umsatz nur noch 79 (85) Mill. DM Robertrag, immerhin aber noch 4,7 (7,4) Mill. DM Bruttogewinn, der komplett an die

Organmutter ausgekehrt wurde. Diese hat dem Häuflein der freien Aktionăre (2,3 Prozent von 30 Mill. DM Aktienkapital) zwölf Prozent Dividende garantiert.

Relativ hoch und mit bis zu 30 Prozent für Umweltschutz hat Kayser auch 1984 abermals rund 17 Mill. DM in Sachanlagen investiert. Dabei blieb mit Eigenmitteln, die das Anlagevermögen überdecken und 39 Prozent von 255 Mill. DM Bilanzsumme ausmachen, eine grundsolide Finanzstruktur erhalten. Auf dieser Basis und mit Blick auf die "gegenwärtig schwache Verfassung der Metallmärkte und insbesondere den Verfall des Zinnpreises" sei Aufgabe der nächsten Zukunft primär "die Konsolidierung des Erreichten".

Wachwechsel bei der FAZ



n der Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung findet am 1. April ein Wachwechsel statt. Dr. Jürgen Eick (66), Wirtschafts-Ressortchef seit Gründung der FAZ und seit 1963 einer ihrer Herausgeber mit Verantwortung für die Ressorts Wirtschaft, Sport und Motor, scheidet nach Vollendung des vierzigsten Berufsjahres als Redakteur aus dem Herausgeberkreis aus. Der engagierte "ordo-liberale" Marktwirtschaftler, als Journalist und Buchautor kritischer Kommentator der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, bleibt der Zeitung als Leitartikler. Berater und Kurator der Fazit-Stiftung, der die FAZ gehört, eng verbunden Außerdem fungiert Eick auch künftig als Herausgeber der Zeitung "Die Neue Arztliche".

Seine Nachfolge im FAZ-Herausgeberkreis tritt Diplom-Volkswirt J. Jürgen Jeske (51) an. Nach seinen journalistischen Anfängen bei der Berliner Zeitung "Der Tag" gehörte er seit 1969 der Wirtschaftsredaktion der FAZ an. Seit 1979 ist Jeske verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung und Unternehmen. Als sein Nachfolger kommt der Brüsseler Korrespondent Heinz Stadelmann (60), der seit 1959 der FAZ angehört, nach Frankfurt.

Zum 1. April scheidet ferner der für Wirtschaftspolitik zuständige Dr. Ernst Günter Vetter (65) aus dieser Funktion aus, er bleibt aber weiterhin auf diesem Gebiet voll in der Redaktion tătig. Die Verantwortung für die Wirtschaftspolitik übernimmt Dr. Hans D. Barbier (49), bis 1979 FAZ-Redakteur und seither Bonner Korrespondent der Süddeutschen Zei-

# Die Welt der Kommunikation

Gewinnen Sie eine Reise nach Japan.

RICOH wird 50 Jahre jung. Zum Geburtstag haben wir uns selbst ein neues Firmenzeichen geschenkt. Es steht für ein Unternehmen, das 1936 in Japan mit der Vermarktung von lichtempfindlichem Papier begann und heute weltweit Maßstäbe in der Büro-Automation und Fototechnik setzt. Auch in Deutschland sind unsere Fachhandels-Partner überall für Sie da.



Sie eine litagige Reite nach Japan gewinnen. Für dem werden 50 RICOH-Sucherhomeres FF70 und 50 RICOH. es-Blumeusträuße verlost.

RICON-Mitorbeiter und deren Angehörige dürfen nicht mitspieles Geben wehr richtige Lösungen ein als Preise vorkunden sind, entscheidet dus Las. Der Rechtsweg ist wasgeschlossen.

| Wie sieht das | - Coupon neue RICOH-Firm     | ** /           |
|---------------|------------------------------|----------------|
| □<br>RICOH    | RIGOH                        | RICOH          |
|               | n Gebertstog feid            |                |
|               |                              |                |
|               |                              | -1,            |
|               | page and his run \$1. 5. 190 | M aternatus an |

"Interessen aller Beteiligten gewahrt" DOMINIK SCHMIDT, Oldenburg wird darauf hingewiesen, daß die

OLDENBURGISCHE LANDESBANK / Die Eigenständigkeit bleibt erhalten

Bei der Oldenburgischen Landesbank AG (OLB) ist die Neuregelung der Beteiligungsverhältnisse abgeschlossen. Die entsprechenden Verträge wurden am 26. März zwischen dem Land Niedersachsen und der NordLB-Tochter Bremer Landesbank auf der einen und der Dresdner Bank AG auf der anderen Seite unterzeichnet. In Oldenburg äußerten sich alle Beteiligten zufrieden über das Ergebnis, das nach "langwierigen Verhandlungen zustande kam".

Dresdner-Bank-Vorstandssprecher Wolfgang Röller wies darauf hin, daß das neue Konzept die Interessen aller Beteiligten, vor allem aber der OLB berücksichtige. Darüber hinaus werde jetzt die besondere Verantwortung seines Instituts als Mehrheitsaktionär deutlich. Auf die Probleme und Zerwürfnisse der letzten Jahre wollte Röller ebensowenig wie Niedersachsens Finanzminister Burkhard Ritz und der Vorstandschef der Bremer Landesbank, Gebhard Dirksen, ein-"Vergangenheitsbewältigung" sei jetzt nicht mehr gefragt.

In einer gemeinsamen Erklärung Colonia- und die Nordstern-Versiche-

OLB auch künftig einen aktienrechtlich selbständiges Kreditinstitut bleibt. Sie werde jetzt allerdings in den Konzernabschluß der Dresdner Bank einbezogen. Als Nachfolger des inzwischen ausgeschiedenen OLB-Vorstandschefs Carl F. Gross, der das neue Konzept nicht mittragen wollte, wurde Hubert Forch berufen. Der OLB-Vorstand wird schon bald durch einen Mitarbeiter der Dresdner Bank komplettiert. Röller verneinte die Frage, ob es aktuelle Überlegungen über ein Zusammengehen der OLB mit einem anderen Institut gebe.

Das Land Niedersachsen und die Bremer Landesbank, die über die Oldenburgische Beteiligungs-GmbH 25,3 Prozent des OLB-Kapitals (52,25 Mill. DM) hielten, geben ihre Anteile an die künftige "OLB-Beteiligungs-GmbH" ab. An ihr ist die Dresdner Bank direkt mit 25 Prozent und über ihre Töchter Deutscher Investmenttrust und Deutsche Hypothekenbank mit jeweils 10 Prozent beteiligt. Weitere Anteilseigner sind die Leonberger Bausparkasse (15 Prozent), die

rung (jeweils 12,5 Prozent), die Ärzteversorgung Niedersachsen (10 Prozent) und Investoren aus dem Oldenburger Raum (rund fünf Prozent).

Die Dresdner Bank placiert zu-gleich fünf Prozent des OLB-Grundkapitals aus eigenem Besitz bei den Kunden und den Mitarbeitern der Regionalbank zu einem Vorzugskurs von 300 DM je 50-DM-Aktie. Danach wird die Dresdner Bank direkt und indirekt knapp 72 Prozent des OLB-Kapitals halten. Plane für eine Kanitalerhöhung gibt es nach den Worten Röllers nicht. OLB-Vorstandssprecher Hubert Forch erklärte allerdings, daß das genehmigte Kapital von funf Mill DM von der Hauptversammlung prolongiert werden soll

Das Land Niedersachsen, so Finanzminister Ritz, bringt den Erlös aus dem Verkauf der OLB-Beteiligung (rund 40 Mill, DM) in die Niedersachsen-Stiftung ein. Die Erträge daraus werden zweckgebunden "zur Förderung von Wissenschaft, Forschung, Kunst und Bildung" im Oldenburger Land verwandt. Für den gleichen Zweck stellt die Dresdner Bank weitere 3,5 Mill. DM zur Verfügung.

## Aktien verbreitet freundlicher

Auch wieder Kaufaufträge aus dem Ausland

letzten Börse vor dem Osterfest zu Kurssteige-rungen, die fast alle Sektoren erfaßten. An den ägen waren auch wieder Ausländer teiligt. In Erwartung steigender Kurse ver-

weiteren Anstieg. Lebhafte Nach-Die in der abgelaufenen Kursfrage aus dem Ausland ließ den VDO-Kurs gleich am Tag der Bör-seneinführung weit vom Emisoche eingetretene Kurserholung des Dollar hat von den sogenann-ten Exportaktien den bis dahin seneinführung weit vom Emissionspreis entfernen.
Frankfurt: Thüringer Gas legten
24 DM 211, Aesculap erhöhten sich
um 15 DM und Dyckerhoff St. um 5
DM. MAN-Roland erlitten einen
Rückschlag von 20 DM und Enka
gaben um 4.80 DM nach.
Düsseldorf: Balcke-Dürr befestigten sich um 5 DM, DAT erhöhten sich um 30 DM und Heinrich
legten 10 DM 211. Küppersbusch
gaben um 10 DM nach. Gilderneister sanken um 1,50 DM und Bilfinherrschenden Kursdruck genom-men. Das kam neben den Papieren der Großchemie auch den Auto-Aktien zugute, von denen sich be-sonders BMW erhohen. Zu einer Sonderbewegung kam es bei Nix-dorf mit einem Anstieg um fast 40

serten sich um 14 DM. Kempinski gaben um 4 DM. Bergmann und

sich um 3 DM, Agrob St. stiegen um 10 DM und Deckel AG konnten sich um 3 DM verbessern. Dywidag sanken um 3 DM, Leonische Draht verminderten sich um 5 DM und Südchemie um 1 DM. Stuttgart: Aesculap setzten ihre

Aufwärtsbewegung um 14 DM fort. Kolbenschmidt waren um 8,50 DM ansteigend Daimler erolten sich um 29 DM und Merce

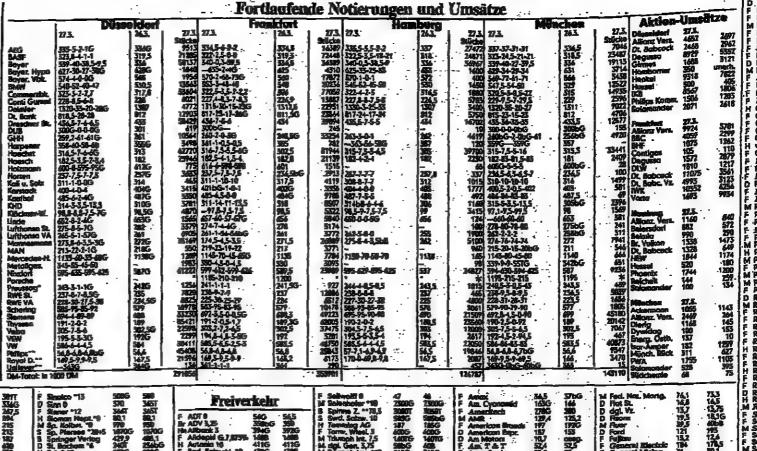



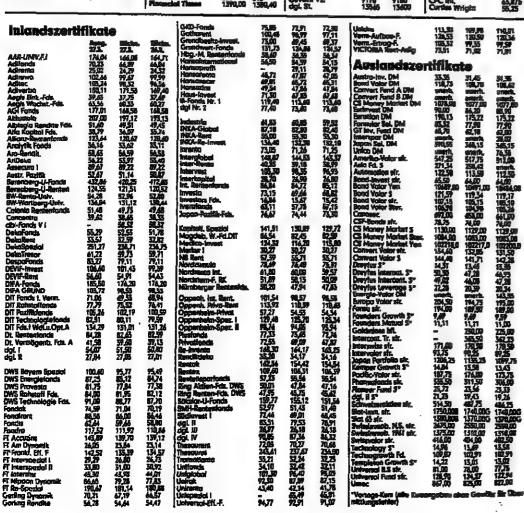

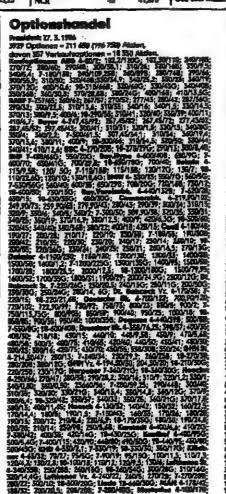

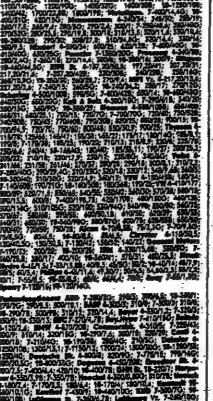

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                      | _                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| WELT-Aktion-II<br>Chardeverse: 18,20 (162,6)<br>Autowerse: 77,34 (754,6);<br>Verorjagactines: 176,77 (14,20)<br>Womenhouse: 163,71 (14,20)<br>Komung@infindretsis: 144,00 | ; Beksower<br>Maschineabo<br>75,67); Banin<br>Bauwirtscho<br>(164,44); Ven                         | us 165,15<br>us: 416,72<br>ut: 471,572                                               | (177,54<br>(412,72<br>(414,67                                      |
| (1478,72); Stahlpapiere: 186,3                                                                                                                                            | (140,37)                                                                                           |                                                                                      |                                                                    |
| Kursgewisser (F                                                                                                                                                           | rankfor                                                                                            | t):                                                                                  |                                                                    |
| Wester, Vict. BATE Brane Victor Hoffscor B. Also Leipz. 5 MAN St. Dr. Contestadone Dyclorit. Z. Vz. Almolate Vz. Hotoligus. Kursvertierer (Fr.                            | 47,08<br>965,00<br>155,00<br>361,00<br>2050,00<br>275,00<br>847,00<br>250,00<br>755,00             | +5,70<br>+30,00<br>+8,00<br>+18,00<br>+50,00<br>+10,00<br>+10,00<br>+10,00<br>+14,50 | 467<br>467<br>467<br>467<br>467<br>467<br>467<br>467<br>467<br>467 |
| Sess AG Cotorio Vern. Hermoof' Schless Ruite MAN-Rol. Beltz Srs. Gerfing NA Gs. Schn. Zelst. Strokog                                                                      | 499,00<br>772,00<br>210,00<br>110,10<br>194,00<br>400,00<br>176,20<br>\$350,00<br>257,00<br>170,10 | 21.08<br>27.00<br>10.00<br>1.70<br>1.00<br>20.00<br>150,0<br>1.50<br>4.50            | 450<br>450<br>450<br>450<br>450<br>450<br>450<br>450<br>450<br>450 |

| Schw. Zelist.                                                       | Z57,00<br>170,10      |             | 25%      | Debile<br>Mont           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|--------------------------|
| 100                                                                 |                       |             |          | - Which                  |
| Junge Aktion                                                        |                       |             |          | Posts                    |
| Budha Hormos 780G, Kidzan<br>BASF 312, Buyer 324, 3047 4990         | 5, Configue :         | 345G, Draw  | te Steri | Coper                    |
| 471,5, Linde \$25hG, Metalign<br>4201, Salastander 30thG, YEW       | illi. Iraabirei       |             | neller   | Stocks<br>Mallor<br>Wien |
| St. 287, Altryeller Vz. 221, BA<br>Commercial. 313, Configure       | i 220, Dra            | edner lik   | 424.5    | Madri<br>Desab           |
| Hoschet STZ, NYK S15, KSE ?<br>Mogdeburger Feoer NA 4868.           | . Maadebus            | ber Feuer 1 | 1116     | Toldo .<br>Heleto        |
| Moteleraft 5057, Metallges. 334,<br>Pforf 256G, Nitopes 422, Scient | <b>January 338.</b> 3 | charles 570 | USA !    | Rican./                  |
| 580, Wells 772, Years Vz. 177. I<br>575 Mileches: BASP \$10, Boyer  | 3200. ley.            | Halle, 4466 | G. Sr    | Athes'<br>Frank!         |
| Work, 155G, Carifger 3808, D.<br>620bG, Metalger, 555bG, Mar        | Jan 1986.             | Citater 420 | l-Sa I   | Sydne                    |
| Jaconder 2008, Schering 565/G                                       | , Blanch 134          | YAS ZIDUG   | .VEW     | Hoogk<br>Alles in        |
| Benngirvelier Primities. 2024<br>Nondog-Abelgert Gabe 17.           | A CHICA               | -, response | Vot.     | *Kurse<br>Bmi            |
| a char                                                              |                       |             | •        |                          |



für Männer

d weithe Web Das Sanatorium

me Herde vo

rgschafen, **dir** akteriologisch. loxikologisch **lib** 

line Kettenreck gisch verjüngt. Den Spendertier

iamt 80 bis 85 ve

on Frischzeil**en** 

and Dekoilerebehar

Verblüttende

Mösse Hautiotichen

Mösse Hautiotichen

Ausdruck. Tiefe Fure

deten, Anflitz Leb

Ausdruck. Tiefe Fure

deten, Irönensöcken

ein ellgemein verbri

den viele Frauen off

Hautunreir

sen viele Frauen off

Hautunreir

sen viele Frauen off

Hautunreir

sen viele Frauen off

sen viele Intrelinheit

sen virkundionströt

sen virkunden G

sen verschwinden G

sen



## Kursanatorien und Schönheitsfarmen in Deutschland

hon an keinem spurius verbe. Es es daher besonders wichtig, den Korper utter einmal zu entschlacken und zu regenorieren. Her haden Kursanatorren und Schonheitsfarmen ein großes Aufgabenfeld, das jedes Institut auf seine ganz spezielle Werse lost Alle bieten ausnahmstos Ruhe und Entspannung, und sie liegen daher auch überwingend



Prof. Siegisied Block, engagierter Be-fürworter der Frischzeiten-Sehandlung,

in andschöftlich reizvollen Gegenden mit einem Umfeld das man zu House ader in Urlaubszentren nicht findet das mir einem Umfeld das man zu Hause oder in Urlaubszehtren nicht findet das ist ein höchqualdiziertes Fachpersonal, etwa die Kosmetikerin, der Masseur, der Bademeister, die Heilgymnostin, der Halipraktiker oder der Ernahrungsspetialist, das hier zur Vertugung steht und sich mit spezieller Behandlung auf die Wunsche der einzelnen Parsonen einstellen kann Wichtig ist, die gewohnte Umgebung zu verlassen und nichtig zu reloxen, damit die Kur auch wirken kann Man sollte dabei aber bedanken, daß man Zeit dazu braucht, um alles das wieder in Ordnung zu bringen, was man in langen lakten verschlampt hat Wahrend der Besuch eines Senatotiums in der Regel nach Wochen bemessen wird, möchten viele die Behandlung auf der Schonheisstam im Sturnschritt durcheilen Nach Moglichkeit sollte man einen derartigen Fehler vermeiden, gerade auch auf Farmen gibt os optimal ausgetutnets Behandlungsabtaufe, die ihre Wirkung erst nach einer gewissen Zeit zeigen. Da sich rahtreiche Institute spezialistert haben, sollte man vorher wissen, wo man sich annquartient und was man an Pflege erwetter vor allem sollte man dera var. sich einquartiert und was man an Pliege erwerter vor allem sollte man den vor-her gan Rat des Hausarzies einholen. not gan kat das riquisatzies einmoen.
Crut und ausgewagen ist z. B. das Angebat das Kursanatoriums Wiedemann mit seinen Kurzentren am Stamberger See, Bodensee, in Sudtirot und auf Gran Canario. Hier lett es sich auf kuren, gene-son und erholen Zu berücksichtigen ware bei solch einem Aufentholt auch

(Heltfasten) Sie kann für alle Besucher sinnvall sein, da sie die biologische Regeneration unterstutzt Man kann sich u. a auf die 1000-Kalorien-Didt verlassen, die der Terrassenhot in Bod wissen, die der jerrassennor in bod Wissese anbieltet, denn sie ist schmock-haft und man braucht dabel nicht zu hungern – Eine Sonderstellung bei ollen Behandlungen nimm die Frischzellentheropie und der Kampl gegen das



Altern ein: Hier ist die Lebensaufaabe wirern ein: meit ist die Lebensautgabe von Prof. Sieglned Block, der man auch haufig deswegen als "Frischreiten-Papst" apostrophiert. Er setzt sich für diese Therapie deshalb ein, weil sie noch aligemeiner Erfahrung die Ab-wehrkrafte des Korpen starkt mit dem Ziel, das Immunsystem gegen die gro-Ben Krankheiten unserer Zeit zu aktivieren Drose Therapie regeneriert mit echtem jugendlichem Zellmateriol dos Immunsystem und gibt domit dem Ge-somforganismus die Voraussetzung, um somlorganismus die Voraussetzung, und dem vorzeitigen Altern und Krankheiten zu trotzen." Eines der jüngsten und zugleich wirkungsvollsten Mittel der Naturheilverfohren ist der Thymusextrökt, in der klinischen Anwendung auch unter der Bezeichnung Thymosand bekannt. Her sieht Dr. Hermann Geeting, Chefotzt des Schwarzwald-Sanatoriums Obertal, große Chancen, do bei solch einer Behandlung, die die körpereige-

nen Abwehrkräfte zu neuen Leistungen ansegt, der kranke Organismus wieder in die Lage versetzt wird, selber mit Erregern, Gitten und Abnutzungsprozessen fertig zu werden – Wer über krum Zeit enübrigen kann, sollte für eine Behandlung wenigstens einen Tag verwenden, dafür vielleicht öfter einmal. Eine gute Adresse hierfür ist die Tagesfarm der Essenerin Brigitte Schweitzer, die ihre Göste bei voller Didtverpflegung für max. 250. – DM verschönt. Dazu gehören Ganzkorperpaktungen, Slenderton, Gesichtsmasken, Frischzellen-Ampullen, Massagen, Maniküre und Pediküre, verlaßt mon am Abend diese Tagesfarm, ist man ein neuer Mensch, und das auch noch mit einer perfekten Hoarpflege. – Allen Planungen jedoch soltre die Überlegung vorausgehen, daß Schonheitspflege immer erst dann Erfolg haben kann, wenn der ganze Korper wieder einigeremellen für Erst dann Errolg haben men der ganze Korper wieder kann, wenn der ganze Korper wieder einigermaßen fit ist. Erst dann kann mar darangehen, mit Kosmetik ein personli-ches Pflegeprogramm aufzustellen.



Spätestens ab dem 35. Lebensjahr geht es mit der Gesundheit bergab. Leistungskraft und Vitalität lassen nach, leider Worth See sich wirksam gegen Krankheiten schulzen wollen, dann mussen Sie ihr körpereigenes Abwehrsystem starken. Denn: Nur ein intaktes immunsystem erhält Sie weitgehend gesund, eine Abwehtschwä-che dagegen kann viele Krankheiten zur Folge haben - vom harmlosen Schnuplen



vorzeitigen Krafteverfa! bis hin zu ver-schiedenen Krebskrankneiten.

Nutzen Sie die neuesten Erkenntnisse der Medizin und lassen Sie sich mit dem Thy-mus-Gesamtextrakt ThymOsand\* in unse-rer Privatklinik behandeln, damit Sie gegen. Krankheiten understandsfahiger wer der Anwendung von anerkannten Behand-lungsmethoden der Inneren Medizin und

hat unser Arztetsam besondere Leistung und Erfahrungen aufzuweisen bei

Allergien, Rheuma, Migräne, Infektanfäl-ilgkeit, Abwehrschwäche, Leistungsab-fall, vorzeitigen Alterungsprozessen, Kopf- oder Rückenschmerzen, allgemeins

Behandlungserfolge finden Anerkennung bei Patienten aus aller Welt. Auf eine ge-sundheitliche Vorsorge sollten Sie in Ihrem Alter nicht verzichten. Überzeugen Sie sich von der medizinischen Kompetenz unseres Arzieteams.— Ihre Gesundheit ist es wert. Bitte fordern Sie noch heute unsere mationsbroschüre an.

Schwarzwald-Sanatorium Obertal 7292 Baiersbronn-Obertal Rachmurgatzaße 41, Tel. (0 74 49) 84-0



### Wenn Männer und Fraven in die Jahre

Aver Constant No. 1 Actor

Agree Language of the property of the property

Discourant to heale to be given in money distri-ary non-Min Masse, but butter in Y. M. Masse of

The Text Acting the

AM TO THE US TO

jankung ikudi kang inter undersamak antersamak

A partie Services Services

Majord Comp

A TOTAL STATE OF THE STATE OF T

Devisenmärkte

Darisen und Schen

70nd

ine Committee

Fast alle Männer und Frauen leiden - wenn sie in die Jahre kommen - mehr oder weniger unter dem Klimakterium. Im Frischzeilensanatorium Black in Lenggries sind spezialle Therapieprogramme für Münner und Frauen zwischen 40 und 50 entwickelt worden, die den körperlichen Abbau aufbalten und die Verminderten Drüsen- und Organfunktionen reparieren und revitalisieren sollen. Auf welche Weise geschieht das? Das Sanatorium unterhält eine eigene Herde von 500 gefleckten Bergschafen, die laufend klinisch. bakteriologisch, serologisch und toxikologisch überwacht wird.

gisch verjüngt. Den Spendertieren werden insgesamt 80 bis 85 verschiedene Arten

bereitet und schon 40 Minuten später in den Gesäßmuskel des Patienten gespritzt. Im Sanatorium Block werden bei der Frischzellantherapie jedem alnzeinen Pa-tienten 30 bis 35 verschiedene Zelicaten injiziert. Durch ihre Einwirkung findet im Körper eine Art Kettenreaktion statt, die den gesamten Organismus revitalisieren und biologisch verfüngen soll (d. h. mehr Esergie + Optimismus). Daß die Patienten eine solche Wirkung tatsächlich verspüren, zeigt die Statistik: Über 55 000 Patienten sind in den vergangenen 35 Jahres im Sanatorium Block behandelt

Jede Woche kommen über 50 kinzv. Etwa die Hälfte dieser Patienten sind Wiederkoler.

lentherapie GmbH, Sanatorium Block, Latschenkopfstraße 2 8172 Langgries, Tel.: 0 80 42 / 20 11 von Frischzellen entnommen, auf. Tix.: 526 251, Btx.: \* 255 22 #



Schönheits- und Gesundheits-Kurzkuren im schönen Bad Ems bel Kohlenz

Hierzu ladt das Kosmetikum- und Schön-heitskurcentor im "Hotel staatliches Kurhaus" Bod Ems ein. Neben zwei Ta-gesprogrammen (Behandlung von 9.00 bis 17.00 Uhr von Kopt bis Fuß) werden Wochenkuren zur Vitalisterung und Re-generation des Gesichtes und des Körpers angeboten sowie spezielle Schlankheits- und Straffungs-Behandlungen begleitend von 3 unterschiedli-chen Didten von 800-1500 kcgl. Neu im Programm sind Original-Molke-Diët-Ku-ren zur Entschlockung und Entgiftung des Körpers. Frischzeilen-Theropien nach Prof. Dr. Niehans und Dr. Wiedemann werden unter ärztlicher Leitung mit viel Erfolg praktiziert. Kosmetik als Gesundheitsvorsorge wird hier groß geschrieben. Bad Ems liegt in einem landschaftlich besonders reizvollen Ab-schnitt des Lahntales, mitten im Naturpark Nassau und nur 12 km von Koblenz. Direkt an Kurpark und Lahn ist das Hotel mit seiner geschichtlichen Vergangen-heit gelegen. Heute bietet es jedoch den Komfort eine First-Class-Hotels. den Komfort eine First-Class-notels.
Zum Kennenlemen bietet das Hotel z. B. das Programm "Einser Wochenende" von Freitag bis Sonntag zum Preis von DM 235,- pro Person on.

Information erfragen Sie bitte über die Rufnummer 0 26 03-30 16. Hotel staatlickes Kurbous MIT Bard Ess., Tet. 0 24 47-30 16 Konnetiken 0 24 00-7 33 01

Schönheit von innen und außen

Das ist das Motto von Imagard Kraft, und sie nimmt sich viel Zeit, ihren Leitspruch zu einem Erlebnis für ihre Kunden werden zu íassen. Ihre **Mességué**-Form befindet sich im Titisee**botel,** einem komfortablen Haus mit 147 Zimmern, dessen Pork sich bis hin zum Titisee erstreckt. Wie würde Ihnen folgender Tagesablauf gefallen? Wecken mit einer heißen Tasse Kräutertee, anschließend eine wohltuende Nackenmassage zur Entspannung des Nervensystems. Dann folgt die Wasseraymnastik. Das Frühstück wird ouf dem Zimmer serviert. Vielleicht entschließt man sich zur "Brigitte-Diät". Der Küchenchef überrascht täglich mit einer abwechslungsrelchen Kost, die so gar nicht an Diät erinnert. Der Tag geht welter mit Gesichtsbehandluna - lewells out den Hauttyp abgestimmt - Körperbürstenmassagen, Packungen, gewe-Handbeentschlackenden



diküre und speziellen Cellulitebehandlungen. Auch die Typen fürs typgerechte Make-up sowie etwas Seelenmassage leisten Ihren Beitrag zum sichtbaren Erfolg Ihrer Schönheitskur. Ob die Zelt nur zu einer Kosmetikbehandlung reicht oder zu einer ganzen Schönheitswoche, behandelt wird ausschließlich mit den Naturprodukten des Franzosen Maurice Mességué. Auf dieser Basis, umgeben von der wunderschönen Landschaft, die sich für lange Spaziergänge, zum Joggen oder zur Gymnastik anbietet, ist der Erfolg elgentlich garantiert.

im Titiseehotei Imagard Kraft, Seestraße 16 7820 Titisee-Neustadt und Fußbädern, Maniküre, Pe- Telefon 0 76 51 / 81 52



Geben Sie Ihre Haut in gute Hände"

Wissenschaftler und Kosmetiker sind sich in einem wichtigen Punkt einig: Die natürlichste Hautpflege kommt aus der Natur. Dort liegt auch die Basis für die Dr.-Babor-Naturkosmetik, dort werden auch die wertvollen Wirkstoffe gewonnen, die zum umfassenden Dr.-Babor-Pflegesortiment gehören. Dadurch wird eine Individuelle Hautpflege ermöglicht, sicherlich eine wichtige Voraussetzung auch für die individuelle Theraple auf einer Schönheitsfarm, von denen schon zahlreiche nach der Methode und mit den Produkten dieses Herstellen arbeiten. Dazu gehören u. a. das SANI-TAS Hous der Gesundheit, Frau Henny Höher, Herzog-Wilhelm-Str. 16, 3382 Bad Harzburg, Tel. 0 55 22 / 5 11 85

Karpark-Sanatorium Sabine + Vitalis Halsig, Freudenthalstr. 22, 3082 Falling-bostel 1, Tel. 0 51 62 / 30 26 Bräffiche Kurverwa Gräffiche Kurverwaltung – Schönbeits-form – Frou Cronover, 3490 Bad Driberg, Postf. 11 40, Tel. 0 52 55 / 84 25 17 Kosmetik-Institut im Sporthotel Woldbrunnen, Frau Hildegard Morgenstern,

5461 Windbagen-Rederscheidt, Tel 0 26 48 / 1 56 21 Schönheitsform im Lakatol, Frau Sibylle Collet, Sommerstr, 24, 5421 Fachbach, Tel. 0 24 03 / 54 94

Effel-Ferienpark Down, Frow Ingrid Fritzen, Im Grafenwald, 5568 Dawn, Tel. 0 65 92 / 71 \$1 58

Schänbeitsform im Steigenberger Kur-hotel, Frau Margitta Härdle, Kurgar-tenstr. 1, 5483 Bad Nevenahr, Tel. D 24 47 / 4 01-1 45 Kurbotel "Pfälzer Hof", Herr Rainer Ei-

senhardt, Hauptstz. 46, 6350 Bad Nav-heim, Tel. 0 60 32 / 27 57 Chajet de Beauté, Frau Anne Weißmantel, Kurstr. 14, 6478 Bad Salzhausen, Tel

G 60 43-40 61

Schönheitsform Frau Anita Vake, Krebbergstr. 16-18, 6145 Lindenfels/Seider buch, Tel. 0 62 55 / 7 95 Schönbeitsform am Kurpark, Frau Heike

Hölzinger, Kurparkstraße, 6450 Bad Hersfeld, Tel. 0 66 21 / 1 64-0 Höchenschwander Schönheitsfarm Po-

ten + Kurhaus Höchenschwand/südl. Schwarzwald, Tel. 9 76 72 / 41 11

Bad Liebenzeiler Schönbeitsfarm, irmgard Kallauch, Renate Busse-Vessler, Eichendorfistr. 19, 7265 Bad Liebenzell Tel, 8 78 52 / 55 62

Schönbeitsform im Kur- und Sporthotei Herr Helmut Mangler, Ennerbuchsts. 7868 Todtnouberg, Tel. 8 76 71 / 6 39

Schönheitsform Parkhotel Burggraf, Ursula Kronwald, Landrat-Shutz-Str. 9, 4542 Tecklenborg, Tel. 0 54 81 / 48 05 Maritim Hotel Schaltterhof, Gabriele Tel. 0 27 21 / 85 90

Dr. Babor GmbH & Co. \$100 Anches



#### 5 Tage Schönheitsund Fitne8zeit

Sie stehen unter der Leitung des Kos-metik-Instituts Beckort. En Komfonhotel in einmalig uninger Lage am Titisee im Hochschwarzwald.

5 Tage Vollpension (alle Mahizelten als Reduktionskost). 6 5 Gesichts-, Halsund Dekolletébehandlungen mit Haut-

analyse und Beratung. © 5 spezielle Ampullenbehandlungen Wimpern und Augenbrauen färben. © 2 Ganzkörper-behandlungen bzw. auf Wunsch spezielle Behandlungen von Problemzonen wie Bauch, Huften, Oberschenkel etc. wis Bauth, Furren, Oberschenkei er mit Body-Forming. • Imal täglich gezielte Körpergymnastik zur Straffung der Oberschenkel- und Bauchmuskulatur. • 1 Maniküre. Kostenlose Benutzung des Hallenbades, Sauna und Whiripool. Gesamtpreis inklusive Kurtaxe und Be-

dienung DM 888. Fur einen evtl. benötigten An- oder Ab-reisetag berechnen wir mit einer Mah-zeit 62,- DM. Weitere Programme mit gezieften Anwendungen und Zeiten auf Anfrage Zusätzliche Sport- und Frei-zeitmöglichkeiten je nach Jahreszeit; Tennis, Segein, Surfen, Skilauf oder

Scabotel Wiesler 7820 Titisee-Neustadi Telefor: 9 76 St / ES 30 Geheimtip:

**Schönheltsfarm** 

Comelia-Bendestorf ht als klassische, zweitälteste Schönheitsform Deutschlands im 25. Jahr dar-um bemüht, die sich ihr anvertrauende

Klientel im besten Sinne der Ganzheits-kosmetik zu umsorgen. Bei einem breitgefächerten, gut ausge-wogenen Behandlungsprogramm, diö-tetischer Ernährung, fühlt sich jede Kur-dome nicht nur schlanker und schöner, tondern auch innerlich souveräner und

Hierbei stehen ihr persönlich und liebevoll ein fachlich bestens ausgewähltes Mitarbeiterteam unter der Leitung des Ehepaares Annelis und Günter Cornels, zur Verfügung. Neben alten guten im WP-Programm vorhandenen Behandlungen besteht die Möglichkeit vieler



excellenter Spezialbehandlungen für die Profilierung von Kopf bis Fuß, ganz besonders gegen Cellulite und unschö-ne Pölsterchen.

Der Luftkurort Bendestorf ist ein kleines Rimdorf am nördlichen Rand der Lüne-burger Helde, im Vorgarten Hamburgs gelegen. Die Form CORNELIA ist von

eines eigenen 55 900 m² großen Areals, beide Häuser, eines reetgedeckt, lie-gen am Südhang und sind elegant-be-hoglich eingerichtet mit ganz persönli-

Viele Kurdamen nehmen diesen TÜV der Schönheit ein- bis zweimal im Jahr wahr und genießen die liebevolle Umsor-In dieser Oase der Ruhe und

Frou Annella Comela ist es ein besonderes Antiegen, ihre Damen so zu führen, daß sie hier auf der Schönheitsfam CORNELIA erlemen und erleben können, Seele und Beine baumeln zu lassen, um dabei wieder das glückliche Empfinden an sich zu spüren; das Leben ist eine Martischeit

Schönbeitsform CORNELIA An Insulated 4 and 5 2106 Luttlement Bendester



Das Klinische Sanatorium

Dr. Fronius liegt an einem der landschaftlich schön-sten Punkte Bad Kissingens unmittelbar am Kurpark. Seine Gästezimmer sind mit allem Komfort ausgestattet, seine Ge-reitschaftsräume lassen die Wahl zwi-schen geselligem Leben und stiller Zu-rückgezogenheit offen und zeigen Be-haglichkeit und Eleganz. In dieser Pri-

ratklinik für Innere Krankheiten geh jeder Behandlung eine eingehende Un-tersuchung durch zwei Arzte voraus, worauf sich dann nach Auswertung worauf sich dann nach Auswertung sämtlicher Befunde der Aufbau der Therapie ergibt. Der Behandlungsplan seibst umfaßt eine den gegenwärtigen Stand der medizinischen Forschung betücksichtigende medikamentöse Therapie, Regenerations- und blologische Therapie sowie alle erprobten physikalisch-therapeutisch und diatetischen Maßnahmen, woboi für alle Untersuchungen ein modernes, großes klinisches Labor zur Verfügung steht. Weiter vorhanden sind ein modernes Hallenvorhanden sind ein modernes Hallen-schwimmbad, eine komplett eingerich-tete Badeabteilung u. v. a. sowie ein geschultes und bewährtes Personal. Nähere Einzelheiten können vom Sanatorium individuell angetordert werden.

Klinisches Sanatorium Fronius GmbH Blamarchatr. 52–62, 8730 Bod Kissingen Tel.: 09 71 / 12 81



Mäßige Hautfältchen im Gesicht verlei-hen dem Antlitz Leben und liebevollen Ausdruck. Tiefe Furchen und Gesichts-falten, Tränensäcke, geplatzte Ader-chen und Hautunreinheiten jedoch sind ein allgemein verbreiteten Libet unter ein allgemein verbreitetes Übel, unter dem viele Frauen aller Allersstufen und auch Männer leiden. Solche unschönen Hauterscheinungen sind der sichtbare Beweis für organische und häufig auch seelische Unreinheit. Daraus entsteht eine Zirkulationsträgheit, die eine Erschlaftung des Bindegewebes zur Fol-ge hat. Die Intraschallwellen des NO-VAFON-Gerates begünstigen die Rückführung zu einem gesunden Bindegewebe der Haut. In erstaunlich kurzer Zeit verschwinden Gesichtsfalten, Furchen, Rosacea (Blutkapillarzeichnung, vorzugsweise auf den Wangen), Tränensäcke und Hautunreinheiten (z. b. Akne). Dieser schrittweisen Gesundung der Gesichtshaut folgt ein jugendliches und frisches Aussehen. Mit dem NOVA-FON-Gerät erreichen Sie in kürzester

Zeit die Gesichtsverjüngung, das soge-nannte "Face-lifting". Die tägliche An-wendung des NOVAFON-Gerätes im wendung des NOVAFON-Gerätes im Gesicht und am Hals löst eine rasche Reaktion der Nerven-Endigungen in der Haut aus, die sich in eine sotort einsetzende, starke Beschleunigung der Durchbiutung kleiner Gefäße umsetzt. Eine dadurch erhöhte Nathrungszufuhr und Sauerstoffversorgung sowie das Fortschlemmen von Schlacken festigen schon in kurzer Zeit die elastischen Fasern und das Gewebe der Haut. Und dies eine schädliche Überreizung der Haut. Das NOVAFON-Gerät ist einfach zu bedienen und kann auch zur 14täglgen Erprobung (ohne Vorauszahlung). Preis DM 298,50, bezogen werden bei

NOVAFON - Verkaufsbüre für Deutschland Niedersachtenstr. 7 K Mardhorn March Telefon 0 59 21 / 29 80



Wo Frischzellen IIndern and oft hellen

Am Fuß des Pfötzer Waldes flegt die bekannte Privatklinik von Prof. Gali, dem vor fast 20 Jahren eine sensationeldem Vortats 20 Junior eine Revolution auf dem Gebiet der Frischzellentherapie gelang: die Galische Methode für ver-brauchte Gejenke. Dabel handelt es brauchte Gelenke. Dabel handelt es sich um die Einspritzung frischer Knorpelzeilen direkt in die verbrauchten Gelenke wie Schulter, Hüfte, Knie oder Fuß; eine Behandlung, die auch ambulant durchgeführt werden kann. Diese Frischzeilen werden den Organen ungeborener Schafe entnommen. Und dafür ist jede Rosse geeignet, wichtig ist nur, daß die Tiere gesund tind. Schwerpunkt der Arbeit dieser Klinik sind auf Frischzeilen- und Regenerationskuren, weitere Behandlungsmöglichkeiten liegen auf den Gebieten der Krebinach gen auf den Gebieten der Krebinach-sorge, der Blutwäsche oder der Entgiftungstusionen. Verständlich, daß jeder Behandtung eine gründliche Untersu-chung vorausgeht und daß jede Be-handlung spezielt auf den einzelnen Patlenten abgestimmt wird. Das Altern ist ein normaler Verbrauch menschlicher Zellen – Beschwerden oder Leiden, die dadurch entstehen, lassen sich durch diese Frischzellen lindern und oft heilen.

Gall-Kileik 6752 Edenkobes/Pfutz Klosterstz. 179, Tel. 0 63 25 / 30 61



Hoheleye

Die Möglichkeit, die Gezundheit "auf Hoheleye aufleben" zu lassen, sollte man sich nicht entgehen lassen. Das Hotel- und Kurzentrum Hoheleye ist eine gelungene Kombination eines Hotels der Spitzenklasse mit einem Sanatorium und einem Kosmetik-Studio, in der die biologische Ganz-heitskosmetik nach Gertraud Gruber angeboten wird. Die Stiftung Waren-test stufte das Kurzentrum Hoheleye als eines der besten Häuser in der Bundesrepublik ein. Es hat 88 sehr komfortable Zimmer, Vortrags- und Tagungseinrichtungen, Hallenbad, Sound, Solarien, Knelpp- und Bade-abtellung, Rontgen, Labor- und me-dizinische Einrichtungen. Zum Kurprogramm gehören u.a. Saverstoffinhalationen, vorrangig für Gäste, die an der Bewegungsarmut unserer Zeit leiden, und die Wiedemann-Regeneration, eine jahrhundertealte Maßnahme bei Alterz- und Verschleißerscheinungen.

Kurkatel und Kursanata "Hocksaverland" 5788 Winterberg-Hokeleye Telefon (0 27 58) 3 13



in der SCHMERZKLINIK Bad Mergentheim wurde ein spezielles Behandlungsschema entwickelt, das nunmehr mit großem Erfolg routinemäßig angewendet wird. Dabei wird der betroffene Nervenast mindestens zweimal täglich mit einem lang wirkenden, örtlichen Betäubungsmittel blocklert, Zusätzlich werden in gleicher Sitzung die zugehörigen Nervenaustrittspunkte infiltriert und die sog. korrespondierenden Triggerpunkte nach ent-sprechender Austestung unterspritzt, jeweils mit dem gleichen Medikament. Neben der gewünschten Unterbrechung der Nervenleitung kommt es dabei zu einer verbesserten Durchblutung im Ausbreitungsgebiet der Nerven, was die blochemische Regenerierung zusätzlich be-günstigt. Unterstützend werden dann auch Vitamine aus dem

**B-Komplex** intravenos verabreicht. Diese Behandlung setzt ein intaktes (wenn auch gestörtes) Reizleitungssystem voraus. Patlenten, bei denen die Nervenleitung durch eine Operation (Durchtrennung oder Verkochung) komplett unterbrochen wurde, sprechen auf diese Therapie nicht mehr an. Das SCHMERZTHERAPIE-ZENTRUM -Bad Mergentheim – ist ein überregionales Krankenhaus. Seit der Eröffnung im Jahre 1983 wurden ambulant und stationär mehr als 1000 Patienten behandelt. Weitere Indikationen für eine Behandlung sind Kopfschmerzen (Migräne, Spannungsschmerz), Nacken-, Schulter- und Armschmerzen, Beschwerden bei Arthrosen. Wirbelsäulenschmerzen, Schmerzen nach Gürtelrose, Ischiasbeschwerden, Narbenschmerzen,

Schmerzen infolge von Krebserkrankungen u.v. a.m. Die Klinik selbst liegt in landschaftlich schönster Umgebung auf einer Anhöhe inmitten des Main-Tauber-Kreises. Ein klinikeigener Fahrdienst stellt die Verbindung zur 3 km entfernten Stadt her. Die architektonische Gestaltung der Klinik erinnert in keiner Wei-se an die oft nüchtern und steril gehaltene Atmosphäre eines Krankenhauses. Die gelungene Kombination von Glas und Holz, aufgelockert durch viele Grünpflanzen, wirkt beruhigend und entspannend. Die Patienten sind in geräumigen 2-Bett-Zimmern mit separater Naßzelle und Balkon untergebracht. Eine Einzel-belegung (Wahlleistung) ist in einzelnen Fällen möglich. Die Aufnahme zur stationären Behandlung erfolgt nur auf Einweisung des behandelnden Arztes. Eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse ist auf Antrag möglich. Weitere Informationen sind unter der Tel.-Nr. 07931/ 70 08 oder 70 07 erhältlich oder Postanschrift:



Schmerzklinik – Schönbornstr, 10 6990 Bad Mergentheim/ Löffelstelzen

| A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FESTVERZINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LICHE WERTPAPIERE/BORSEN UND MÄRKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIE WELT - Nr. 74 - Samstag, 23. 1222 1346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bundesanleihen F N4 dal M 1846 1846 1836 1836 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Industrieanleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rentenmarkt fester 7 Househ L. M. 8577 \$19 Househ L. M. 8577 \$29 Househ St. Mr. 8577 \$29 Househ L. Mr. 8577 \$20 Househ L. Mr | 5 193,156 195 94 dol. 8747 195,756 104,756 58, Transferred 195,51 183,51 185,51 185,67 78, Ungar, No. 18, 58,75 183,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F 7% dol.85 1/95 107 1065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F 7% Conti Gunni 71/66 199,57 199,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6% ICI 72/97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101.75 105 105 91. doj. 1289 105 104.756 75. Usage. No. B. Bestiman 78.08 100.75 104.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.51 105.5 |
| F 5% dgl 78 586 100,95 100,05 F 7% dgl 78 1 1286 101,95 100,95 F 7% dgl 78 1 1286 101,95 101,95 F 6% dgl 78 1 187 101,85 101,25 F 6% dgl 78 1 187 101,85 102,45 F 6% dgl 78 1 187 102,45 102,45 F 6% dgl 77 1087 102,45 102,45 F 6 dgl 77 1087 102,45 102,45 F 6 dgl 78 1 188 102,25 102,55 F 6 dgl 78 1 188 102,25 102,55 F 6 dgl 78 1 188 102,25 102,55 F 6 dgl 78 1 128 102,45 102,55 F 6 dgl 78 1 128 102,45 102,55 F 6 dgl 78 1 128 102,45 102,55 F 6 dgl 80 200 200 100,1 100,8 F 6% dgl 78 1 1288 104,85 106,65 F 7% dgl 80 200 100,1 100,8 F 7% dgl 80 200 102,1 100,8 F 7                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 7/4 Housest 7/26/   Galland 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sinteresse führte vor dem langes Osterwochenende am Restenmarkt (% dal 1781)<br>74. halbites 1781<br>enden Notierungen bei öffentlichen Azielhen. Bei den Wertpapieren (54. dal 1787 i<br>17. dal 1787 i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180.15 180.25 3 A Nombon 16.08 180.15 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 180.25 |
| F 66 651.77 7827 102.45 102.65 F 66 8 6 6 6 6 8 102.3 102.25 F 6 6 9 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 8 alai 29827 187 187 187 1 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ier Spitze Besserungen bis 1,65 Prozent. Marktregulierend konnten die 💥 👯 🚟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.5G 100.5G 6 dol. 77.89 100.5G 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | # 6 Nint 2017 1007 1007 1006   6 Ob.Doc.Xivis. 6489 1007 1006   6 Nin. 1008 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stellen Titel über 140,5 Millionen DM verkaufen. DM-Asslandsaulei- 10 del 1971 11 leicht verbessorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.5 107.5 84, dpt 5277 165.26 165.75 64 dpt 184.75 165.55 166.55 165.75 14 VW int.Fix 5275 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55 165.55  |
| F 10 dgi, 81   489 113.5   113.55.6   F 10% 5gi, 81   489 114.4   114.2   F 7h dgi, 79   469 107.1   104.96   F 10h dgi, 81   1097 117.5   121.5   F 8 dgi, 79   F 8 dgi, 79   F 8 dgi, 79   F 7h dgi, 79   70   70   70   70   70   70   70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 6 dgl. 65/70 101 101,57 104,57 105 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57 107,57  | The deal field the second seco                                                                                        | 115_257 115_257 76, Nucleiron allum 105_25 105_35 776 day 71.066 1 705_25 105_25 776 day 71.066 1 705_25 776 day 71.066 1  |
| F 8 691, 79 II 889 788, 5 105, 5   F 84 dgl. 82 697, 115 114, 2<br>F 79 691, 79 II 989 102, 256 104, 7516 F 89, 691, 82 697, 114, 2 112, 9<br>F 74 691, 79 II 1189 102, 256 10806 F 74 dgl. 83 297, 114, 5 119, 65<br>F 74 691, 89 II 189 108, 5 II 189 40, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 189, 1 18                                                                                                                                                                                                                                                             | F 646-60, 6868 183,37 183,37 F 4 601,0,0,0 55 F 605,0 64 a. 0. 25 F 8 504  | 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186.75G 108.4 St dig 18790 108.3 104.5 7 dig 7780 105.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107. |
| F 18 dql. 80 479 115.8 115.6 F 8% dql. 84 274 114 112.7 F 5% dql. 78 578 902 101.6 F 8 dql. 84 774 113.3 112 F 8% dql. 88 1 7/70 110.5 110.2 F 8% dql. 85 1075 185.550 191.750 F 8% dql. 88 1 1179 111.1 110.5 F 6% dql. 85 1075 185.550 191.750 F 7% dql. 85 1075 186.4 185.15 F 7% dql. 82 1 11/70 109.5 107.250 F 7 dql. 85 407 109.25 108.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F 7th Thysosen 71,866 1885 1805 F 3th digit M o. O. 77 F 8 digit 71,875 1805 F 3th digit M o. O. 77 F 7th coil, 77,972 1827 1827 1827 F 3th Hasteria M n. O. 74 F 8 VEN 71,855 1895 189 F 3th digit M o. O. 78 F 8 VEN 71,855 1895 1895 1895 F 3th digit M o. O. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 221 226 3 Arch.Bantling Still 18,75 182,75 7% Bant 75,86 182,16 182,16 182,17 182,75 7% Bant 75,86 182,16 182,16 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17 1                                                                                        | 100.55 100.5 79. doi: 8474 100.6 100.65 (% doi: 7889) 100.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6  |
| F 7 dgl 81 2/91 114,5 114,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 54 del 7792 1916 1916 F 7h Joe Syeth 22 m.O. 2<br>F 7 W 7283 191,25 191,25 F 7h dol 27 d. O. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AFG 14BG 6% Addings 8575 185,1 182,75 6% day, TAMB 181,75 188,9 8 day, 8275 184,55 184,55 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184                                                                                        | 100.55 100.56 74 doi: 104/40 106.55 104.65 6% doi: 7000 100.56 100.56 100.56 100.56 74 doi: 104/40 104.55 104.65 74 doi: 104/40 104.55 104.56 74 doi: 104/40 104.55 104.56 74 doi: 104/40 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.56 104.5 |
| F 184 dol 87 777 115/46 1192 Länder – Städte F 184 dol 81 971 1223 1225 F 184 dol 81 1277 119/35 119/45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Optionsscheine 5th Kanai Pointst n.O. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1075 1076 8 a dat 840 1077 1087 1075 10 dat 880 1075 10 dat 880 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F % dgi E2 i 1492 118.55 118.3 15 6% it. **HYRTL: 5 8% 188.55 110.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 3 Asic 8675 543 543 F 5% 696 84 c.C. 20<br>F 5% BASF 74/86 205,5 199 F 5% 696 85 c.C. 16<br>F 11 BASF OverZoet2788 128,9 165 F 3% 696 45 B.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.5 81.75 Mix 60, 12777 197,1 198,5 74 dpl. 144,75 144,55 69, dpl. 12771 144,5 144,55 69, dpl. 12771 147,5 147,5 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 147,7 1                                                                                        | 187,256 187,3 81 doj. 8092 1016 1046 81-doj. 8297 115,65 115,666 188,5 107 81 doj. 8098 105,5 105,25 91 doj. 8297 115,66 115,16 115,25 115,16 115,25 115,16 115,25 115,16 115,25 115,16 115,25 115,16 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25  |
| F 8h dol 81 492 113 1125 M 6 dol 78 M 10216 1026 F 7 dol 88 11 M 7 1144 1155 M 8 dol 80 90 110 1116 1116 F 8h dol 82 10 90 1116 1116 M 8h dol 82 72 11276 11276 M 8h dol 82 72 11276 11276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F 3 MASF 85/94 1875 185 F 3h Köbe 3 85 m. C. 12<br>F 7W Bayering Fm.79/89 1948 190 F 3h dad, 85 c. 0 92<br>F 10% dad, 82/87 208 2022 F 3h Linde Inc. co. 0, 16<br>F 3h dad, 84/94 195 191 F 3h dad, c. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126 127 126 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 188_765 187.5 38_66. 2077 105.5 185 7%_69_8275 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 1 |
| F 7% dgi 82 lk 12/72 110/2 10/95 M 7% dgi 33 93 18/705 108/205 F 7% dgi 83 L 7/3 10/9 5 10/9/5 M 8 dgi 84 91 119/5 10/2/56 F 8 dgi 83 II 3/93 10/2/56 10/2/56 M 7% dgi 85 93 10/4/166 10/4/166 C 2/4/6/6 87 II 3/93 10/2/56 II 10/4/6 88 8 8 8 8 8 6 8 8 8 10/4 II 10/                                                                                                                                                                                                                                                                      | ; F 294 GG, 18595 178,8 174,9 F 394 Minusbath 84 m. O. 18<br>F Boy, Hypoble, 85 285 279,5 F 394 Ggl, 84 c. Cl.<br>F 16 BME Milatussiyo 277 275,5 F 394 Migopon Rour 84 m. O. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5                                                                                         | 184/3 104/3 44 def. 8647 105/45 105/45 74 def. 8449 104/5 104/57 105/5 104/57 105/5 104/57 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 105/5 |
| F 7% dgl. 22 lt 1772 1115.1 10.95 1M 76 dgl. 23 57 10756 105.566 F 7% dgl. 28 1773 109.5 109.6 M 8 dgl. 9 9 110.56 105.566 F 4 dgl. 78 11 375 109.5 109.6 M 76 dgl. 25 71 105.6 110.756 110.756 110.756 F 4 dgl. 23 175 113.4 112.5 113.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6                                                                                                                                                                                                                                                                       | F 496 dgi, 55   62 61   53 k high, 584 d5 m.Q. 21   F 596 dgi, 55 m.Q. 21   F 596 Connectals, 7850 d64, 9 155   F 396 Nigo, 584 d5 m.Q. 21   F Comptibilities, 2588 d17. 1715   F 396 Nigo, 584 d5 m.Q. 21   F Comptibilities, 586 d5   172   1715   F 396 Nigo, 584 d5 m.Q. 21   F Comptibilities, 586 d5 m.Q. 21   1715   F 396 Nigo, 584 d5 m.Q. 21   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   1715   | K,   G 94G   5% dg, 17/89   104/5   104/5   107   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/5   108/                                                                                        | 1855 1855 7% Oals Full? 101.5T 101.1 8% 66.5474 1855 184.756 185.756 185.750 6% 66.7579 1871 181.5T 7% 66.8475 187.75 186.7 187.75 184.7 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.75 187.7 |
| F 84 dgi 53 ll 1993 114.1 113.3 lar 8 dgi 73 93 104.36 104.36 F 84 dgi 53 9 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104                                                                                                                                                                                                                                                                      | F dot 84/89 200 197 F 3h dot 84 o.O. 9<br>F 5 Cont 94/94 1499 150 F 5% Blythen Watch\$5 m.O 15<br>F 5% Cappen. Hole 55/90 25/SoG 25 F 5% dot 45 o.O. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 919 79. dg. 21771 19 19 79. dg. 21772 18.5 108.5 108.5 59. dg. 21772 18.5 108.5 108.5 59. dg. 21772 18.5 108.5 108.5 79. dg. 21772 18.5 108.5 79. dg. 21772 18.5 108.5 79. dg. 21773 19 108.5 79. dg. 21773 19 108.5 79. dg. 21773 19 108.5 108.5 108.5 79. dg. 21773 19 108.5 108.5 108.5 79. dg. 21773 19 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 1                                                                                        | 1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803   1803      |
| F 8 dgt 84 3/94 115 112.1 H 7½ dgt 83 93 106.5G 106.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 4% Dulke Comp. 7782 541 536 F 4% dojt 84 o. O. 97<br>F 3% Dr. Sk. Inc. 8399 550 526 F 3% SBC Fin. 84 m.O. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 97.76 97. dg. 81/71 115 114.75 19-dg. 82/72 116.5 116.75 97-dg. 82/72 116.5 116.75 98-dg. 82/72 116.75 116.75 116.75 98-dg. 82/72 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116.75 116                                                                                        | 187.56 187.76 96 doi. 7.579 1971 191.51 77. doi. 19.93 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 |
| F 8% dgl 84 III 6/94 114,75 113,25   H 8% dgl, 84   94 114,95 110,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 5 District St. 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 225 2256   Arroh-Amining SAMP   184,75   74   Same TAMP   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15   180,15                                                                                          | 187.5G 187.5G 96 ded. 75789 197.5 191.5T 191 |
| 7 74 del 25 275 110,65 100,4 in 76 del 79 27 100,65 100,5 7 74 del 25 275 110,15 100,5 in 76 del 27 107,65 100,5 7 74 del 27 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 8 Drescher St. 54/72 297.5 297.8 F 3 dai e. O. 85 N. O. 13 F 3 dai e. O. 85 N. O. 13 F 3 dai e. O. 85 N. O. 13 F 34 dai e. O. 85 N. O. 13 F 34 dai e. O. 85 N. O. 13 F 34 dai e. O. 85 N. O. 13 F 34 dai e. O. 85 N. O. 14 D 44 O. 0. 15 N. O. 15 N. | 34G 134G   54, BE, America 7870 194, 55 16 46 dgl. 77, 107 191, 25 107, 25G 74, Komeri B 7, 746<br>36 16 7 I Sant Calen 8577 190, 754G 197, 26 dgl. 77, 187 — 4, 1910 71, 72, 72, 71<br>19G 117G 74, Bont Tokyo 83, 19 103, 25G 103, 25G 44, dgl. 73, 188, 103, 157 193, 75 44, 100, 72, 72<br>558 194, 257 178, Bont, Indoor 8579 194, 75G 107 7 dgl. 73, 188, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1805 FMG 7N 69 7N0 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 18125 |
| F 74 dgl 25 575 110 tou.5<br>F 7 dgl 25 11 475 107,450 107,75<br>F 64 dgl 25 775 108,25 108,25<br>F 64 dgl 25 775 108,25 108,25<br>F 64 dgl 25 775 108,25 108,25<br>F 64 dgl 25 775 108,25<br>F 65 dgl 25 | P. 8 dgd, 85/93 285 194.5 F. 4 Velbr 65 m. O. 22 F. 5 Velbr 65 m. O. 22 F. 7 Th. Juny 8, Rubbre 12,289 2770 2720 F. 5 Velbr 65 m. O. 92 F. 7 Th. Juny 8, Rubbre 12,289 2770 2720 F. 5 Velbr 65 m. O. 94 F. 5 V | 90 103 IAN RESCRIPT CN. 1740/ 108,303 PAR.SU G COS. 1870 1085 1085 1084 8 COS. 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 707 100 6 of Challen Links 7007 6% Dissecutor 7207. 101,303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 St. of 111 July 11                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 349 Nob Foul MAR9 5100 S000bG F 4 dgl, 85 o. Q. F 7 b; pags, Rubberline 2970 5770 F 5 9VR 86 a. Q. 77 F 5 5 N Record P, 8489 2600 57 S 5 N Record P, 8489 27 S 5 N Record P | 7.75 77.6 9% del. E2/84 182.25G 9% del. 7/891 182.55 7% del. E2/95 9% de                                                                                        | 100.51 100.51 65 def. 73.00 100.55 100.55 76 def. 77.00 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 1  |
| F orgs. as 78 1103.8 107.6 56 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 107.6 111 10                                                                                                                                                                                                                                                                      | D KLM \$388 cusp.  55 Robe \$5970 2160 2070  F 3% Robe \$4,8474 340 2070  F 3% Missis H \$4489 450 44056  F 3% Missis H \$4489 450 44056  F Militari \$22 24568 240  F Militari \$22 24568 240  F 3% Nipp. Pitor \$4489 4500 5600  F 3% Nipp. Sits. 85 6000 5650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9% Beardon Fin. 12/72 194,1 194 9% off. 1879 104,1 194,5 7% off. 1877 194,5 7% off. 1877 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 194,1 1                                                                                        | 197.57 106.51 64. dg. 7780 100.57 100.57 100.57 100.55 64. dg. 7780 100.57 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100. |
| P   P   OGL 61 5.27   1886   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,865   102,8                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 3% Nion, Shin, 85 4000 5450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 MG 11 MG 74 Market 1 MG 11 MG 11 MG 74 Market 11 MG 74 MG 7                                                                                        | 7007 76 dg. 3447 107.36 7105 dg. 12772 115.756 716.75 116.756 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36 1107.36  |
| F 7% 601 82 826 487 104.55 104.55 H 8 dgl 84 94 197.750 107.750 H 8 dgl 84 95 102 102 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F B Processing 34/91 76 75.9 Wandelan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105,75G 105,5 7% Reed in 7505 101,1G 101,1G 7% 0G 101,1G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F 9 dat 82 527 487 1845 1842 1845 1842 1845 1842 1845 1842 1845 1842 1845 1842 1845 1842 1845 1842 1845 1845 1845 1845 1845 1845 1845 1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F Schw. Bonkovenin 289 270   H 4 Deetsche Bt. 8495 38<br>  F Schw. Bonkopenil, Z540 2550   H 4h 158 85/92 15<br>  F 4 SKA Firm, E5 14/5 1450   F 6 Plott 84/95 15<br>  F 7 NS Stamous 82/90 165 1475   F 6 Plott 84/95 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 310G 94 dol. 63/19 108 108/15 94 dol. 62/17 108/17 74 dol. 65/12 108/17 108/17 74 dol. 65/12 108/17 108/17 74 dol. 65/12 108/17 108/17 74 dol. 65/19 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/17 108/                                                                                        | 186255 16.250 PE A Post 64.90 1924 102.6 11.5 10.5 10.7 10.1 11.5 10.0 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.1 10.7 10.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F by dg. 82.531 982 105.6 105.6 105.6 1 84.0 125.53 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 10                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 7% Sierreus 23/70 505 475.5 F 6% AZZO 68/89 11<br>M Stunger 78/85 106 107 F 5 Asics Corp. 85/99 11<br>F 5 Toljin S. 65 11190 11000 F 5 Asics Corp. 85/99 11<br>F 5% Told 65/70 4590 4590 5700 500 F 5% Dolei frc 68/87 24<br>F 3% TOYOS 65/70 5700 500 F 5% Dolei frc 68/87 24<br>F 3% TOYOS 65/70 2200 F 5% Dolei frc 68/87 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 3195 94 del 15/9 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97.57 97.65 8 dgl. 65/75 97.57 865 99.60 1875 1875-06 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189. |
| 7% dgi 42 535   1287 1045   1045   04 50   0 4 0054 Pt 28   94.56   94.56   Ph dgi 43 53.54   1081 104.250   104.15   0 4 dgi Pt 37   Pt 0 106   Pt 0 10                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 3% Taumarro A 84/80 660 465 F 7% Fejites U.d. 85/90 10<br>F 3% digit 8 84/89 780 780 F 5% Hoocovers 48/88 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145 255 8 dgl 7747 18075 181.25 8 dgl 8474 18 1805 180.1 39.1 dgl 8474 18 1805 180.1 39.1 dgl 8474 18 180.5 180.5 180.5 39.1 dgl 8474 180.5 180.5 39.1 dgl 8474 180.5 180.5 39.1 dgl 8474                                                                                         | 1865 1865 196 dot 2248 185 186 det 2248 197.56 187.560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F 8 dgl. 65 5.47 9788 106.45 106.65 10 7 dgl. PF 81 98.56 98.56 F 8 dgl. 65 5.47 9788 106.65 106.65 106.65 10 7 dgl. PF 81 98.56 98.56 106.65 10 7 dgl. PF 81 98.56 106.65 106.65 10 7 dgl. PF 81 98.56 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 106.6                                                                                                                                                                                                                                                                      | N YORkswagen 36/76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10   310G   94   62   2299   100G                                                                                            | 1825 1825 N. 60, 865 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 8% dgl. 83 8.44 12/88 107/950 107/850 10 a det pl 156 101 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Optiom-calcibon   44 dg, 2286   14   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 465 1445 9% dol. 82972 110.9 111,4 19% dol. 8275 110,75 6% dol. 72767<br>185 2846 Pri. dol. 82975 184,25 104,5 9% dol. 8294 1977 1977 7 dol. 7288<br>19 19 19 Connection 66, 66,88 105,57 105,28 8 dol. 8294 194,39 104,49 6% dol. 75768<br>109 5-6 1 (255) 7787 1977 1977 7% dol. 82,09 105,77 105,67 7% dol. 75768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180,250 180,250 4 Sec. Loc. 1407 180,355 76 Manhaton 85/93 187 Sec. 187 Sec |
| 7% dgl. 45.47 789 107.1 107<br>7 74 dgl. 45.48 989 107.50 107.1 10 8 dgl. 15 13 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 105.25 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ## 1446 Pr. dol. 82/77 110.7 111.4 19th dol. 82/78 110.73 8h dol. 82/78 110.73                                                                                         | 190,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F 7 dgt 84 S51 1369 104,7 104,15 104,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 107,                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 3 GG, 8575 a.O. MLS M F 6 Nichil Ltd. 9088 307<br>F 3 K Boyer 8474 m. O. 715 219 F 3h Nason Not. 7846 10<br>F 5K Boyer 8474 m. O. 715 219 F 3h Nason Not. 7846 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ## Clase Month, 7475 97,755 84 Ogt. \$2475 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55                                                                                        | 185.25 197.4 9 889 Holdings 88/19 1880 197.8 7 189.9 187.7 189 187.8 30.37 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187.25 187. |
| F 6th digl 65 5.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 2% dgl. 85 a. 0. 186 182 F 2% dgl. 85 a. 0. 125 B 26 25 B 26 | \$\frac{\text{ST}}{\text{271}}\$ \ 74 \cdot \text{conscists} \text{77186} \ 106 \ 106 \ 106 \ 106 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107 \ 107                                                                                       | 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5  |
| F 6th dgt. 65 5.39 11/76 105.25 185.2 F 8th Krd.Wed.onfb.82 1172.65 131.2 F 6th dgt. 65 5.40 1/91 107.45 102.1 F 7th dgt. 65 5.3 197.25 108.5 F 4 dgt. 66 8.61 4/91 107.45 107.15 F 7th dgt. 65 117.25 107.25 107.5 F 7th dgt. 64 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 10                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 76: Bit St. m.18 m. Q. 1961 1962   66: Sabbat 7469 27. F 7b: chyl 85 c.O. 98.36 96   6 5 Texanon br. 6466 99. F 7 Bit Stock 85 m.O. 107 102.08   7 Bit Tok Sec. 78.87 41. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 69: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 70: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 70: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 70: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 70: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 70: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 70: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 70: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 70: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 70: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 70: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 70: dayl 85 m. O. 1077 102.97   7 Texanon 7766 11. F 70: dayl 85 m. O. | 137 5 Cacit Degal SSP1 107.7 107.9 9th Ferrovie 6287 105.0 9th deg. 8274 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7                                                                                        | 185.85 185.75 36 det 83775 197.860 197.5 46 det 7789 198.850 197.5 197.860 197.5 197.860 197.5 197.860 197.5 197.860 197.5 197.860 197.5 197.860 197.5 197.860 197.5 197.860 197.5 197.860 197.5 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.860 197.8 |
| P 46 dgt. 45 5.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F 64 dol 25 m. C. 1071 196,91 F 10091 Land 77091 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903   1903                                                                                             | 197.250 198 7 South Scottle 7389. 197.57 191.66 7 Perrotens 7489 198.06 198.07 198.08 198.07 198.08 198.07 198.08 198.07 198.08 198.07 198.08 198.07 198.08 198.07 198.08 198.07 198.08 198.07 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08 198.08  |
| ## 650 dG 85 SM 1490 104 SS 184.25   644 dg 1.65 SM 1490 105 SS 184.25   644 dg 1.65 SM 1490 105 SS 184.25   644 dg 1.65 SM 1490 105 SS 182.25   644 dg 1.65 SM 1491 107 M 107                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 3th Clion FA4 m.O. 1907 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ## Dai Donato 7484 107,467 107,467 79 cgt 8396 195,56 195,56 195 cgt 7486 187 cgt 8396 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56                                                                                        | 19.250   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.   |
| P 6 dgl. 78 R 788 102,58 102,58   66 dgl. 8545 180,7 100,6   7 8 dgl. 77   848 7 100,5   100,6   7 8 dgl. 77   848 7 100,5   100,5   7 8 dgl. 77   787 100,7 100,5   7 8 dgl. 87 10   787 100,7 100,7   787 100,7 100,7   787 100,7 100,7   787 100,7   787 100,7   787 100,7   787 100,7   787 100,7   787 100,7   787 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7   788 100,7                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9% Cop. Hotels, St. n. C. 177.550 177.55<br>5% dog. 25 n. C. 9%.25 96.05 76 Abr. Salvatob. 7884 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7% Degrees 64% 186,54 186,56 196,50 196,50 196,50 197,50 196,50 197,50 196,50 197,50 196,50 197,50 196,50 197,50 196,50 197,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 196,50 1                                                                                        | 10276   102.9   Sporten Field   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.56   107.5   |
| F PAGLET SHOW THE STATE                                                                                                                                                                                                                                                                       | P 61 dgl 83 a, O. 96G 96 B 000, 8471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70 1740 774 dgt M472 195.4 165.1 7 dgt 7287 -25g 180.31 8 dgt 18790 186.5 7 dgt 8472 197.4 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5                                                                                        | 100,100 100,200 & Bushows 5071 107,100 Assessment Transportation (Fire Proceedings of the Arms of the  |
| F N dgt 82 1/77 118 117,4G [F 9% dgt 136 105,4G 185,4G F 8 dgt 22 11492 1109G 110.1 [D 4% 14G 18 77 107,485 107,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 3% cipl. 58 c. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 1863 7 dril 7700 107 365 107 35 6 Holnet St.P1 195 95 105 465 461 77007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SING SING A Transport to 1999 A 1999  |
| F 7% dgl. 85 1/75 109 109 0 5% LAG 78 107 156 161,25<br>F 8% dgl. 85 10975 113,26 112,7 0 7 dgl. 79 102,56 162,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | It shi niches on ur or i dell' i delle (del verde con ess) i de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F 34 Didler 85 o. C. 81,25G 81,25   \$1 AMAS, 85485 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 108 Ph Got 2007 185.5 184 7 dpt 25/97 196.5 196.2 776 dpt 27/97 186.5 186.5 Ph dpt 27/98 185.5 Ph dpt 27/98 1877 182.7 del Homosuby 72/87 180.5 196.5 Ph dpt 27/98 187.5 Ph dpt 26/98 196.5 Ph dpt 27/98 187.5 Ph dpt 27/98                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A, IN TOUR ON ANY THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Terrat mit det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Warenpreise – Termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Folle, Fasern, Kautschuk NE-Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUPRER (crits)  M.S. M.S. Devisenterminmarkt in Processing State of the Control o                                                                                        | In fact that the |
| Warenpreise — Termine Mit Verlusten schlossen am Donnerstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Volle, Fasers, Kautschuk  NE-Maialle  AUMWOLLE New York (c/b)  ontr. N/2  25.5  56.5  45.5  DEFFECTIVE (BERRY OF Letterschild)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUPRER (crits)  M.S. M.S. Devisenterminmarkt in Processing State of the Control o                                                                                        | In fact that the |
| Warenpreise — Termine Mit Verlusten schlossen am Donnerstag die Gold- und Silbemotierungen an der New Yorker Co- mex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Kaffee um das Limit höher notierte, zuröte Kakao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Folle, Fasers, Kautschok  AUMWOLLE New York (c/b) onto: N/2 bit 64,55 di 64,56 di 64,55 di 64,56 di 64,55 di 64,56 di 64 | NUPPER (cRb)   25.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5   26.5                                                                                            | In Residence (Distinct vom 1. Misz 1986 on, Zienstoffel and State (Distinct of Distinct of |
| Warenpreise — Termine Mit Verlusten schlossen am Donnerstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Co- mex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während i Katfee um das Limit höher notierte, saudte Kakao Abechlöge hinnehmen.  Getreide/Getreidenmankte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | # Colle, Fasers, Kautschok  AUMWOLLE New York (c/b) contr. Nr2 26.5. foi 65.05 64.55 pli 65.35 64.55 pli 65.35 64.55 pli 65.35 64.55 pli 65.35 64.50 pli 65.35 64.50 pli 65.35 64.50 pli 65.35 64.50 pli 74.50 pli 74.50 pli 75.50-94.50 pli 7 | NUPPER (c7b)   M.S.                                                                                            | In Farst mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a form to the first mil 12:  Tests is a for |
| Warenpreise — Termine Mit Verlusten schlossen am Donnerstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Co- mex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während i Kaffee um das Limit höher notierte, swäte Kakoo Abschlöge hinnehmen.  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN CAKOOP (C/Dark)  ERDNUSSOL New York (C/Ds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | # Colle, Fasern, Karatschak  AUMWOLLE New York (c/b) ontr.Nr?  45. 56.05 44.55 vii 46.55 44.50 kt. 37.45 40.60 et. 37.25 40.60 et. 37.25 40.60 et. 40.50 41.30 kt. 40.50 41.30 AUTSCHUK New Yerk (c/b) öndlerpreis loca RSS-1 41.12 41.25 Auf Farmelione day Meldancon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NUPFER (cfts)   26.5   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8                                                                                           | In Rest mil 121  In Res |
| Warenpreise — Termine  Mit Verlusten schlossen am Donnerstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Co- mex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während i Kaffes um das Limit höher notierte, mußte Kakao Abechlöge hinnehmen.  Getreide/Getreideprodukte  Weizen Calcap (c/bah)  Mai 307.00 3112.00  24. 25.50 269.75  Sent 25.50 269.75  Sent 25.50 269.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ### Colle, Fasern, Kontectok  AUMWOLLE New York (c/b) onto: 05.05 doi: 05.05  | NUPFER (cfts)   26.5   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8   26.8                                                                                           | Terrat First Color   Terrat    |
| Warenpreise — Termine  Mit Verlusten schlossen am Donnerstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Co- mex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Katfoe um das Limit höher notierte, zurüte Kakao Abschlöge kinnehmen.  Getreide/Getreideprodukte  WEZEN Chicago (o/bark) 23.1. 23.2. Moi 309.00 3112,00 24. 25.50 269,75 Sept. 212,50 252,00  WEZEN Winnehmen (con.St)  MAISÖL New Yerk (o/b)  WEZEN Winnehmen (con.St)  MAISÖL New Yerk (o/b)  WEZEN Winnehmen (con.St)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # Colle, Fasern, Karatschak  AUMWOLLE New York (c/b) ontr.Nr?  45.5 dai 45.55 day 45.50 kt. 37.45 das 44.55 day 59.25 das 40.60 das 40.50 das 40.5 | #UPPER (cfb) 24.5 August 10.5                                                                                         | Test      |
| Warenpreise — Termine  Mit Verlusten schlosses am Donnerstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Co- mex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Kaffee um das Limit höher notierte, zuräte Kakao Abechlöge hinnehmen.  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN Chicap (c/bark)  22.1.  Mai 309,00 312,00  24.5 25.50  MAISÖL New York (c/b)  WEIZEN Wheelpeg (can.S/t) Wheel Board cl.  31.1 CW 284,15  Ant. Durum 281,09 283,19  Mai 17,75 17,75  Mai 281,19 283,19  Mai 1850 Mai 1850 Mai 1845  Mai 1850 Mai 1850 Mai 1845  Mai 1850 Mai 1850 Mai 1845  Mai 1850 Mai 1850 Mai 1850 Mai 1850 Mai 1845  Mai 1850 M                                                                                                                                                                                                                                                                      | ## ME-Metalle  AUMWOLLE New York (c/lb) contr. Nr2 24.5. foi: 65.05 64.55  | #UPPER (cfb) 24.5 24.5 44.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Test      |
| Warenpreise — Termine  Mit Verlusten schlossen am Donnerstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Co- mex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Kattoe um das Limit höher notierte, zurüte Kakao Abschlöge kinnehmen.  Getreide/Getreideprodukte  WEZEN Chicago (c/bush)  22.5.  Moi 309.00 3112.00 24.5 269.75 Sept. 251.50 252.00  WEZEN Whenheeg (can.Sht) Whoot Board cif. 284.15 Am. Durum 281.07 280.09  ROGGEN Wissipeg (can.Sht) Mil 19.26 18.85 Mil 19.26 18.55 Mil                                                                                                                                                                                                                                                                      | ## ME-Metalle  AUMWOLLE New York (c/b) onto N12 dat 66,05 dat 66,0 | NUMBER   Collection   Collect                                                                                          | Testal Color   Test   |
| Warenpreise — Termine  Mit Verlusten schlossen am Donnerstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Co- mex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Katfoe um das Limit höher notierte, zurüte Kakao Abschlöge kinnehmen.  Getreide/Getreideprodukte  WEZEN Chicago (o/bush) 28.1. 28.2. Moi 399,00 312,00 24.3. Sept. 251,50 269,75 Sept. 252,50 252,00  WEZEN Winnipeg (can. \$h) Whot Board of. 284,15 285,15 Anz. Durum 281,09 280,09  ROGGEN Winnipeg (can. \$h) Moir 101,50 101,50 30,97,00 Moi 19,20 18,35 18,05 Juli 104,90 104,80 HAFER Winnipeg (can. \$h) HAFER Winni                                                                                                                                                                                                        | # Colle, Fasers, Karatschak  AUMWOLLE New York (c/b) onto.Nr2 doi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ### August                                                                                          | International Common Number 1   Note 1994 cm. Zimminfel and John School (1994)   Sept.   Sep   |
| Warenpreise — Termine  Mit Veriusten schlossen am Donnerstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Co- mex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Kaffee um das Limit höher notierte, zuräte Kakao Abschlöge hinnehmen.  Getreide/Getreideprodekte  Weizen Chicago (c/bush)  23.  Mei 309.00 312.00  24. 251.50 252.00  Weizen Winshpeg (can.5/t) Whort Board of. Sil. 1 CW 284.15 283.15  Am. Durum 281.09 280.09  ROGGEN Winsipeg (can.5/t) Mei 101.60 101.50  Mei                                                                                                                                                                                                                                                                       | Volle, Fasers, Karotschok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUPTER (c/fb)   26.5.   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.50   26.5                                                                                          | International Common Notice   1984 cm. Zimmin   20   20   20   20   20   20   20   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Warenpreise — Termine  Mit Verlusten schlessen am Donnerstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Co- mex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Katfoe um das Limit höher notierte, zurüte Kakao Abschlöge kinnehmen.  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN Chicap (c/bark)  Mai 399.00 312.00  Mai 251.50 349.75  Sept. 282.50 252.00  WEIZEN Winnehmeg (can.5/t) Whoot Board df. 284.15 285.15  Am. Durum 281.09 280.09  ROGGEN Winnehmeg (can.5/t) Mai 104.90 104.80  HAFER Winnipeg (can. 5/t) Mai 94.50 85.00  Mai 97.50 97.50  Mai 109.50 197.50  Mai 109.50 197.50  Mai 109.50 197.50  Mai 109.50 197.50  Mai 109.50 109.50  Mai 109.50 10                                                                                                                                                                                                                                                                      | # ME-Motorie  AUM/WOLLE New York (c/b) onto Nr. Nr. 26.5 doi: 46.55 doi: 46.50 doi: 46.5 | ### Property   Part   P                                                                                        | International Common Notice   1984 cm. Zimmin   20   20   20   20   20   20   20   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Warenpreise — Termine  Mit Verlusten schlossen am Donnerstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Co- mex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Katfee um das Limit höher notierte, zurüte Kakao Abschlöge kinnohmen.  Getreide/Getreideprodekte  WEIZEN Chicap (c/bunh)  Mai 3(9,00 312,00  Mai 251,50 252,00  WEIZEN Winshpeg (can.5/t) Whoat Board cif.  224,15 284,15 An. Durum 281,07 280,07  RCGGEN Winshpeg (can.5/t) Mai 191,60 191,50 Mai 191,60 191,50 Mai 191,60 191,50 Mai 191,50 191,50 Mai 192,51 184,55 Cht. 197,70 184,50 Mai 192,51 197,50 Mai 192,52 192,50 Mai                                                                                                                                                                                                                                                                      | # Colle, Fasern, Karatschak  AUMWOLLE New York (c/b) onto.Nr? doi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ### RUPPER (c/b)  ### 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The content of the    |
| Warenpreise — Termine  Mit Verlusten schlessen am Donnerstag die Goldund Silbernotierungen an der New Yorker Comex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Katfee um des Limit höher notierte, zurüte Kakaco Abschlöge himohmen.  Getreide/Getreideprodekte  WEIZEN Chicap (c/binh)  Mai 309,00 312,00  25,150 259,75  Sept. 22,50 25,50  WEIZEN Windelpeg (can.5/t) Whoat Board cif. 28,15 28,15 An., Durum 281,07 280,07  Mai 101,60 101,50  Mai 101,50 59,50 85,00  Mai 102,55 107,50  Mai 102,50 102,50  Mai 102,55 107,50  Mai 102,50 102,50  Mai 102,50                                                                                                                                                                                                                                                                       | # ME-Melatie  AUMWOLLE New York (c/b) ontr.Nr? doi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ### RUPPER (c/b)  ### 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Im Eart mit Set   Important continues   Im   |
| Warenpreise — Termine  Mit Verlusten schlossen am Donnerstag die Goldund Silbernotierungen an der New Yorker Comex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Laffor um das Limit Löher notierte, aucht Kakao Abschlöge hinnohmen.  Getreide/Getreideprodukts  WEIZEN Chicage (c/bush)  Mid 309,00 312,00  Mid 251,50 249,75 Sept. 222,50 252,00  WEIZEN Windelpeg (con.Srt) Whoat Board di. 24,15 283,15 Am. Durum 281,09 280,09  ROGGEN Wissipeg (com.Srt) Mid 101,50 101,50 Sept. 19,25 18,45 Juli 19,26 18,55 Juli 19,25 18,45 Juli 19,26 18,55 Juli 19,26 18,55 Juli 19,27 18,55 Juli 19,28 18,45 Juli 19,28 18,55 Juli 19,28 19,25 Juli 19,29,75 Juli 19,20 19,20 Juli                                                                                                                                                                                                                                                                      | # Colle, Fasern, Karatschak  AUMWOLLE New York (c/b) onto.Nr? dai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | International Constant variety   Marie 1986 on Zimentoffield   Proceedings   Proceding     |
| ### Warenpreise — Termine  ### Veriusten schlossen am Donnerstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Co- mex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Kaffee um das Limit Löher notierte, auste Kakaa Abschlöge hinnehmen.  #### WEIZEN Chikaye (c/bush)  ### 251,50 249,75  Sept. 252,50 252,70  ### WHIZEN Wheelpeg (can.Sh) Wheat Board di.  ### 251,50 29,75  ### SOJAÖL Chicaye (c/b) ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,20 18,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  ### 19,25  #                                                                                                                                                                                                                                                                      | # Colle, Fasern, Karatschak  AUMWOLLE New York (c/b) onto.Nr? doi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AUPPER (cfb)   28.1.   28.2.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.   28.3.                                                                                          | Branch   Commercial Process    |
| ### Warenpreise — Termine    Mit Verlusten schlossen am Donnerstag die Gold-   Und Silbernotierungen an der New Yorker Co-   Mex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während     Eatfor um das Limit Löher notierte, suröte Kakao     Abschlöge himnehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | # Colle, Fasers, Karatschak  AUMWOLLE New York (c/b) onto.Nr? dai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ### PERFORM   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50                                                                                           | ## Errat roll 100  ## Boundard von I, Miles 1984 on, Zhontoffeld and Jifferich, in Klommen Zwitchermenditure in Prozent June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von I, Miles 1984 on, Zhontoffeld and Jifferich, in Klommen Zwitchermenditure in Prozent June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von I, Miles 1984 on, Zhontoffeld and June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von I, Miles 1984 on, Zhontoffeld and June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von I, Miles 1984 on, Zhontoffeld and June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von I, Miles 1984 on, Zhontoffeld and June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von I, Miles 1984 on, Zhontoffeld and June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von I, Miles 1984 on, Zhontoffeld and June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von I, Miles 1984 on, Zhontoffeld and June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von I, Miles 1984 on, Zhontoffeld and June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von I, Miles 1984 on, Zhontoffeld and June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von I, Miles 1984 on, Zhontoffeld and June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on June 1985 (1797 A) 328  ## Boundard von II on Jun |
| Warenpreise — Termine  Mit Verlusten schlossen am Donnerstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Co- mex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Laffee um das Limit Löher notierte, suröte Kakao Abschlöge himnehmen.  Getreide/Getreideprodukte  WEIZEN Chicago (c/banh)  SEL 199 289,75 Sept. 22,20 22,20  WEIZEN Windpeg (con. Srt) Whoat Board di. 24,15 283,15 Ant. Durum 281,09 280,09  ROGGEN Winsipeg (con. Srt) Mid 191,00 191,00 191,00 Mid 191,00 191,                                                                                                                                                                                                                                                                      | ### Polie, Fasers, Karatschak  AUMYYOLLE New York (c/b) ontr.N/2 dat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ### Process ### Pr                                                                                        | Brain   Comment   Commen   |
| Warenpreise — Termine  Mit Verlusten schlessen am Donnerstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Co- mex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Kaffee um das Limit häher notierte, auräte Kakao Abschlöge himnehmen.  Getreide/Getreideprodekts  WEZEN Chicago (churh)  Sul. 1 (20)  Mici 307,00 312,00  Mici 307,00 312,00  Mici 307,00 322,00  WEZEN Winnipeg (can.5/t) Winnot boord cil. 24,15 28,15  Am. Durum 281,07 280,09  Mici 191,50 101,50  Mici 192,50 11,55  Mici 192,50                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RUPPER (crits)   Miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ## Early 19.00 (2.57) - 5.00 (2.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 (4.57) - 5.00 ( |
| ### Verlusten schlosses am Donnertag die Goldund Silbernotierungen an der New Yorker Comex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Kaftoe um das Limit bäher notierte, auräte Kakao Abechlöge hinnehmen.    **Getreide/Getreideprodukte**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Folie, Fasers, Kartischok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUPPER (crits)   Miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Weight State of the state of th                                                                                                                                                                                                                                                                      | Folie, Fasers, Kartischok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ### Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ### Vertusten schlossen am Donnerstag die Goldund Silbernotierungen an der New Yorker Comex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Katfee um das Limit Läher notierte, suräte Kakao Abschlöge hinnehmen.    Getreide/Getreideprodekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | # Cille, Fossers, Kordischok  AUNIVOLLE New York (c/lo) onth. N/2  ALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ### April 1998   March                                                                                        | The first marked   December 1   Marked   December 1   D   |
| ## Verlusten schlossen am Donnerstag die Goldund Silbemotierungen an der New Yorker Comex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Kaftee um das Limit Läher notierte, surüte Kakasa Abechläge hinnehmen.    Control                                                                                                                                                                                                                                                                        | Collegreen   Kordischok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | March   Marc                                                                                          | In Feat mat 201   In Feat ma   |
| ## Verlusten schlosses am Donnerstag die Goldund Silbornotierungen an der New Yorker Connex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Kaffes um das Limit läher notierbe, surüts Kaksas Abschlöge himsehmen.    County                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Colle,   Fassers,   Korotschark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ### RUPPER (CRb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | In Feat mat 201   In Feat ma   |
| ### Vertusten schlosses am Donnerstag die Goldund Silbernotierungen an der New Yorker Connex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Katfes um das Limit läher notierte, anräte Kakad Abschlöge hinnehmen.    Geirelde/Getreldeprodekte   City   Cit                                                                                                                                                                                                                                                                      | Folie, Faseria, Karstschurk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ### Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Processor   Proc   |
| ### Vertusten schlosses am Donnerstag die Goldund Silbornotierungen an der New Yorker Connex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Kaffee um dez Limit läher notierte, ausüte Kalzac Abechlöge hinnehmen.    Colinate   Colone                                                                                                                                                                                                                                                                       | Folie, Fasers, Kautschuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ## Comment   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   19,00   1                                                                                        | Promotion   Marie Wales   The Account   Marie Wales   The Account   The Second   The Account   The   |
| ### Vertusten schlossen am Donnerstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Co- mez. Fester ging Kupfer aus dem Marit. Während Kotfoe um das Limit biher notierte, surüte Kalzad Abschlöge kinnehmen.    Getreide/Getreideprodekte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Folie, Fasers, Kautschuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | August   A                                                                                          | Promotion   Marie Wales   The Account   Marie Wales   The Account   The Second   The Account   The   |
| ### Vertusten schlossen am Donnerstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Co- mez. Fester ging Kupfer aus dem Marit. Während Kotfoe um das Limit biher notierte, surüte Kalzad Abschlöge kinnehmen.    Getreide/Getreideprodekte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Folie, Fasers, Koutschuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | All Pick   Crit   Mar.   All St.                                                                                            | Procedure   1.66m   196m   1   |
| With the property   Warmen                                                                                                                                                                                                                                                                          | Folie, Fasers, Koutschuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ## Open State   19   19   19   19   19   19   19   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The contract of the contract   |
| ## Vertusten schlesses am Donnerstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Co- nex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Kaffes um das Limit Löher notierte, suräte Kakasa Abschlöge kinsochmen.    Cetreide/Getreideprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Folie, Fasers, Kartischuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ## Open State   19   19   19   19   19   19   19   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The contract of the contract   |
| ### Vertusten schlossen am Donnerstag die Gold- und Silbornotierungen an der New York Crie- mex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Kaffes um das Limit bäher notierte, ander Kaizard Abschlöge hisneshmen.    Cetreide/Getreideprodekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Folie, Fasers, Kartischuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ## Open State   19   19   19   19   19   19   19   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The contract of the contract   |
| ### Vertusten schlossen am Donnerstag die Gold- und Silbornotierungen an der New York Crie- mex. Fester ging Kupfer aus dem Markt. Während Kaffes um das Limit bäher notierte, ander Kaizard Abschlöge hisneshmen.    Cetreide/Getreideprodekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Folie, Fasers, Kartischuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ## Open State   19   19   19   19   19   19   19   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The contract of the contract   |
| Wilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ## Open State   19   19   19   19   19   19   19   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wilder   W                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALPHON (r/m)   M.S.   March   M.S.   M.S.   March   M.S.   M                                                                                          | Bried mile of the property o   |
| Wile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALPHON (r/m)   M.S.   March   M.S.   M.S.   March   M.S.   M                                                                                          | Bried mile of the property o   |
| Wile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ## Open State   19   19   19   19   19   19   19   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reserved   Section   Sec   |

## Guter Name genügt nicht

P. Jo. - Nun gibt es den "Bunt-scheck" wieder. Der Insel Verlag hat Richard Dehmels berühmtes "Sammelbuch herzhafter Kunst für Ohr und Auge deutscher Kinder von 1904 als Nachdruck herausgebracht. Die Ideen dazu hatte Dehmel bereits 1899 entwickelt. Doch es erwies sich als ein mühsames Geschäft, bekannte Autoren und IIlustratoren für ein Buch zu gewinnen, das dem Bilderbuchkitsch, wie er vor der Jahrhundertwende in voller Blüte stand, entgegenwirken

Als Zeichner beteiligten sich schließlich Ernst Kreidolf, Karl Hofer, Konrad Ferdinand Edmund von Freyhold und Emil Rudolf Weiß. Kreidolf und Freyhold haben später noch andere, keineswegs veraltete Kinderbücher geschaffen. Für Hofer, der zuvor schon Paula Dehmels "Rumpumpel" und Koegels "Arche Noah" illustriert hatte, war es der Abschluß seiner Arbeiten für Kinder. Und E. R. Weiß machte sich später als Buchausstatter und Schriftentwerfer einen bedeuten-

den Namen. Trotzdem vermögen ibre Bilder zum "Buntscheck" Kinder kaum anzusprechen. Diese braven Kinder sind zu sehr 19. Jahrhun-dert, und die Engel samt liebem Gott entspringen einer Gemütslage, die heutigen fremd ist.

Mit den Texten ist es kaum anders, obwohl sie größtenteils von Poeten wie Hoffmann von Fallersie ben, Paul Scheerbart, Gustav Falke, Peter Hille, Jakob Wassermann, Alfred Mombert, Robert Walser, Detlev von Liliencron und natürlich auch Paula und Richard Dehmel stammen. Keines der Gedichte und Lieder, keine der Geschichten und Fabeln haben ihre Zeit überdauert.

Große Namen machen eben noch kein gutes Kinderbuch. Die Dauerbrenner dieses Genres - der "Struwwelpeter", "Alice im Wun-derland", Andersens Märchen - entstanden ohne literarische Ambitionen. Sie wurden zuerst Kindern den eigenen oder denen von Freunden – erzählt oder für sie gemalt. Und die Verse, die wohl jedes Kind kennt, gingen lange nur von Mund zu Mund, ehe sie jemand aufschrieb. Bei Kinderbüchern kommt es eben nicht nur auf die gute Absicht an. Der nachgedruckte \_Buntscheck" macht das bewußt.

Mozart in der Kehle: Elisabeth Grümmer wird 75

## Die Kunst, nein zu sagen

Es war, als ginge über allem, was sie sang, mit dem ersten Einsatz ihrer Stimme die Sonne auf und überstrahle mit warmem Glanz das musikalische Gefilde ringsum. Elisabeth Grümmer war ein Singmirakel, ein Sopran von nie erlöschender Holdheit, Herzenswärme und musikalisch wie dramatisch tiefem Verständnis. Ihre Stimme blieb mädchenhaft rein, jung und unabgenutzt his ins Alter von sechzig Jahren, in dem sie sich von der Bühne zurückgezogen hat – ganz und gar freiwillig und, wie es ihren Bewunderern schien, höchst

Alles an ihr war ziemlich einzigartig, und dies gleich am Anfang. Der Schülerin machte der Theaterdirektor von Meiningen, wo die Familie damals lebte, nachdem er sie in einer Amateussufführung gesehen hatte, das Angebot, bei ihm Schauspielerin 211 werden - und das wurde die Grümmer nach einigem Zögern auch. Man trauert im nachhinein noch darum, sie nicht als Gretchen, Klärchen, Käthchen gesehen zu haben, in den deutschen Mädchenpartien, die sie später in der Oper mit unvergleichlicher stimmlicher Anmut verkörpert

Ihre Heirst mit dem Geiger Grümmer vertrieb sie vom Sprechtheater. Das Ehepsar siedelte in Aachen, wo damals der junge Karajan den Taktstock führte. Er hörte die Grümmer nach einem Abendessen zur Unterhaltung der Gäste singen - und bat die junge Hausfrau, ihm als Blumenmädchen in einer "Parsifal"-Aufführung ihre Stimme zu leihen. Bald darauf forderte er sie für den "Wildschütz" an, ernannte sie zur Alice im Falstaff', machte sie zum Octavian im "Rosenkavalier".

Aus Elisabeth Grümmer, der Schauspielerin im Hausfrauenrube-

Tumultuarisches Jahrmarktsgetö-

se im Hamburger Schauspiel-

haus: Zu wilden Trommelwirbeln

und dreistem Pfeifengequietsch stür-

men Musiker, Gaukler und Akroba-

ten die Bühne. Vor dem prachtvoll

gestylten Portal Monsieur Jourdains,

des berühmtesten Bourgeois Gentil-

homme der Weltliteratur, spielt man

derb und grell geschminkt als Vor-

spiel für Molières bissige Ballettko-

mödie vom "Bürger als Edelmann"

eine melodramatische Farce von der

schönen Bauernmaid Clara, die. süch-

tig nach höfischem Liebesglück, vom

lières wohl populärstes Stück jetzt

noch einmal mit dieser drallen Leit-

Idee auf die Beine gestellt, nachdem

er sie vor Jahren bereits mit seinem

Hamburg: "Bürger als Edelmann" unter Savary

eine Opernsängerin, deren Singintegritat sich der ihrer Darstellungskunst auf unauflösliche und unvergesliche Weise verband.

Sie baute von Berlins Städtischer Oper in alle Welt wirkend ihre über drei Jahrzehnte hinstrahlende Karriere auf ihrem Naturell, ihrer Stimme und ihrem Neinsagen auf, und mitunter ist man versucht, das letzte den wichtigsten Faktor zu nennen. Sie war Wagners Eva, Elsa und Elisabeth. Aber zur Sieglinde sagte sie nein. Sie war erst Octavian, dann die Marschallin im "Rosenkavalier", auch die Gräfin in Straussens "Capriccio". Doch schon zur Arabella sagte sie nein. Sie war Puccinis Mimi, doch zur "Butterfly" sagte sie nein. Sie sang Mozart, und da brauchte sie glücklicherweise selten nein zu sagen. In Mozarts Reich ging ihr die Sonne nicht unter.

KLAUS CEITEL



## Ein letzter Blick der enträtselten Sphinx

Der verhängnisvolle Tanz der Salome - Zürich zeigt Gemälde und Aquarelle von Gustave Moreau

™ézanne und Renoir war er ein Greuel, Delacroix und Dali schätzten ihn. Zola zuckte über ihn die Schultern, und Marcel Proust fasrinlerte er. Die Kunsthistoriker haben ihn in der Schublade "Symbolismus" beerdigt und beißen sich die Zähne daran aus, daß Rouault und Matisse seine Schüler waren. Die Karikaturisten, bekannte wie Daumier und unbekannte, griffen seine Motive auf und seine Bilder an. Er war mit seinen "öffentlichen" Werken ganz 19. Jahrhundert und nahm mit den "unfertigen" Bildern, die nach seinem Tode ans Licht kamen, bereits das 20, Jahrhundert voraus.

Alle diese Widersprüche löst auch die große Ausstellung Gustave Moreau, Symboliste" im Kunsthaus Zürich nicht. Aber sie macht sie verständlich, Denn Moreau, 1826 in Paris geboren und 1898 dort gestorben, verkörpert auf sehr eigene Weise den künstlerischen Ehrgeiz seines Jahrhunderts. Da ist das Streben nach der allgemeiner Anerkennung, nach der Reputation, die die Teilnahme am Salon jedem Maler einbringt. Aber zugleich gehört dazu auch das Bewußtsein, daß der zum Akademismus degenerierte Klassizismus überwunden werden muß, in den Bildinhalten wie in der Bildform.

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, Moreaus Schaffenszeit, war jedoch auch dadurch gekennzeichnet. daß sie von keinem Zeitstil mehr geprägt wurde. Schließlich waren Ingres und Delacroix, Courbet und Degas, Cézanne und Manet, aber auch Böcklin und Bouguereau Zeitgenossen Moreaus. Und es waren keineswegs nur die Impressionisten, die sich mit ihren Bildern weit vom Publikumsgeschmack entfernten. Während aber die Impressionisten im Laufe der Jahre mehr und mehr beachtet und akzeptiert wurden, galt Moreau nach seinem Tode als unzeitgemäß, weil das Pathos und das Gesuchte seiner Kompositionen eher auf den Akademismus zurückzuweisen als den Weg zu einer neuen Malerei vorzuzeichnen schienen.

Das war freilich nur die eine Selte von Moreaus Bildwelt, jene, die in Zürich mit Bildern wie "Ödipus und die Sphinx<sup>a</sup> (1884), "Junge Thrakierin mit dem Haupt des Orpheus" und "Die tätowierte Salome" (beide um 1875), Die Erscheinung" (um 1876) oder der Studie zu "Jupiter und Semele" (1889-1895) vertreten ist. Es sind jene großertigen Inszenierungen vorgestellter und zugleich gestellter Höhepunkte, die uns heute eher komisch als klassisch erscheinen, "Diomedes, von seinen Pferden zerfleischt", wirft dem Betrachter noch einen beifallheischenden Blick zu. und auch "Die enträtselte Sphinx" scheint sich erst der Aufmerksamkeit ihres Publikums versichert zu haben, ehe sie sich von dem Felsen stürzte. All die geflügelten Wesen, die Moreau der Femme fatale. Es sind zwar die



Sinnbild der zerstörerischen Femme fatale: Salome in Gustave Moreaus

ausbietet, die Chimären, Sphinxen. Greife, fliegenden Pferde und bunten Vogel, gewinnen kein Elgenleben. sondern bleiben - wie auch die meisten Figuren, die elegisch hingegossenen Leiber – reine Staffage.

Die Genauigkeit, mit der diese Bilder gemalt sind, erweist sich dabei gerade als kontraproduktiv, weil sie nur alizu deutlich werden läßt, daß die literarische Gedankenweit der realen Bildwelt nicht standzuhalten vermag. Das gilt für die antiken Szenen, die alle die Spuren des Historismus tragen, und erst recht für die biblischen Bilder, denen es an Glaubenskraft mangelt. Aber damit steht Moreau ja nicht allein. Das 19. Jahrhundert hat - von den Nazarenern bis zu den Präraffaeliten - nur gemalte Illustrationen zu biblischen Geschichten, aber keine Bilder des Glaubens hervorgebracht.

Dagegen versteht Moreau zu brillieren, wo es um die Dekadenz geht. um die Entwürfe des Weltuntergangs, um Visionen der Einsamkett und des Verhängnisses, verkörpert etwa in

gleichen Alpträume, die schon einen Füssli, Blake, Goya plagten, jedoch ähnlich wie bei John Martin, Gustave Dore oder Ferdinand Khnopff - a la mode monumentalisiert und trivialisiert. Immerhin gelingen Moreau großartige Bilderfindungen. Seine Salome, im Schritt erstarrt, mit ausgestreckter Hand scheinbar im Tanz versunken oder die "Erscheinung" des Johannes-Kopfes beschwörend, verkörpert sozusagen Eva und Lilith in einem. Bei diesen Bildern schiebt sich kein historisierendes Befremden zwischen Betrachter und Bild.

Das ist nicht die einzige positive Erfahrung, die man in dieser Ausstellung macht. Bereits am Eingang hängt die großertige Ölskizze eines Reiters in einer flachen Landschaft mit ganz tief gelegtem Horizont, die auf alle Detailgenauigkeit verzichtet und die Bewegung des Pferdes wie die Sturmwolken am Himmel nur mit Kurzen, breiten Pinselstrichen ande tet. Unweit davon sieht man "Der Tod bekränzt den Turniersieger", ein größeres Format, aber auch wieder nur skizzenhaft ausgeführt, was aber die

Wirkung, die von dem zur Statue er starrten Tod ausgeht, der mit ausgestrecktem Arm (wie später dann Salomet den Sieger auf seinem Pferd aufhält, nur verstärkt.

Diese "unfertigen" Bilder müssen für Moreau eine besondere Bedeutung gehabt haben, sonst hätte er sie nicht außewahrt. Darunter sind nicht nur sehr frühe Werke - wie der Reiter, der 1853/54 entstand, oder der "Tod" von 1855-60 -, sondern auch Gemälde aus späteren Zeiten. Und immer fällt die Zurückhaltung in der Farbgebung auf. Der "Tod" begnügt sich mit einer Braun-Gelb-Palette, zu der nur noch ein fahles Rot kommt. Die kleinen Landschaften, die um 1890 gemalt wurden, sind in dunklen braunen Tönen gehalten, wobei die Figuren - der musizierende oder der schmerzzerrissene Orpheus - erst bei genauem Hinsehen hervortreten, weil Berge, Bäume, Wolken lediglich Schemen, nicht mehr Abbilder sind.

Von diesen malerischen Skizzen ist es nur noch ein kleiner Schritt zur völligen Abstraktion, und auch diesen Schritt ist Moreau schon gegangen. Die Ausstellung zeigt ein halbes Dutzend "abstrakter Studien" - das Musee Moreau in Paris bewahrt sehr viel mehr auf -, von denen man nicht weiß, aus welchen Beweggründen sie gemalt wurden. Belanglos und bloße Farb- oder Kompositionsproben können sie nicht gewesen sein, denn dann hätte Moreau sie nicht sorgfältig gerahmt und erhalten.

Anders als später Kandinsky, der seine abstrakten Kompositionen ohne irgendwelche Anleihen aus der Realität entwickelte, geht Moreau offenbar von Landschaftsvorstellungen aus. Darin ähnelt er übrigens Wilhelm Busch, von dem es ebenfalls eine ganze Reihe abstrakter Ölskizzen gibt, die nur im Kontext mit seinem librigen Œuvre als "Landschaften" zu bestimmen sind, weil kompositorische Ähnlichkeiten bestehen. Wie Busch hat auch Moreau seine abstrakten Bilder zu seinen Lebzeiten nicht gezeigt, so daß sie ohne Einfluß auf die Kunst des 20. Jahrhunderts blieben.

"Entdeckt" wurden sie erst Ende der fünfziger Jahre im Zuge der Überbewertung aller nichtfigurativen Malerei, wobei man dazu neigte, ihre Bedeutung zu überschätzen. Sie müssen ledoch – das macht die Züricher Ausstellung nachdrücklich bewußt - im Zusammenhang des Gesamtwerkes als eine von vielen möglichen Ausdrucksformen gesehen werden. Der Symbolismus Moreaus ist eben nicht nur enigmatische Inhaltskunst, er wird von einer erstaunlichen Sicherheit der Komposition getragen, die unabhängig von der gedenklichen "Bedeutung" - das Bild prima vista zu einem ästhetischen Genuß macht. (Bis 25. Mai; Katalog 40 sfr.)

PETER DITTMAR

Immer tiefer in Erkenntnisnot und Verwirrung: Berlin spielt zwei "Bruchstücke" von Samuel Beckett

## Was tun mit dem schwarzen Mann am Fenster?

aus dem schier ungeheuerlichen Opus des Meisters in Szene gesetzt. Zwei Bruchstücke, zwei kurze szenische Improvisationen. Wieder die Offenlegung zweier Rätselstücke. Zwei Fragmente, beide deutlich und vorsätzlich unfertig: "Bruchstücke".

Was sieht man? Wenn wir die kleine Werkstatt des Schiller-Theaters betreten, liegt die Szene schon offen. Ein dunkler Büroraum. Zwei Schreibtische. Kahle Wände. Das Fenster an der Hinterwand steht offen. Vorm Fenster eine schwarze Gestalt, die sich den ganzen Spielablauf nicht regen wird.

Ein Mann blickt hinunter auf die halbhelle Mondlandschaft. Zwei (was sind sie eigentlich?) Büromenschen, Ankläger, staatsanwaltliche Verfolger? Zwei penible Ausfragerfiguren betreten den dunklen Büroraum. Sie

Samuel Beckett wird 80. Ihm zu breiten ihre Akten aus. Sie sind beimmer wieder so schreckliche wie koEhren werden zwei Nebenwerke schäftigt, den dunklen, unbeweglimische Grundsituation der Bedrochen Mann am Mondfenster geheimnisvoll festzulegen. Sie bereiten Anklägerisches vor. Vorwürse werden laut. Faßbar sind die nicht. Die beiden Bürowanzén überlegen, ob sie die dunkle Figur der Undurchschaubarkeit nicht einfach vom Fenster in die Tiefe stürzen sollten? Sie lassen es sein.

Sie tragen ständig Material gegen ihn zusammen. Sie kommen nicht weiter. Das Licht an ihren beiden Schreibtischen erlischt immer wieder geheimnisvoll. Die Akteneinsicht wird ständig unbequem unterbrochen. Die beiden Aktenmenschen geraten immer tiefer in Erkenntnisnot und Verwirrung. Lauter offene Fra-

Aber wie bei Beckett so oft: Eine Grundbefindlichkeit des Menschlichen wird deutlich erkennbar. Eine

hung macht sich kund. Beckett bricht ab. Das Fragment endet, ohne zu einem einsichtigen Ende gekommen zu sein. Ein "Bruchstück".

Zweite Variation: Ein ärmlicher Blinder sitzt am Straßenrand. Er geigt. Er bettelt, ohne daß jemand. den er anbetteln könnte, sichtbar würde weit und breit. Nur ein alter. ebenso ärmlicher verkommener Invalide rollt auf einem hölzernen Rollstuhl heran. Er hat ein Bein verloren. Wie, erfährt man nicht.

Die beiden, der Augenlose und der Beinlose, treten miteinander in eine komische, tief unerfreuliche Beziehung. Sie reden miteinander. Sie wollen gemeinsame Sache machen. Zwei aneinander aufzurichten, sich zu helfen. Das mißlingt gründlich. Die Sze-

Menschenruinen beschließen, sich

was von der Szenenmagie Samuel Becketts erfahren, etwas von seiner tiefen Menschentraurigkeit Andeutungen von seinem grausam-lustigen Rumor. Immer nur den Vorgeschmack eines Rätsels. Bruchstücke

einer Tragödie. Zwei Fragmente. Sie gehören zu des Meisters Hauptwerk sicherlich nicht. Beide Etiiden werden hier - von Rolf Schult und Rainer Pigulla - ständig so geheimnisvoll wie deutlich gespielt. Das zu verfolgen, ist ständig undurchschaubar, aber höchst faszinierend und immer wieder (auf Becketts Weise) von

Inszeniert hat die beiden Rudimente des Tragischen Frank Arnold, sachgemäß, realistisch sicher und ganz ohne falschen Qualm, dabei schwebend und auf sozusagen finstere Weise heiter, Großer Beifall.

FRIEDRICH LUFT



einer schier träumerischen Qualität.

Von Shakespeares Mädchen, die sich als Knaben verkleiden, bis zu des "Teufels Großmutter": Brigitte

## Der "Abschied" war der Anfang

Mary Wigman, wo sie Ausdruckstanz lernen sollte.

sie in Wurzburg – und unter Robert Siodmak in dem Film "Abschied".

Bereits im Jahr darauf kam sie wieder nach Berlin, zu Heinz Hilpert ans Deutsche Theater - da war sie 20. Sie muß ein wundersames Mädchen ge-

wesen sein, vor allem bei Shakespeare. Denn sie war zwar schmal, aber niemand hätte sie als zart bezeichnet. Als Rosalinde, die den Knaben Ganymed mimt, oder als männlich verkappte Viola muß sie hinreißend gewesen sein. Die Filme jener Jahre lassen es ahnen: Hilperts "Liebe, Tod und Teufel" nach Stevensons "Flaschenteufel" (1934), auch noch Das Madchen von Fanö" (1940) oder "Illusion" (1941). In "Münchhausen" wirkte sie mit, dann ging sie in die Schweiz, aus der man 1946 vernahm, sie sei einem Lungenleiden erlegen. Zum Gegenbeweis trat sie im selben Jahr wieder auf. In Zürich spielte sie, wiederum unter Hilpert, in Stücken von Max Frisch und Jean-Paul Sartre; auch im Film sah man sie wieder. Aber dann heiratete sie und wohnte

Hilpert holte sie noch einmal, an sein Deutsches Theater in Göttingen, zwischen 1953 und 1956, als Zuckmayers "Ulla Windblad" und als Alkmene in Kleists "Amphitryon". Dann schien uns Brigitte Horney endgültig

in Boston.

verioren. Nach Europa kam sie nur zu Stippvisiten, zu Filmen wie "Ruf der Wildganse" oder "Das Erbe von Björndal" oder zu Fernsehspielen. Das war alles - und zu wenig.

Plötzlich war sie bei Harry Buckwitz in Zürich, 1975, als umwerfende "Irre von Chaillot". Und so langsam kamen unsere Fernsehmacher dahinter, was wir an ihr haben. Als liebenswürdige Adele erschien sie dann, neben Carl Heinz Schroth, gegenwärtig ist sie auf dem Bildschirm "Teufels Großmutter". Denn "spielen" tut sie eigentlich nie: Sie saugt eine Figur in sich auf: "Ich mache mich leer, so daß nur noch eine Hülle von mir da ist. Da packe ich dann alles rein - das ist doch der Witz an der Schauspielerei."

nem Regisseur spielen, bei dem alles "phantastisch" sei, weil er eben das von seinen Schauspielern fordert, bei Rudolf Noelte. Der weiß es nur noch nicht. An diesem Geburtstag sei sie ihm ans Herz gelegt. Das müßte wirklich phantastisch werden.

HORST ZIERMANN

## **JOURNAL**

Streit zwischen Béjart und Nurejew geht weiter

Die beiden Tänzer de Pariser Oper, die Maurice Béjart zu Ersten Solisten befördert hatte (s. WELT v. 26. 3.), sind von der Direktion des Hauses wieder in ihren vorigen Status zurückversetzt worden. Der Streit zwischen Nurejew und Béjart ist damit aber noch nicht beigelegt. Während Bejart im französischen Fernsehen Nurejew der Lüge bezichtigte, weil er ihm gegenüber der Beförderung der Tänzer zuge-stimmt, der Direktion gegenüber aber diese Zustimmung bestritten habe, konterte Jean-Luis Martinoty. der Präsident des Verwaltungsrates und Opernintendant, Béjart scheine eine psychologisch schwierige Periode zu durchleben" und halte deshalb seine Wünsche für Realität.

Chagalls Erbe noch nicht freigegeben

dos Nizza Das künstlerische Erbe von Marc Chagall ist auch ein Jahr nach dem Tod des französisch-russischen Malers noch nicht freigegeben. Nach Angaben der Konservatorin des Chagall-Musuems in Nizza erhält die Familie den Großteil der Kunstwerke, deren Wert auf rund eine Milliarde Francs (300 Millionen Mark) geschätzt wird. Chagall hat mehr Bilder als angenommen zurückgehalten. Die Erben werden einen Teil wahrscheinlich dem Staat als Abgehung der Erbschaftssteuer überlassen, wie Picassos Erben nach dem Tode des Malers.

Zur Erinnerung an Herbert Spangenberg

DW. Hamburg

An den Maler Herbert Spangenberg (1907-1984), der vor allem in Hamburg eine besondere Bedeutung gewonnen hatte, erinnert ein schmaler Band von WELT-Mitarbeiter Hanns Theodor Flemming. Er beschreibt, unterstützt von vielen Abbildungen, das Werk des Künstlers und die Wandlungen seines Stiles von einer zwischen Impressionismus und Expressionis mus angesiedelten Figuration über eine Phase abstrakter Versuche zu einem phantastischen Surrealismus. Die Ausgabe mit 60 Seiten und 40 Abbildungen erschien im Hamburger Hower-Verlag und kostet 20

Giancarlo Menotti wird Spoletos Ehrenpräsident MvZ. Spoleto

Beim 29. Festival Zweier Welten von Spoleto (24. Juni bis 13. Juli), dreier Welten" in Melbourne folgt, wird sein Gründer Giancarlo Menotti zum Ehrenpräsidenten der Stiftung ernannt werden. Die Ehrung erfolgt zum 75. Geburtstag des Komponisten, dessen Oper "The Saint of Bleeker Street" von 1954 das Festival im Rahmen eines Galaabends eröffnet.

### **AUSSTELLUNGS-KALENDER**

Amsterdam: Keith Haring - Stedelijk Museum (bis 12. Mai) Berlin: Absolut modern Kunsthalle (bis 8. Mai) Bonn: Oskar Kokoschka – Rhein Landesmuseum (bis 27. April) Bochum: Aus den Trümmern - Mu-seum (12. April bis 31. Mai) Dortmand: Bilderwelten II - Muse-um für Kunst und Kulturgeschichte Düsseldorf: Keramik in der Weima-rer Republik – Hetjens-Museum (bis

Ein anderes Klima - Künstlerinnen gebrauchen neuc Medien - Kunst-halle (bis 11. Mai) Essen: Walter Dahn (bis 4. Mai)

Spanische Fotografie zwischen den Weltkriegen (6. April bis 11. Mai) beide Museum Folkwang Frankfurt: Welt ohne Alltag - Modegraphik – Museum für Kunsthand-werk (bis 18. Mai)

Hildesheim: Franz Eggenschwiler Roemer-und-Pelizaeus-Museum (bis Karlsruhe: Le Corbusier - Kunstver-ein (bis 18. Mai)

Krefeld: Aqvincvm - Neue Ausgrabungen im römischen Budapest 1970–1985 - Burg Linn (bis 25. Mai) Beuys, Judd. Oldenburg und Serra Museum Haus Lange (bis 20. April) Ladwigshafen: Paul Hindemith Der Komponist als Zeichner - Wil-helm-Hack-Museum (3. April bis 4.

München: Meisterzeichnungen aus sechs Jahrhunderten - Haus der Kunst (bis 25. Mai) Odilon Redon - Villa Stuck (bis 8.

Münster: Gotische Tafelmalerei Westf. Landesmuseum (13. April bis 1. Juni)

Nürnberg: Egon Schiele – Kunsthalle (23. April bis 22. Juni) Offenbach: Werner Eikel – Kalli-graphie – Klingspor-Museum (bis 20. Mai) Oldenburg: Silberschmiede – inter-national – Landesmuseum (bis 27.

Paris: Wien 1880-1938 - Centre Georges Pompidou (bis 5. Mai)

Regensburg: Gruppe Spur (1958–
1965) Städt. Galerie (12. April bis 25.

Schleswig: Bilder zur Weltliteratur -Schloß Gottorf (bis 25. Mai)
St. Florian/Oberüsterreich: Welt des
Barock – Augustiner Chorherrenstift
(25. April bis 26. Okt.)

Tübingen: Picasso - Kunsthalle (5. April bis 25. Mai) Zárich: Jean Fautrier - Kunsthaus

2 14 E 21

Landited und Preise vos

Manageriefez und KO

resulting to the terms, 35 to 15

- Lane 20

Community for states for the state of the st

1. 人。 被型。 1. 人。 被型。 1. 人。 可型。 2. 人。 2. 工程。 2. 人。 2. 工程。 2. 人。 2. 工程。 2. 人。 2. 工程。 2. 人。 2. 工程。

The second secon

New Yorker Flaggrendike

Sonnenkönig und seiner Entourage rüde vernascht und zugrundegerichtet wird. Lustvoll schwenkt der Tod dazu seine weiße Fahne. Das Leben ein bitterer Spuk, ein schnöder Gaukler-Traum, Molière als deftiges Volksvergnügen mit eindeutig-zweideutigem Gesten-Überschwang. Der Franzose Jérôme Savary, der lange als Agent provocateur eines Theaters galt, das sich aus Verkrustungen durch freche Possenreißereien zu befreien versuchte, hat Mo-

> Grand Magic Circus in Paris inszeniert hatte. Man müßte schon ein arger Miesepeter sein, wenn man nicht sähe. daß das seinen animierenden Reiz haben kann, dieses groteske Narrenspiel um den verrückt verblendeten Möchtegern-Aufsteiger Jourdain mit scharfen buffonesken Attacken zu durchsetzen. Tänzer und Musikanten in die von frechem Dialogwitz geformte Handlung immer wieder wie eine wilde Horde aus Funken-Mariechen und Folies-Bergère-Balletteusen einfallen zu lassen, wie aufgedrehte Figuren eines Mummenschanzes, in den freilich zum "guten Schluß" ein böser kalter Schnee bläst. Molières kluger Neu-Überset-

Viel Jux mit Molière zer Tankred Dorst, auf dessen Erkenntnisse sich Savary stützt, hat ja recht, wenn er hartnäckig das Entsetzen hervorkehrt, das die Molièresche Komik düster umlauert.

Der handfeste Zugriff Savarys mit

seinem Hang zu zügellosen Erotomanien, die geschmacklich bei ihm bekanntlich nie unanfechtbar sind, hat hier allerdings einen argen Pferdefuß. Er bringt vor allem den Titelhelden in Bedrängnis. Auf dem Fließband der Gags, die er oder die man um ihn herum mit flottem Tempo produziert und an denen das Auditorium am Premieren-Gründonnerstag seine helle Freude hatte, muß sich Heinz Schubert, der ja nun wirklich kein eindimensionaler Schauspieler ist und auch hier einige umwerfende Momente hat, auf eine Einfalt festlegen, die die tragikomischen Nuancen dieser keineswegs nur tölpelhaften

Figur einfach wegwischt. igur einfach wegwischt. Gegen ihn wirkt Rosel Zech, die im übrigen auch einen vorzüglichen Musikmeister abgibt, als Madame Jourdain geradezu anrührend, wie aus einem bürgerlichen Trauerspiel. Ein Hauch unkarikierter Menschlichkeit zieht da mit ihr über die Bühne, unerläßliches Ingrediens Molièrescher

Komődien. Solche Anflüge subtilerer Durchleuchtung des Molièreschen Personals aber vergehen schnell. Immer wieder heißt es nur: Einen Jux will er sich machen, und diesem gelächterlockenden Konzept Savarys ordnet sich das Ensemble mit saftiger Spiellaune willig unter. Zu großer Form läuft dabei Alexandre Guini als Philosophieprofessor auf. Auch Hausherr Peter Zadek klatschte aus seiner Loge begeistert Beifall. Nun, nach all den Premieren-Debakeln kann er einen Publikumsfänger, wie er sich hier ankündigt, ja auch nur zu gut gebrauchen. KLARE WARNECKE Weitere Termine: 30. März, 2., 6. und 16. April; Kartenbestellung: 040/24 87 13.

Die Rolle muß stimmen, damit man sie füllen kann: Brigitte Horney wird 75

Das gibt es nur in deutschen Zeitungen", hat Brgitte Horney einmal gesagt, "daß hinter dem Namen das Alter steht. Das hat nichts mit meiner Leistung zu tun." Wo sie recht hat, hat sie recht. Aber was soll man machen? Heute hat sie Geburtstag. In Berlin kam sie zur Welt, und das Preußische dieser Stadt hat sie mit ins Leben genommen – man hört es, wenn sie "Leistung" sagt und wenn sie von einer Rolle Stimmigkeit fordert: "Dann kann man sie füllen." Auch das hat sie in Berlin gelernt. Bei

Bei der Wigman muß Brigitte Horney jenes Blut geleckt haben, das einen lebenslang ans Theater fesselt. Sie nahm Schauspielunterricht, ging zu einem Wettbewerb - und gewann prompt den ersten Preis. 1930 spielte

Deswegen würde sie gern bei ei-

## Sommerzeit: Die Nacht zum Ostersonntag wird in den meisten europäischen Ländern um eine Stunde kürzer sein

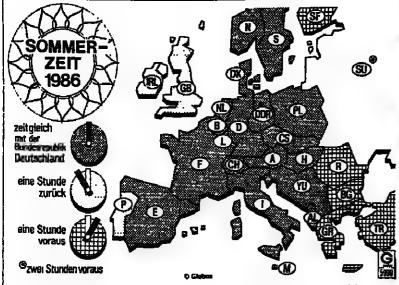

## Vom Nordkap bis Sizilien werden Uhren umgestellt

In der Nacht zum Ostersonntag, am 30. März um zwei Uhr morgens, werden in den meisten europäischen Ländern wieder einmal die Uhren eine Stunde vorgestellt. Auf Sommerzeit schalten außer den Ländern der europäischen Gemeinschaft auch die "DDR", Bulgarien, die CSSR, Finnland, Jugoslawien, Malta, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, die Sowjetunion, die Schweiz, Schweden, Ungarn und Zypern.

Die seit 1980 nach 30jähriger Pause wieder eingeführte Sommerzeit macht in der Wirtschaft, im Handel und im Verkehr kaum noch Probleme. Lediglich der menschliche Organismus zeigt zuweilen Anpassungsschwierigkeiten. So klagen beispielsweise Menschen mit Schlafstörungen über die "verlängerten Tage". Kinder, die bei Tageslicht nur schwer ins Bett zu kriegen sind, drücken morgens verschlafen die

Verantwortlich für eine pünktliche Umstellung von Winter auf Som-merzeit ist in der Bundesrepublik Deutschland die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig und Berlin. Die Zeit wird durch eine Atomuhr festgestellt, die höchstens eine Sekunde in einer Million Jahren vor- oder nachgeht. Anders und doch exakt arbeitet die Sonnenuhr (Foto). Sie schert sich nicht um Winter- oder Sommerzeit, sondern richtet sich strikt nach dem Stand des Gestirns, das ihr den Na-



## Gegossenes Silber im Kofferraum

Mutmaßliche Diebe der Reliquie des heiligen Adalbert gefaßt / Statue eingeschmolzen?

Nach einwöchiger Fahndung hat

die poinische Polizei die mutmaßlichen Diebe der Grabfigur des heiligen Adalbert verhaften können. Dies wurde jetzt in Warschau bekannt. Die 15 Kilogramm schwere Figur aus massivem Silber, die am Donnerstag vergangener Woche aus dem Dom zu Gnesen gestohlen worden war, ist aber vermutlich endgültig verloren. Die Diebe sollen sie eingeschmolzen haben, hieß es in der Hauptstadt.

Die Täter waren durch Fenster im Seitenschiff des Doms eingedrungen, nachdem sie die Schutzgitter durchsägt hatten. Neben der unschätzbar wertvollen Grabfigur aus der Werkstätte des Danziger Goldschmieds Peter von der Rennen aus dem Jahre 1662 schmolzen die Diebe auch sieben kleine Engel ein, die den ehemaligen Sarkophag mit den Reliquien des

Die Polizei nahm den Informationen zufolge fünf Mitglieder einer Bande fest, die sich auf den Raub von Kunstgegenständen aus polnischen Kirchen spezialisiert hatte. Drei der mutmaßlichen Diebe, ein Mann und zwei Frauen, wurden in der Nacht Donnerstag festgenommen, nachdem bei einer Straßenkontrolle im Kofferraum ihres Wagens mehrere Kilo erst vor kurzem gegossenen Sil-

bers entdeckt worden waren.

Der von den Poien als Nationalheiliger verehrte Adalbert wurde im Jahre 956 als Sproß eines böhmischen Fürstengeschlechts in Libice bei Pardubitz geboren und in der Magdeburger Domschule erzogen. 983 wurde er Bischof von Prag, wo sein Wirken jedoch erfolglos blieb. Schließlich legte er sein Amt nieder. Nach mehrjährigem Aufenthalt in Rom kehrte er nach Prag zurück, ging als Missionar

Preußen, wo er zu Tenkitten westlich von Königsberg den Märtyrertod er-

Der Legende zufolge mußte der damalige poinische Herrscher Boleslaw Chrobry den Heiden, die den Missionar erschlagen hatten, dessen Leichnam mit Gold aufwiegen. Doch der polnische Staatsschatz reichte zum Aufwiegen nicht aus. Erst als eine alte Polin einen Groszny, ihre ganzen Ersparnisse, auf die Waage legie, senkte sie sich. Sie blieb auch im Gleichgewicht, als auf der einen Sette nur noch eine Münze und auf der anderen Seite der Tote lagen.

Der Leichnam wurde in Gnesen bestattet. Kaiser Otto III. stiftete hier im Jahre 1000 das gleichnamige Erzbi-stum. 1039 schließlich wurden die Gebeine des heiligen Adalbert nach Prag gebracht, wo sie seither in einer silbernen Reliquienbüste im Veits-

## Shakespeares Verse für Knastbrüder

In der britischen Haftanstalt Dartmoor proben Insassen den Ausbruch - für den Film

SIEGFRIED HELM, London Zum ersten Mal in der Geschichte des britischen Films wird ein Spielfilm in einem Gefängnis gedreht und nur dort. Mit Gefängnisinsassen als Schauspielern. Mit einem Drehbuch, verfaßt von Straftätern. Das Londoner Innenministerium gab grünes Licht für das Projekt, das in der

Haftanstalt Dartmoor realisiert wird, wo Mörder, Sexualverbrecher und Ganoven Strafen verbüßen, die bis zu lebenslänglich reichen. Verständlicherweise muß Regis-

seur Paul Schoolman ausschließlich an Originalschauplätzen hinter Mauern drehen. Seine Darsteller würden sonst wohl nicht bei der Stange bleiben und bei der nächstbesten Gelegenheit ausreißen. Als auf dem Anschlagbrett der Anstalt Freiwillige gesucht wurden, meldeten sich von den 500 Insassen immerhin 50. Profis der ten daraufhin die Schauspieltalente der Ganoven.

Produzent Paul Chapple, als Mitarbeiter von Meisterregisseur Jack Gold ("Sacharow") bekannt, konnte sich unterdessen der tatkräftigen Unterstützung des Britischen Filminstituts versichern und das Projekt mit seinem Budget von zwei Millionen Mark flott machen. Im Juni beginnen die Dreharbeiten.

Die Schauspielerin Alice Krige, die mit den angehenden Sean Connerys und Michael Caines hinter verschlossenen Türen in der Zelle Workshops veranstaltet, über ihre Erfahrungen: "Die betraten völliges Neuland. Doch ihr Konzentrationsvermögen war erstaunlich, vermutlich deshalb, weil sie so isoliert leben."

Cicely Berry, bei den Shakespeare Players für Bühnen-Englisch zuständig, hatte einige Mühe, die Aus-

speares "Coriolan" als Übungstext abzuschleifen. Gefängnisdirektor John May hat den Hauptdarstellern erlaubt, praktisch ganztägig an dem Filmprojekt zu arbeiten. Die Gefängnisinsassen sollen einen richtigen Spielfilm über das Leben hinter Mauem machen. So kommt es nicht von ungefähr, daß eines der beiden Drehbücher den Arbeitstifel "Das steinerne Hotel" trägt.

Die Begeisterung der Mitwirkenden ist grenzenios. So mußte Direktor May alle seine Aufseher aufbieten, als die Szene "Gefängnisausbruch" geprobt wurde - so realistisch spielten seine "Schutzbefohlenen".

Der Gefängnisdirektor hatte den Filmkünstlern allerdings eine Bedingung gestellt: "Der Inhalt darf unter keinen Umständen dokumentarisch sein. Der künstlerischen Freiheit aber sind deshalb keine Grenzen gesetzt."

## **Tanzlehrer** haben alte Zöpfe abgeschnitten

KLAUS J. SCHWEHN; Mainz "Endlich bleifrei tanzen" – Aufkleber mit diesem Motto zeigen auf dem Internationalen Tanziehrer-Kongreß (INTAKO) in Mainz, was Trend ist in Tanzschulen und -kursen: Beschwingtheit, Lebensfreude und Harmonie, Aggressionsabbau. Dies be-deutet auch, daß der Gesellschaftstanz nicht kurzlebigen Modeströmungen nachläuft; besonders beliebt sind und bleiben neben den traditionellen Standardtänzen die lateinamerikanischen Tänze Cha-Cha-Cha und Rumba sowie Jive bei den Jüngeren.

Deshalb verschließen sich aber Tanzlehrer nicht neuen Entwicklungen. Die Orchesterchefs Hugo Strasser, Max Greger jun. und Günther Noris gaben auf dem Kongreß ein Versprechen ab: moderne Hits aus der Pop- und Rockszene in gängige Tanzrhythmen umzusetzen. Jazz Dance gewinnt deutlich an Interesse. Nicht von ungefähr haben die Tanzlehrer "A Chorus Line" (nach dem Musical- und Kinoerfolg) als "Sport für die ganze Familie" zum Modetanz des Jahres erklärt.

Tanzals Ausdruck von Lebensfreude, als wirksames Mittel gegen Vereinsamung und als sportliche Betätigung zum Ausgleich von Bewegungsdefiziten - diese drei Punkte standen im Mittelpunkt der Diskussionen unter den 800 Teilnehmern des Kongresses. Als "eine der ältesten Formen der Psychotherapie" bezeichnete der Wiener Neurologe Professor Walter Birkmayer den Tanz. Er helfe, seelische Verkrampfungen zu lösen.

Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, daß die Tanzlehrer bei vielen dem Disco-Alter entwachsenen jungen Menschen zunehmendes Interesse am Gesellschaftstanz registrieren. Besonders deutlich ist der Anstieg bei jungen Menschen ab 20: "Die Familie tanzt wieder."

Training des selbstbewußten Umgangs mit den gesellschaftlichen Spielregeln ist wieder gefragt. Der Gruß, die Anrede mit Sie oder Du Kleiderordnung sind Punkte, zu de-nen der Tanzlehrer Ratschläge geben soll, ohne Normen aufzustellen. Die Tanzschulen haben, das war ihr Kongreß-Resümee, alte Zöpfe abgeschnitten, aber behutsam - im Takt und mit

### Das Wetter zu Ostern: "bescheiden" AP, Frankfurt

Die Wetteraussichten für die Feiertage beschrieb eine Expertin des Deutschen Wetterdienstes knapp mit "bescheiden". Nachdem schon gestern eine Kaltfront mit Regen und Sturm von Norden nach Süden überganz Deutschland gezogen war, erwarten die Meteorologen zum Wochenende Temperaturen von nur noch fünf Grad und Niederschläge in allen möglichen Variationen: als Regen-, Schnee- und Graupelschauer. Da sich viele Osterurlauber von angekündigten Schlechtwettermeldungen nicht aufhalten ließen, staute sich gestern der Verkehr auf den Autobahnen. Auf 40 Kilometer wuchs die Blechlawine auf der Hansalinie zwischen Münster und Greven, 25 Kilometer Stau registrierte die Polizei auf der linksrheinischen Autobahn Mön-chengladbach-Koblenz bei Mecken-

### Gift-Wein im Handel

AP, Stuttgart Mindestens 360 Flaschen mit Methanol versetzter Wein sind in Baden-Württemberg in den Handel gelangt. Das teilte gestern ein Sprecher des Stuttgarter Gesundheitsministeriums mit. Der 1984er Barbera d'Asti-"Pippione" wurde vor allem an Gaststätten und Einzelhändler im Raum Mannheim/Heidelberg/Karlsruhe geliefert, dazu an jeweils eine Adresse in Südbaden und in Kassel. Es kann 🤚 nach Angaben des Ministeriums nicht ausgeschlossen werden, daß der Gift-Wein bereits beim Endverbraucher ist. Bei Anzeichen von gesundheitlichen Störungen, besonders Sehstörungen, solle sofort ein Arzt aufge-sucht werden.

#### Bußgeld für ASU-Muffel

Vier bis fünf Millionen Autofahrer haben es versäumt, die für ihren Wagen vorgeschriebene Abgas-Sonderuntersuchung (ASU) fristgemäß bis zum 1. April vornehmen zu lassen. Von Dienstag nach Ostern an wird die Polizei Bußgelder bis zu 100 Mark verhängen, wenn die ASU-Plakette fehlt oder der Prüfmonat überschritten wurde. In den nächsten Wochen rechnen die TÜV-Prüfstellen mit einem Ansturm säumiger Autofahrer.

### Meinung zu Sterbehilfe

64 Prozent der Deutschen billigen die Sterbehilfe, die der Chirurg Professor Julius Hackethal einer 69 Jahre alten Krebspatientin zuteil werden ließ. Des ermittelte das Institut für Demoskople Allensbach in einer Umfrage. Der Arzt batte der unbeilber kranken Frau Zyankali zur Verfü-gung gestellt. Hackethal sieht deswegen unter Anklage

👊 Ogaz te Manacan

<u>基金数</u>300000 000

**in** a meter Num

zin Stein und Teil

**plene Far**ing - Work

amine -

**Calcionaria** Dina C

Ez Mai Size porte

Marie and Artificial

Tana Ademia (1917 - 1

Arme Abstraction

ZerWeste at News

Springs aren idi

'ಕ್ಕು ಸ್ವಾಸಕಪ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿಕೆ

soused der glamate

Bureau, and reger is. Caracia: Europein

See Section 5

the mand and

Come Mr. Menson

Marie Times

Lactaria Co.

1 Gaster 7.500

Manager Tusa:

会学師 知をおいまさい!!

Zum ersten A

th auf gar ke

wiebenswürdi

and the wollten trans

Medical mode of the state of th

Ree alse Freund

chronisch erine

TOR SEE THAN

Reserved War at

Galerien

to die einder de

sa Adios. mair

in the second

ad schon waren

elen emande

and besucht a

en enem Sescal

et all the secure

Montiber seinen

ge offizieller R

We han, dem den, dieses thing ist entgel den, dieses thing ist entgel

And abortion zers

A second to the second to the

Man Net me

Der Wald.

en 70 mein

isagre en (

**阿里尼亚**英语

### Hell's Angels"-Pladoyer

AP, Hamburg Nach 124 Verhandlungstagen hat am Donnerstag die Staatsanwalt-schaft im Prozes gegen 18 Mitglieder der Rockergruppe Hell's Angels" vor dem Hamburger Landgericht mit dem Plädoyer begonnen. Die Staatsanwaltschaft sieht den Beweis dafür. erbracht, daß die "Höllenengel" in mehreren Hamburger Diskotheken Schutzgelder erpresten. Für die Gesamtwürdigung der Vorwürfe, zu de-nen die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Körperverlet-zung und Vergewaltigung zählen, sind drei Tage angesetzt. Das Urteil wird im Mai erwartet.

### Nachtpost im Airbus

Vom 1. April an wird die Deutsche Bundespost die Nachtpost auf vier Linien mit dem Airbus A 310 befordern. Das Bundespostministerium teilte gestern mit, daß die Lärmbelä-stigung für Flughafenanwohner erheblich gesenkt werde, da der neue Airbus geräuschärmer fliege als die Boeing 727. Der Airbus wird auf den Strecken Stuttgart-Frankfurt-Ham-München-Frankfurt-Köln. Hamburg Frankfurt Stuttgart und Köln-Frankfurt-München eingesetzt.

### 55.000 Hektar verbrannt

dpa, Carcasseme Heftig wütende Waldbrände haben 1985 im französischen Mittelmeerraum 55 000 Hektar Baum- und Buschbestände vernichtet. Dies wurde am Donnerstag bei der Generalversammlung einer regionalen Orga-nisation zur Bekämpfung von Waldbränden bekannt.



## ZU GUTER LETZT

"Schwarz-Schilling auf Frauen-Suche°, betitelt die Agentur Reuter ei-nen Bericht über den Bundespostminister, der von Politikerinnen and Vertreterinnen von Frauenverbänden wissen will, welche "Frauen der deutschen Geschichte" ein würdiges Motiv für die neue Briefmarken-Dauerserie sein könnten. Er will damit "Bewußtseinsbildung in hohem Stil" be-

## **WETTER: Wind und Schauer**

Lage: Tiefdruckgebiete ziehen vom ! Atlantik nach Skandinavien, sie lenken kühle Meeresluft nach Deutsch-

Vorhersage für Samstag: Anfangs aufgelockerte, im Tagesverlauf zunehmende Bewölkung mit Schauern. Temperaturen um 10 Grad, nachts 6 bis 3 Grad. Frischer bis stürmischer Wind aus Süd bis West. Weitere Aussichten: Am Sonntag vereinzelt Schauer. Am Montag in der Mitte und im Süden länger andauernder Regen. Wenig geänderte Temperaturen.

Sonnenaufgang am Sonntag: 7.03 Uhr\*, Untergang: 19.51 Uhr; Mondaufgang: -- Uhr, Untergang: 8.47

Sonnenaufgang am Montag: 7.01 Uhr, Untergang: 19.53 Uhr; Mond-anfgang: 2.24 Uhr, Untergang: 9.25 Uhr (\* in MESZ, zentraler Ort Kas-



| Deutschl:    | ınd | <u>:</u> | Mannheim              | 11<br>11 | bw<br>ba   | Paro        | 16 | bw   | Ostende<br>Palermo                  | 9<br>16            | bu<br>be     |
|--------------|-----|----------|-----------------------|----------|------------|-------------|----|------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| Berlin       | 17  | bw:      | München               | 19       | be         | Perent.     | 18 | wl   | Paris                               | 12                 | bw           |
| Bininfeld    | îi  | bw       | Münster               | 10       |            | Genf        | 12 | w    | Peking                              | 16                 | bd           |
| Braunlage    | ŝ   | R        | Norderney             | 5        | άW         | Helsinki    |    | pm   |                                     | 20                 | be           |
| Bremen       | 11  | bw.      | Nürnberg              |          | R          | Hongkong    | 20 | R    | Prag                                |                    |              |
| Dortmund     | ii  | bw       | Oberstdorf            | 17       | ρw         | Innsbruck   | 17 | be   | Rhodos                              | 16<br>17           | þe           |
| Dresden      | 16  | be       |                       | 17       | be         | Istanbul    | 15 | be   | Rom                                 |                    | he           |
| Dismidori    | 12  | he       | Passau<br>Saarbrucken | 16       | b <u>e</u> | Kairo       | 26 | be   | Salzburg                            | 18                 | W            |
| Exfurt       | 14  | Rs       |                       | P        | . R        | Klagenfurt  | 10 | wl   | Singapur                            | 32                 | þw           |
| Essen        | 11  | p.m.     | Stuttgart<br>Trier    | 11       | bw         | Konstanza   | 15 | be   | Split                               | 17                 | be           |
| Feldberg/S.  | .,  | Sp       | Zugsprize             | 3        | ĎΑ.        | Kopenhagen  |    | R    | Stockholm                           | .7                 | jω           |
| Flensburg    | ÷   |          |                       | 0        | he         | Kortu       | 18 | bd   | Straffburg                          | 10                 | þw           |
| Frankfurt/M. | ıí  | bw       | Ausland:              |          |            | Las Palmas  | 39 | 100  | Tel Aviv                            | 22                 | be           |
|              | 12  | bw<br>R  | Alminu                | _        |            | Leningrad   | 7  | he   | Tokio                               | 13                 | B            |
| Freiburg     |     |          | Algier<br>Amsterdam   | 23       | he         | Liesabon    | 14 | Day. | Tunis                               | 17                 | be           |
| Garmuch      | 21  | be       |                       | 9        | be         | Locarno     | 16 | be   | Valencia                            | 25                 | he           |
| Greifswald   | 13  | Rs       | Athen                 | 16       | ρw         | London      | 10 | ρw   | Varna                               | 18                 | he           |
| Hamburg      | 12  | bw       | Barcelona             | 16       | be         | Los Angeles | 16 | bd   | Venedig                             | 13                 | <b>97</b>    |
| Hannover     | П   | bw       | Beigrad               | 14       | be         | Luxemburg   | 10 | bw   | Warschau                            | 15                 | he           |
| Kahler Asten |     | bw       | Bordeaux              | 12       | be         | Madrid      | 14 | bw   | Wien                                | 16                 | be           |
| Kassel       | . 9 | þď       | Bozen                 | 16       | De-        | Mailand     | 17 | he   | Zhrich                              | 15                 | рæ           |
| Kempten      | 16  | he       | Brüssel               | 11       | be         | Malaga      | 22 | be   |                                     | -                  |              |
| Kiel         | 10  | pa.      | Budapest              | 18       | be         | Mallorca    | 17 | he   | bd = bedeckt; bw = 0                |                    |              |
| Kobienz      | 12  | DW       | Bukaresi              | 20       | he         | Moskau      | 9  | pw.  |                                     | THE REAL PROPERTY. | i.           |
| Köln-Bonn    | 12  | bw.      | Casablenca            | I7       | be         | Neapel      | 21 | wί   | Nebel: A - Regen                    | Rs=B               | rpn          |
| Konstanz     | 15  | DO.      | Dublin                | 8        | bu:        | New York    | 7  | wl   | schauer, δ = S                      | chaect             | 2 <u>8</u> 6 |
| Leipzig      | 18  | he       | Dubrovník             | 20       | he         | Misses      | 15 | be   | Schneeschaner; S<br>per: Sr = Schne | o-sp               | WHEE         |
| List/Sylt    | 5   | bw       | Edinburgh             | 8        | þΨ.        | Oslo        | 7  | he   | wolkenks                            |                    |              |

## LEUTE HEUTE

### Gegenbesuch

Zur Erinnerung an die amerika-nische Schülerin Samantha Smith, die 1983 in Moskau vom damaligen Parteichef Jurij Andropow empfangen worden war und die im vergangenen Jahr bei einem Flugzeugunfall ums Leben kam, erschien jetzt eine sowjetische, elfjährige Schülerin im Weißen Haus. Dort wurde am Donnerstag Katerina Lytschewa mit einem herzlichen Lächeln und einem festen Händedruck von Ronald Reagan begrüßt. Begleitet wurde sie von ihrer Mutter und einem Mitglied der amerikanischen Organisation "Children as the Peacemakers" (Kinder als Friedensstifter). Am Tag zuvor hatte Katia in einer Washingtoner Schule Papier-Tauben mit kleinen Gedichten sowjetischer Kinder verschenkt.

## Gestiftet

Ein Gemälde der Sängerin Joni Mitchell, eine Kohlezeichnung von Bob Dylan, Werke von Andy Warhol und Roy Liechtenstein gehörten zu den Spenden bekannter Zeitgenossen, die am Mittwoch im New Yorker "Hard Rock Cafe" versteigert wur-den. Die 400 000 Dollar Erlös kommen der Hungerhilfe für Afrika zugute. Für den guten Zweck wurden insgesamt 75 Werke gestiftet. Den höchsten Preis erzielte eine Collage von Roy Liechtenstein. Sie wechselte für 37 000 Dollar den Besitzer.

### Guter Geschmack

Ein Millionengeschäft gehe den Briten buchstäblich durch die Lappen, vermutet die Textillobby des Landes. Denn das Königshaus hat ausdrücklich untersagt, daß Prinz Andrew und seine Braut Sarah Ferguson auf textiler Unterlage an breiten Brustkörben prangen: T-Shirts mit ihrem Konterfei sind in den "Regeln des guten Geschmacks\*, aufgestellt für die Hochzeit am 23. Juli, verboten worden. Aber ansonsten kann so ziemlich alles mit dem Porträt des königlichen Paares bedruckt werden. Die britische Souvenirindustrie rechnet mit einem Umsatz von rund 200 Millionen Pfund (mehr als 600 Millionen Mark). Prinz Andrew und seine Braut werden ihre Köpfe auf Handtüchern, Tassen und Stirnbändern wiederfinden.

## Augustines Aschenfahne

DW. Anchorage

Nach dem Ausbruch des Vulkans "Augustine" bei An-chorage in Alaska, dem nordwestlichsten Bundesstaat der Vereinigten Staaten, wurde am Freitag von den Behörden Katastrophenalarm gegeben. Eine dichte Wolke aus Asche und Rauch zieht in nordöstlicher Richtung auf die 285 Kilometer entfernte größte Stadt Alaskas zu. Nach Ängaben von Vulkanologen ist die Wolke 15 Kilometer hoch. Geschäfte und Fabriken schlossen daraufhin vorzeitig ihre Pforten und schickten Arbeiter und Ange-

stellte nach Hause. Personen mit Atemproblemen wurde empfohlen, ihre Wohnungen nicht zu verlassen.

Der 1228 Meter hohe Vulkan liegt auf einer unbewohnten Insel im Cook-Inlet, einem breiten Meeresarm, der bis nach Anchorage reicht. "Augustine" brach zuletzt vor zehn Jahren aus. Flugzeuge wurden aufgefordert, die gewaltige Rauch-und Aschenfahne weiträumig zu umfliegen. Anchorage ist stark frequentierter Flughafen für Zwischenlandungen von Maschinen, die über die Polroute Tokio anfliegen.

# GEISTIGE WELT





Christine Pfundt: Frühling am Hambacher Schlof

### er mir das früher einmal an-gedroht hätte, in unbe-schwerteren Abschnitten meiner Biographie, dem wä-Quere gekommen. Aber nun war sie an mich ergangen, diese verdammte, verdammt warmherzige und unoriginelle Aufforderung, Ostern bei Menschen mit kleinen Kindern zu verbringen.

"Am allerbesten, du nimmst schon so richtig an unserer Karwoche teil, komm bald!" Herzlich und unüberlegt rief Nellie mich in Briefen und Telefonsten zu sich in ihre kleine Familie. "Werde ich alt?" – "Aber gewiß, mein Lieber." – "Werde ich darum bemitleidenswert? Und Ostern? Was soll danit los sein? Eure Sorte von Frömmigkeit verwünsche ich, wißt ihr das nicht? Ich bin nämlich zu Abstraktionen fähig, mehr noch: ich liebe die Abstraktionen." - "Na, komm schon, pack deine Koffer."

los, fortzufahren, aber ich tat es immer wieder: Das Christentum im Dienste der Bundesbahn und der glänzenden Kinderaugen und so weiter, und rede du mir nicht ein, daß ein altwerdender Einzelmensch ein Obdach für Festzeiten braucht. Schau dir die Weltnachrichten an und laß dich von den wahren Schrecken der Menschheit heimsuchen. Nellie bekommt immer zur rechten Zeit ihre intelligenten Lachanfälle.

Ich hasse Gästezimmer, und stand dann doch am Bahnsteig, zusammen mit anderen Ättlichen und Alten. Eine mürrische Miene hielt ich für angebracht. Mir selber war ich

#### 99 Zum ersten Mal wollte ich auf gar keinen Fall unliebenswürdig sein.

gram, und ich wollte mich eben in die passende Mißstimmung für Nellies Familie vertiefen, die fünfeinhalb Fahrtstunden vor mir, als jemand mir mit der Hand auf die rechte Schulter schlug. Ich drehte mich um, und es war der gute alte Freund Rino Stockfeldt, der mir, chronisch erheitert, gegenüberstand. Rino ist faste zwanzig Jahre älter als ich. Sein Reiseziel war aber nur Frankfurt, ein Friseur, dann Bildende Kunst in verschiedenen Galerien.

Als der Zug einlief, rief ich Rino schnell zu: Ich fahre allerdings leider in der Ersten Klasse, also Adios, mein Lieber, tut mir wirklich leid." - "Ich zahle zu", rief Rino zurück, und schon waren wir gemeinsam in einem überheizten, grüngepolsterten Abteil allein und saßen einander gegenüber. Auch wenn er mich besucht, sitzt Rino niemals bequem in einem Sessel. Er rutschte auf dem Bundesbahnsitz ebenso hysterisch von der linken auf die rechte Vorderkante, und ebenfalls ganz so wie in meiner Wohnung redete er sofort über seinen problematischen Rang in der offiziellen Hierarchie der Bildenden Künstler. "Der Durchbruch läßt auf sich warten\*, sagte er. "Geduld, Geduld", antwortete ich.

Einem wie ihm, dem alles Alltägliche nicht liegt und dem dieses Alltägliche folglich gleichgültig ist, entgeht selbstverständlich die banale Zersiedelung des Rhein-Main-Gebiets, aber ich zeigte ihm die Szenerie, verbot mir allerdings, zu fragen: Müßten Künstler nicht genauer hinschauen? Stattdessen sagte ich: "Um dieses Waldgebiet hier soll es besonders schlecht stehen."

"Ja, der Wald!" rief mein alter Freund, und schon bedauerte ich ihn, weil ich ihn gestört hatte. "Der Wald, der Wald! Jetzt geht's aufs Ganze!" - "Wie meinst du das?" fragte ich. "Jetzt, wo mein Leben sich dem Ende zuneigt", antwortete mein Freund. "Ich werde siebzig. Viel ist nicht mehr zu erwarten. Ja, mein Lieber, mein Leben neigt sich dem Ende zu."

Zum ersten Mal seit Tagen verspürte ich den dringenden Wunsch, auf gar keinen Fall

# Feiertags geht Nellie aufs Ganze

## Eine Ostererzählung aus dem deutschen Milieu / Von GABRIELE WOHMANN

unliebenswirdig zu sein, und ich sagte: "Man kann nie wissen." – "Wie bitte?" Rino erkundigte sich wie nach einem Hörfehler, und sein aufgeregtes Gesicht verlor den dro-henden Ausdruck. "Ich meine: weiß man's? Steckt man ganz drin?" Sicher fühlte ich mich nicht, doch mein Herz klopfte plötzlich laut und erwärmend für meinen alten Freund. Der wurde mir unversehens überleen, denn er bemerkte kühl: "Oh doch, da führt kein Weg dran vorbei, daß ich siebzig

klopfte und sagte: "Aber Schluß damit, wir erreichen Frankfurt. Bin äußerst neugierig auf Kuno Franklin." Er stand auf, ich stand auch auf, wir drückten uns die Hände, zu fest für meinen Geschmack, aber es war mir recht, wie für immer, und um ihn tröstend aufzuscheuchen, rief ich ihm zu meiner eisenen Verwunderung nach: "Die Sonne ist heute morgen so rot und interessant aufge-

Sechs Stunden später, in Nellies Wohnzimmerchen – alles bescheiden bei den Hansteins, behaglich und doch noch immer anfängerhaft mit Blick zum leicht ansteigenden Gärtchen -, dort später, nach der Bahnfahrt, konnte ich mich zu keinen überraschenden Gesprächsfetzen mehr hinzwinen. Ich setzte mich kam mir sofort gehbehindert vor, stellte mich wieder, ging ein wenig umber und blieb für mein unmutiges Gefühl altem Lagerbestand ähnlich - und war doch hier so gutartig willkommen. Eine Spur kränkend, empfand ich aber, wie selbstverständlich ich sogleich in diesen Haushalt eingegliedert wurde. Auch wenn eine Liebesgeschichte verlährt ist, sollte ein Rest von Aufgeregtheit einstmaligen sogenannten Partnern zu schaffen machen.

Was trieb Nellie denn überhaupt, sie kam und ging, und alles hatte mit österlichem Dekorieren zu tun, oder ich wollte die Lage so sehen. "Nichts mitgekriegt von afrikanischen Hungerkatastrophen, hm?" fragte ich sie böse. "Oh doch", sagte Nellie, "aber ge-stern abend bei den Nachrichten fanden wir plötzlich diesen schauderhaften Industrieunfall viel gräßlicher, grauenvoll, war es das nicht? Diese Explosion, waren es nicht Ex-plosionen..." – "War's nicht Indien, war es nicht Mexico City", äffte ich sie nach und ich spürte, daß mir hauptsächlich die Angst vor dem Gästezimmer im Nacken saß; mit einer Hotelunterkunft für die kommenden Nächte wäre ich freundlicher gewesen.

"Die Kinder, meine Kinder", sagte Nellie, die müssen Ostern haben." Sie zündete eine Kerze an. Man könnte wieder was rauchen, fiel mir daraufhin ein. Ich rauchte und redete mehr als ich Lust hatte. Was mir noch einfiel - und das belebte mich auf einmal das war meine letzte große Reise. Erst seit knapp vier Wochen lebte ich ja wieder in diesem gut aufgeräumten, beengten kleinen Staat. Ich rief nervös: "Das alles hier macht einen übellaunig und verrückt, von den Osterurlaubern bis zu deiner Kerze da, wenn man vor vier Wochen noch am Golf von Mexiko gestanden hat."

"Du hast mich nicht vermißt, auf dieser ganzen Reise hast du mich kein einziges Mal richtig vermißt, stimmt's?" fragte Nellie, aber warum so vergnügt, das fragte ich mich Nun, weil ich jetzt bei ihr notgelandet war. die Reise überstanden, ich in der Falle, ganz der Alte, nur um noch ein paar Längen konfuser und problematischer, was ihr nicht mißfiel. Nellie ist eine heitere, offenmütige Person, hellblond und weißhäutig, und am liebsten hat sie es mit schwierigen Men-

achen wie ich einer bin zu tun. Das vermute ich. Ich bin ihr schwieriger Mensch.

Mir kam ein Zitat wie gerufen und ich sprach es nu ihr hin: "Ringsberum Wasser, mittendrin das Unglück." – "Warst du denn auch auf einer Insel, dort an diesem Golf von Mexiko?" fragte Nellie, die nun im Sessel saß und anfing, Tee einzugießen. "Ich war auf einer Halbinsel, aber die ist hier nicht gemeint. Das war ein Zitat." - "Von wem? Von welchem Unglücklichen?" Nellie lachte und fragte gar nicht nach. "Vermissen ist uns", sagte ich. "Also hast du mich nicht vermißt", schloß Nellie. Ich vermied es gerade noch, "kluges Kind" zu sagen, war liebenswürdiger und wiederholte: "Vermissen paßt nicht."

Es behagt mir nie, wenn Nellie sich in der Stimmung einrichtet, ich sei ihr Patient und sie selber meine Auserkorene. Unter allen Frauen in meiner Reichweite ist sie lediglich diejenige, die mir am besten bekommt. Bis hierhin und nicht weiter. Nellie, zu jung, um zu wissen, wie viel Wert diesem Umstand beizumessen ist, macht sich nicht genug aus dieser Bekömmlichkeit.

Darüber dachte ich, aber zerstreut und dauernd von Anblicken abgelenkt, ein bißchen nach, als ich, Nellies Rat befolgend, durch die Einkaufsstraßen von Göttingen viel zu hastig ging. Die übrigen Passanten hatten Besorgungen zu machen, ich nicht. Nur damit es einen markanten Punkt, etwas Erstaunliches, in meinem Bericht vom Stadtgang ergäbe, lief ich durch den Botanischen Garten. Alle Pflanzen waren in den Gewächshäusern untergebracht. In den Gewächshäusern, auf der Suche nach einem bestimmten, meine Kindheit erweckenden Geruch, haben mich gelangweilte, vor Erschöpfung lärmende Schulkinder gestört.

Bei meiner Rückkehr in Nellies gemietetes Reihenhaus wurde ich mit unberechtig tem Optimismus begrüßt. Um Hilfe hätte ich rufen sollen: Nellie, steh mir bei! Ich bin ein schlechtgelaunter Mensch, weiter nichtst Nellie steckte, frei von Argwohn, soeben auf einen ungefähr fümf Zentimeter dicken Reif aus auberginenfarbenem Bast dunkelgrün bemalte Eierschalen. Nie fürchtete sie, ihre Handlungen nähmen sich in meinen Augen

"Mal was anderes", sagte sie. "Eine Alternative." Sie lachte ausführlich, und eigentlich steckt ihr Lachen immer an, diesmal aber nicht. Sieht wie eine Blutwurst aus", sagte ich. "Bleicher Blutwurstkringel. Ganz Göttingen ist mir gerade eben auf meinem Rundgang wie eine einzige überquellende Metzgerei vorgekommen."

Und doch sind wir eine Universitätsstadt", rief Nellie heiter. "Auf mein Gebinde bin ich jetzt erst recht stolz. Eine wahre Alternative, wie sich zeigt, wenn du an Blutwurst denken mußt. Sag mir nur ein einziges Mal, warum du Theologe bist." - "Wegen der Alternative", antwortete ich. "Was hat diese Blutwurst damit zu tun?" fragte Nellie. "Der Glaube ist die Alternative zum Selbstmord\*. sagte ich. "Ich bin aus diesem Grund nicht vorhin vom Bordstein gefallen, von einem Lastwagen erfaßt worden und ich habe mich in keinem Gully ertränkt, verstanden?"

Ich weiß, ich weiß, du bist von Göttingen nicht angetan, weil es evangelisch ist, und weil alle Kirchen verschlossen waren, du hast nirgendwo zum Schmollen eintreten können und im Botanischen Garten gefroren, und in Wahrheit haben dir alle diese Metzgereien Appetit gemacht. Leb dich hier wieder ein, ja?" bat Nellie. "Das Leben ist langweilig\*, erwiderte ich, und ich fand, es treffe sich gut, daß in diesem Augenblick Markus, Nellies fünfjähriger Sohn, sich ins Wohnzimmer drückte. Sollte Nellie doch sehen, was sie sich mit ihrer Existenzart eingefangen hatte: Da stand ein erheblicher Programmpunkt in ihrer Autobiographie auf der Schwelle und hatte ein wichtiges, läppisches Begehren an sie, Nellie, zu richten, Nellie, die für immer und ewig zuständige Adresse. Nur einmal pro Monat wechselte mit Nellie bei den Kindern eine Art Vater ab. miteinander aus.

Ich konnte von jeher nie behalten, wie viele Kinder dieser frühere Vater neu dazu bekommen hatte, in einer neuen Ehe, denn Nellie war außerdem noch eine eifrige Tante, eine gute Schwester ihrer ebenfalls zu Eltern aufgetriebenen Geschwister. Aber über diesen schwer verständlichen und frohgemuten Vermehrungsbetrieb zu argumentieren, war ich nun zu faul.

Markus ließ sich in einen Pullover stülpen, wodurch seine freundliche, mir zugedachte Grimasse für kurze Zeit verschwand. Wie gut mich das Kind behandelte! Es war mir peinlich. Seinen Schwestern und ihm hatte ich nichts mitgebracht. Kein Übelnehmen! Und gerade das war es, was mich traf. Ich kam mir, hier im Wohnzimmer, wie der Kleinste und Törichste vor.

Mach deine Sache gut", rief Nellie ihrem Sohn nach. Zu mir gewandt, fuhr sie fort: "Du findest uns egoistisch, aber da hast du einen Gegenbeweis: Die Kinder gehen singen, sie ziehen von Haustür zu Haustür, und zwar sammeln sie für andere Kinder, notleidende, verstehst du, ich glaube: in Kolumbien, also bitte."

"Sicher singen sie "Christ ist erstanden" und ,We shall overcome' durcheinander", knurte ich, "richtig international, Christus als Sozialhelfer, Entwicklungshilfe-Gott." "Ganz international, warum nicht?" Nellie

#### 99 Etwas Buddhismus, ein paar Pfund Kibbuz und zwei Tage Kloster.

war nicht zu kränken. "Die Sache mit dem Singen und Sammeln geht von der Gemeinde aus, sie haben irgendein Adoptivdorf. Trink deinen Tee, komm. Und Mischa, der tut sich auch ganz schön um."

Mischa ist Nellies einstiger Ehemann, ein Lehrer, Musik und Religion, vielleicht lehrt er auch noch ein Fach, keine Ahnung. Wegen der Theologie kennen wir uns. Bei mir war er im Seminar. Guter Kerl, mit der typischen zeitgenössischen Abneigung gegen einen Gott an sich, einen Gott ohne Gebrauchsanweisung und Nutzanwendung. Bei solchen guten Kerlen verkommt die Heilige Schrift zur Ökologie-Fibel, oder wie sie sonst gerade verwertet werden kann. Entsprechendes hatte ich auf der Zunge, als Nellie erzählte: Mischa hat einen 4-Wochen-Kurs in Hinduismus gemacht, oder war's Zen, auch egal, und dann wird er im nächsten Jahr da unten im Osten bei irgendwelchen Allerärmsten, verstehst du, helfen, du verstehst mich: helfen! Mit seinen beiden Händen Annacken."

"Synkretist", rief ich, und schimpfte weiter. Ein elender Synkretismus hat sich breitgemacht, eine gewaltige Schlamperei. ekelhafter Synkretismus." Ich hoffte, Nellie werde mich um eine Übersetzung bitten. Das tat sie aber nicht. Sie lachte. Wie oft

diese Frau doch lacht. Ich habe dieses Talent zum Lachen immer an ihr geschätzt, nur manchmal fühle ich mich dadurch paralysiert. Übel nimmt sie mir nichts. Ihr Gesundheitswert für mich ist wahrhaftig bemerkenswert. Und doch, ich wiederhole: Ab und zu käme mir etwas mehr Empfindlichkeit, verknüpft mit Widerstand, gelegen.

Nellie schob die weiten Armel ihrer schweren, vielfach melierten Strickjacke über sehr weißen, vertrauenerweckend fleischigen Unterarmen bis zu den rosigen glatnigen Frauen mit einwandfreien Ellenbogen. Mit der Grazie der Dicken, weil sie so gut ausgepolstert war, bewegte sie sich zur Küche hin und zurück, um mir Gebäck zu servieren. Warum zieht sie sich immer so warm an? Und auch im Haus bevorzugt sie Stiefel. Vieles an Nellie ist mir fremd und wird es bleiben, und trotz Abstoßung macht es einen guten Teil des Reizes aus, mit dem sie auf mich einwirkt.

Was ich ganz und gar nicht und niemals verstand, das ist das Phänomen Sirke. Nellies Adoptivtochter. Als hätte sie nicht längst viel zu viel zu tun, denn halbtags arbeitet sie als Heilgymnastin, dann erzieht sie die eigenen beiden Kinder, sorgt häufig für Nichten und Neffen mit, und amtiert in einem großen Freundeskreis als Hauptperson, als ware das alles nicht genug, spielte sie ihre Aktion herunter, indem sie verkündete: Ich brauche einen vietnamesischen Kontrast zu meinen beiden nordischen Typen, weißblond wie sie sind. Anschlie-Bend: ein Lachanfall, wie Musik aus einer Panflöte.

Was ich an der ganzen Adoptivgeschichte jedoch nicht nur nicht verstehe, was ich Nellie auch nicht ganz verzeihe - und trotzdem zieht es mich an, wie oftmals bei Nellie ein verkehrter Geschmack - das ist der Name Sirke, den sie für dieses Kind beim Standesamt ertrotzte. Sirke, ist das finnisch? Ist es überhaupt etwas, taugt es etwas? Das Kind Sirke kame bald mit den anderen Kindern von diesem Haustür-Singen zurück; ach, Familienleben!

Ich wollte Nellie zurufen: Vor wenigen Tagen noch stand mein Schreibtisch in Manhattan! Dann sah ich, während Schnee fiel, den Sinclair See in Detroit, je davon gehört? Ich hatte den Zipfel von Kanada im Blickfeld, der südlich vom Stadtbezirk Detroit liegt, das ist der einzige amerikanische Platz, von dem aus Kanada im Süden liegt, falls die Leute vom Wayne State University Department recht haben. Ich seufzte, wollte von Galveston erzählen, sagte aber: "Alienthalben kannst du diese schludrige Vermischung der Lehren beobachten, falls dir nicht klar sein sollte, was Synkretismus ist."

"Hab ich mir haargenau so zusammengereimt, mein Alter", sagte Nellie sanftmütig und fröhlich.

In Kursen lernst du ein bißchen Buddhismus und häufelst ein paar Pfund Kibbuz dazu und zwei Tage gehst du ins Kloster, um mal auszuprobieren, wie das ist: die Meditation, ganze zwei Tage lang! Und dann hast du am Ende eine Kohlsuppe, in der alles verkocht ist und nichts mehr nach sich selber schmeckt ... \*

"Gott ist überall, oder nicht", sagte Nellie, und übrigens: Was möchtest du heute abend essen? Die Kinder haben sich was Italienisches gewünscht. Gott ist in der Natur, oder, ich meine, wo ist er nicht? Im Wald ... - \_ Im Wald!" Ich schrie nun beinah. Armer Gott, wäre doch schade um genug gelaunt.

ihn."— "Themawechsel", rief Nellie. "Was ist mit Sex, wie wär's stattdessen? Die Kinder kommen gegen halb sechs zurück, also . . ."
— "Warum benutzt du die jeweils gängige Sprache, Nellie", fragte ich. Ich wurde nunstimmlich gesehen ziemlich sanft. Innertich nahm ich Habachtstellung ein. "Sex. Oder: du hast mich nicht vermißt. Vermissen! Sex. wie Händesvaschen zu er Reuchen wenn der wie Händewaschen, wie Rauchen, wenn der Tee getrunken ist . . .

"Wie steht's damit", fragte Neilie. Daß sie keinerlei Lachanfall bekam, warnte mich "Du hattest genug davon, es reicht, was du davon hattest, von Sex, meine Liebe, es reicht, um dein restliches Leben in Askese zu verbringen." Diesmal lachte ich, aber künstlich, und ans Gästezimmer dachte ich. Es graut mir nicht vor dem, was Nellie vorschlug. Aber daß sie es vorschlägt, schreckt mich ab. Auch die Tageszeit, die Einfügung in ein Familienleben, in ein Tagesprogramm, die Nummernhaftigkeit, und das Unleidlichste war mir, wie wenige von meinen Funken der Ergrimmtheit auf Nellie über

Ich bin erst dreiunddreißig, wieso soll ich genug davon haben?" erkundigte Nellie sich. "Nimm einen Kurs", schlug ich ihr vor. . Und ich, ich gebe dir ja jetzt auch Rotwein

#### 99 Erinnerungen an weiße Haut und die Angst vor dem Gästezimmer.

oder Cognac, was immer du willst. obwohl du genug Alkohol hattest, um dein verbleibendes Leben in Trockenheit zu verbringen. mein Alterchen\*, sagte Nellie. "Es wird gut für uns sein. Es ist besser, glaub mir. Was fehlt dir überhaupt? Das kann doch nicht nur die Osterzeit sein oder deine Rückkehr aus Amerika und dieser Synkretismus? Du hast doch irgendwas."

Fing es gar an zu schneien? War es ein bißchen wie vom St. Regis-Hotel-Zimmerfenster aus, Detroit, Michigan? Ich empfand beinah körperlich, wie Annäherungen möglich wurden: an meine Erinnerungen, an Nellies weiße Haut, und meine Laune würde sich bessern, ich verlöre meine Angst vor dem Gästezimmer, nicht mehr lang und ich spräche mir eine Verzweiflung von der linken oberen Zwerchfeligegend los.

In diesem Augenblick entstand Lärm an der Haustür, kurz darauf war Markus die paar Stufen zum Wohnzimmer herbeigerannt gekommen; er stand wieder auf der Schwelle und rief: "Wir haben schon fast sechzig Mark zusammengesungen, aber mir ist kalt." Er schlenkerte ein Kleidungsstück um sich berum. "Vernünftiges Kind", lobte ich und ich erwartete, meine Ironie treffe Nellie und Markus gleichermaßen.

Nellie verpackte ihren Sohn in dem blauen Stück Stoff mit Reißverschluß und Kapuze, und zum Abschluß stattete sie ihn noch mit einem kleinen lustigen Schlag auf den Hosenboden aus; das Kind lief weg in Richtung Vorgärtchen, Straße, und ich fand mich ihm in unserer Beziehung zur Frau hier im Haus so ähnlich, nur mich fand ich nkumper und viel weniger anziehend als das

"Machen wir ruhig alles so, wie du es für gut hältst", sagte ich, wobei ich mir erstaunt und nicht ohne Angst zuhörte. Machen wir dein Programm. Ich folge dir, wirklich, das werde ich." - "Warum so plötzlich?" fragte Nellie "Mir geht es nur noch darum, daß meine Geistesgestörtheit nicht offen zutage tritt. Also los, geschlechtliches Leben und italienisches Essen und Ostereier auf Bhrtwurstkringel, los damit."

Nellie hat mich gern so, in dieser Stim-mung, es wurde dämmrig, ich faßte Mut, und ich spürte, wie ich schon wieder zwei drei Minuten bei der Vermeidung der Geistesgestörtheit gewonnen hatte, ja, es ging aufs Ganze, und auf einmal war ich gut

# Wir haben doch die besseren Korruptionen

## Fritz Muliar live mit Polcuch: Eine Wiener Talkshow ohne Kamera

Die deutsch-österreichischen Beziehungen blühen und gedeihen, wie in der vorigen Woche der Besuch von Bundespräsident v. Weizsäcker in Wien wieder einmal bewiesen hat. Zur selben Zeit saßen, ebenfalls in Wien, zwei eingefleischte Ostgermanen zusammen, der Wiener Burgschauspieler Fritz Muliar und der preußische Schriftsteller Valentin Polcuch, um sich über Gott und die Welt, Preußen und Österreich zu unterhalten. Hier das Protokoll ihres Gesprächs.

Valentin Polcuch: Du, Fritz, weißt du eigentlich, worum ich dich beneide? Und Fritz Muliar: Ha, von Anfang unserer Bekanntschaft an ...

VP: Nein, kalt, kalt... FM: Liegt schon länger zurück? VP: Na, so an die zwei Jahre. FM: Zwei Jahre? Da warst du in Wien, ich hab's: daß ich in Wien leben kann? VP: Schöne österreichische Überheblich-

keit, hörst? Aber es ist schon wärmer. FM: Moment mal, da waren wir doch damals nach der Kammeroper miteinander in dieser kleinen Konditorei... VP: Warm, warm ...

FM: ... weil's uns so gut geschmeckt hat

VP: Kalt, Fritz, kalt, denk an vis à vis. FM: Vis-a-vis ist der Barhold. Da gibt's a gutes Rindfleisch...

VP: Vis-a-vis weiter, weiter, kein Rind-FM: Weiß ich nicht, wirklich, aber kann ich jetzi was bestellen, Herr Ober?

VP: Fritz, du enttauschst mich. Ich will es dir sagen: Ich hab' dich beneidet, wie du gesagt hattest vor der Konditorei: "Da vis-à-vis, da guck mal rauf, da ist die Wohnung, wo mein Stiefvater gearbeitet hat, da wo ich als Kind immer hingelaufen bin, ja, da guck ich schon mal wieder hinauf." Darum hab' ich dich damals beneidet. In einem deiner Bücher sagst du; man muß schon ein Glückspilz sein, um in Wien geboren zu sein.

FM: ... stimmt nicht ganz, also so auch

VP:...aber ungefähr. FM: Also gut, es stimmt, denn ich kann auch sagen, warum. Schau, das Bild dieser Stadt

ist so unzerstört geblieben wie das von Rom

oder Paris oder Prag, vielleicht auch noch

Budapest. Weiter nach Westen war ja alles

kaputt. Mit dem Wohnhaus, in dem man

geboren ist, mit der Schule, mit dem Spiel-

platz - wenn das alles hin ist, geht ein Stück

VP: Ich mag keine Heimatphilosophie,

Fritz, mir geht es um die Österreicher, und

ich weiß eigentlich nicht, was die haben,

FM: Vielleicht ist es die Wohnung meiner

Mutter im siebten Bezirk. Da bin ich gebo-

ren, du magst lachen, aber ich geh' immer

wieder noch dorthin, einmal durch die

Kandlgassen, und schau hinüber und sag',

da hast du ein Zuhause gehabt. Ich hab' ein

Haus, mein Sohn hat in Wien eine Wohnung,

ich fühl' mich überall dort wohl, aber da-

heim bin ich im siebten Bezirk. Wenn ich

was Schwieriges habe, geh' ich dorthin, bin

30 Jahre jünger, und es geht schon wieder,

und da in der Kirche, da bin ich getauft

worden. Ich liebe den Seitenaltar, wo meine

Mutter gesagt hatte, da hat dich die Tante

Hermine gehalten, da haben sie dann das

VP: Dieser große "siebte Bezirk" deiner

Mutter, dieser Seitenaltar, diese Kondito-

rei gegenüber deines Vaters Werkstatt,

macht das vielleicht aus euch selbstbe-

wußtere Menschen? Ist der Österreicher

darum "gestandener" als wir nördlichen

Menschen, trotz aller eurer Korruptionen

und so weiter, gut, gut, wir haben sie auch

VP: Also mal im Ernst: Euer Selbstbe-

wußtsein ist - fast sage ich - gesünder,

weil ihr so selbstverständlich zu Hause

seid. Mancher von uns hat völlig unver-

dientermaßen ein gebrochenes Kreuz.

Verstehe ich es richtig, wenn ich euch

anschaue mit eurer strotzenden Wursch-

FM: Aber uns haben sie auch kaputtgeschla-

gen, denk an 1918, als unsere Monarchie von

ldioten mutwillig zerschlagen wurde, da ha-

ben wir einen Schock bekommen, als wenn

man einen normalen Menschen durch Zau-

berspruch zum Liliputaner werden läßt. Es

saßen sechs Millionen deutschsprachige

FM: Aber unsere sind die besseren, waren

schon immer besser, das ist historisch.

deines Lebens verloren.

was wir nicht haben ...

Wasser drübergeschüttet . . .

die Hülle und Fülle ...

tigkeit?

Österreicher ganz allein mitten unter größe-VP: Na ja, ihr habt aber dann ganz mäch-

tig das Fähnlein geschwungen... FM: Ja, es kam ein Nationalbewußtsein auf, aber das falsche. Wir haben gesagt, deutsch reden wir, die sein die mehreren, gehen wir zu denen hin. Genau an meinem Geburtstag, am 12. Dezember 1919, hat der Tiroler Landtag den Anschluß an Deutschland beschlossen, na, die Alliierten haben es dann doch

verhindert. VP: Aber die Österreicher wollten doch FM: Nun, die Sozialdemokraten wollten.

weil sie sagten, geh'n wir, da ist eine sozial-demokratische Regierung. Die Deutschna-tionalen sagten, wurscht, was kommt, deutsch ist deutsch, und als 1938...

VP: Du bist im Krieg gewesen, mit Natio-nalbewußtsein, ohne Nationalbewußtsein, gleichwie, da hattest du eine deutsche Uniform ...

FM: ... ja, und in der bin ich als Soldat in Zagreb, in Agram, einmarschiert. Wir wurden empfangen wie die Befreier, wir haben auch gar nicht geschossen, sind einfach ein-marschiert, der kroatische General Kwaternik hat ja nichts gemacht. Laibach, also Ljubljana wurde im Handstreich genommen, die Kroaten sind gekommen und haben uns mit Blumen bekränzt, aber vier Tage drauf wurde eine unserer Patrouillen erschossen. Und ich saß, ich würde es heute noch finden in Zagreb, in einem kleinen Wirtshaus, einer Kavana, und hab' dort mit einem Kroaten gesprochen, einem älteren Herrn, der sehr gut Deutsch sprach, und ich hab' ihm gesagt, um Gottes willen, die schießen ja auf uns. Da hat er gesagt, nein, nicht auf Sie. Wir haben doch geglaubt, die Österreicher kommen zurück. Aber es sind Deutsche, das ist ganz was anderes, sagte er, der alte Kroate. Da hab' ich auch so nachgedacht, daß wir wohl kein so schlechtes Land abgäben..

VP: Habt ihr dann auch bekommen, als erstes besetztes Land, das überfallen worden war", so beift es wohl? FM: So steht's in der Moskauer Deklaration.

VP: Ist eine billige Ausrede . . .

FM: Natürlich, und der Bundeskanzier, der vorher, hat mir mal gesagt: Du, weißt', unser Staat steht auf einer Lüge. Aber besser auf

einer Lüge wie gar nicht. Da kann man nichts machen, hat der Bundeskanzler damals hinzugefügt.

VP: Verstehe ich dich recht, daß du sagen willst, damals

FM: Ihr werdet so felerlich, ihr Deutschen. wenn einer vom Nationalbewußtsein spricht. Für mich ist der Unterschied sehr einfach: Die einen, das sind *meine* Trotteln, und die anderen sind deine Trotteln.

VP: Ist da der Unterschied so groß?

FM: Das ist ein Riesenunterschied. Hab' ich dir erzählt, daß sie in Friaul eine österreichi-Yor Gott sind dock alle Österreicher: Fritz Muliar (links) und sche Bewegung haben, dort werden Bilder verkauft mit dem Franz Jo-

seph auf italienisch. Und wie ist es in Ungarn zum Beispiel? Du weißt, daß in der alten Monarchie bei uns die Offiziere Du zueinander sagten. Nun hör zu, im Jahre 1942 war es, da war Ungarn auf deutscher Seite. Im Abteil saß ein ungarischer General-major, und ein Wehrmachtsoffizier kam ins Abteil. Man stellte sich vor, und dann sagte der Ungar: Herr Kamerad, sind Sie Deutscher, oder bist du Österreicher? Man soll Geschichte nicht leugnen. Ich mach' den Deutschen ja keinen Vorwurf, aber so geschichtslos darf man nicht sein. Das habt ihr nicht nötig. Das deutsche Volk ist viel zu gut und viel zu gescheit und viel zu selbständig,

es braucht seine Identität nicht zu verleugnen. Und da ist mir . . . VP: Du bist ja ganz schön in Fahrt, so ganz

unaustriakisch ... FM: Ach was, da bin ich lieber ein kleiner. beschissener Osterreicher mit meinem Siebeneinhalb-Millionen-Volk und weiß, wo ich hingehöre, als wie ich renne in der Bundesrepublik herum. Da hänge ich dann in eurer Bundesrepublik herum und sehe nur Bungalows und McDonalds und Poster, und in der anderen deutschen Republik krieg' ich in jedem miesen Restaurant, wie heißt die Suppe doch, ja, Borscht oder Soljanka, aber der Bungalow heißt Datscha.

VP: Bei euch heißt es "mei Hüttn".

FM: Huttn, mei Hausl. VP: Ich werd' immer neidischer.

FM: Brauchst du nicht. So angenehm ist der "Zustand Österreicher" auch wieder nicht. Hast du gewußt, daß Wien kleiner geworden ist als Hamburg? Die Großfamilie ist ohnehin passe. Da war früher der Großvater, die Großmutter, der Onkel, fünf Neffen, Kinder – man ist zusammengekommen und hat Feste gefeiert, und wenn einer gestorben ist, war er zu Hause. Ich war mit dem Burgtheater auf Tournee in Bangkok, wir hatten einen Thailander, der war Chauffeur, aber eigentlich Student. Den hab' ich gefragt, sagen Sie mal kurz den Unterschied zwischen der thailändischen und der europäischen Kultur. Da hat er geantwortet: Wir schicken unsere Kranken ins Spital, und wenn sie sterben sollen, holen wir sie nach Hause. Die Europäer schicken sie ins Spital zum Ster-

ben und kümmern sich nicht um sie. VP: Je mehr ich darüber nachdenke, desto deutlicher wird mir, daß Nationalbewußtsein...

FM: Wer über Österreich nachdenkt, muß über die Einstellung des Österreichers zum Tode nachdenken, sie ist ein Teil davon. Es gibt kein Wiener Lied, wo nicht die Toten herumkugeln. "Heut kommen die Engel auf Urlaub nach Wien", heißt es. Oder: .Verkauft's mein Land, ich fahr inn Himmel", oder: "Ein Flascherl Wein schütt mir aufs Grab" und so weiter, zum Beispiel: "Die Schrammin solin's spielen und dann hauen sie den Deckel zu." Es wird unentwegt vom Tod gesprochen und gesungen. Der Tod, ich werd pathetisch, hat seine Schrecken verlo-

VP: Seid Ihr so souveran im Leben und

FM: Ich weiß nicht, was du meinst. Ich vermute, es hat das alles mit der Katholizität zu tun, die ja nicht das Schlechteste ist, bitte

VP: Und die Bayern, sie sind doch auch katholisch?

FM: Die Bayern sind ganz andere Menschen. VP: Aber sie sprechen doch dieselbe Sprache, wie z.B. eure Salzburger, nämlich bairisch, bitte dich, mit a und i.

FM: Die Bayern haben die Verfeinerungsphase nicht mitgemacht, das heißt, die bürgerliche Bildung der städtischen Bevölkerung war nicht so breit gestreut. In München gab es eine ganz kleine führende Schicht von Aristokraten und eine dünne führende Schicht von Bürgern. Bei uns hingegen ist dieses Bürgertum tief in die Gesellschaft VP: Und diese Bürger hatten ihren Kaiser.

FM: Ja, ja, sie haben den Kaiser unentwegt gesehen und haben ihn nachgemacht. Schau mal her, der Unterschied zwischen dem Franz Joseph und dem Ludwig, das ist der Unterschied zwischen dem österreichlischen und dem bayerischen Menschen. VP: Da erscheint einem dein Kaiser wie

ein Preuße, korrekt, arm und kalt. FM: Nu ja, so arm und kalt war er wiederum auch nicht, der Franz Joseph, auch wenn er in einem eisernen Bett geschlafen hat.

FM: Sagt man. Aber er hat die Schratt ge-

VP: Eine werte Kollegin von dir. FM: Ja, die hat für das Burgthester viel

getan. Und wir haben jetzi den Peymann. VP: Und keine Schrett, die beim Sinowatz intervenieren könnte. Warum hat der Sinowatz keine Burgschauspielerin, wie der Keiser damala

FM: Geh, der Sinowatz, das ist auch kein

VP: Und wenn er nun, wenn die Geschichte verrückt spielte, unser aller Bundeskanzler würde, oder mai ganz ernsthaft gefragt: Wenn nicht das protestantische, karge, ordentliche Preußen sich zur Vormacht der deutschen Stämme gemacht hätte, wenn dagegen Wien die Hauptstadt eines Landes geworden wäre, so ein Mittelding, etwas Deutsches Reich und etwas mehr k. u. k.-Monarchie? Die Schulkinder in Potsdam hätten aufgesagt: "Aller Eh-ren ist Preußisch-Österreich voll" und die austriakischen Galizier hätten zusammen mit den preußischen Oberschlesiern Pierunie" gerufen, wenn der Kaiser kam, der unumschränkte Herrscher von Slowenien, Kaschubien, der magyarischen Pusta und der brandenburgischen Heide, Graf von Kalisch und Großkapitän von

Lübeck und Ragusa... FM: Schon gut, schon gut. Was ware geworden? Wir wären, sagen wir mal, so wie in der wahren Geschichte, nach der Gegenreformation katholisch geblieben, das wäre unser Glück, denn dadurch sind wir damals zwar etwas ängstlicher geworden, haben aber eine Religion gewonnen, die sehr kreativ zum Schauen, zum Riechen und zum Hören ist, und da hättet ihr auch was abbekommen. Wir hätten unsere Unverkennbarkeit behalten, die sich aus der Mischung ergibt mit Italienern, Slawen, Magyaren, sogar mit Schweizern.

VP: Ja gut, aber was, bitte dich schön, hättet ihr mit uns gemacht, den Preußen, die auch Germanen sind und Slawen und Kaschuben und Hugenotten ...?

FM: Wir wären, gute Verwaltungsbeamte, die wir waren, erfolgreich in der Administration eines gemeinsamen Reiches. Aber wir hätten es nicht durchdrungen. Die Konsistenz des deutschen Volkes ist viel zu fest und steif, daß wir mit unserer konzilianten Art da hätten hinein können. Und ein Volk, das man nicht durchdringen kann, kann man nicht regieren. Also, ich glaube nicht, daß es günstig gelaufen wäre mit Österreich als führender Macht.

VP: Auch nicht eng mit den Bayern? FM: Die Bayern? Die hätten uns aufgefressen. Die sind gestinder, sind vitaler, uriger. Zu unserem Charakter, dem man Charme zuspricht, gehört doch a bissl a Deka-

VP: Etwas Dekadenz, ein Schuß Zynik, ein bißchen Selbstironie. Das alles haben die Bayern nicht sehr . . .

FM: Wir sind schwächer, aber wir gehen nicht unter, das macht uns aus. Andere verlieren und sind weg. Wir verlieren unentwegt, und es dauert lange, bis wir unser Ansehen wiederhergestellt haben. Mit ein paar idiotischen Sachen zerstören wir es wieder. Und so weiter. Wir überleben nicht, weil, sondern obwohl. Denn immerzu haben wir den falschen A... geleckt in unserer Geschichte, immer den falschen.

VP: Nicht traurig sein, Fritz Muliar, wie haben denn wir es gemacht? Nun gut, wir sind stubenrein, wir sagen es vornehmer. Wir haben zu oft auf dem falschen Fuß Hurra geschrien. Der Unterschied liegt ja nur in der Metapher, und was gilt die school Im Grunde sind wir vor Gott dock



## Deutschlands letzte Wildnisse

as ist eine Wildnis? Eine Land-schaft, die noch völlig unberührt ist vom Eingriff des Menschen, sel dieser Eingriff nun ausbeutend und mellorierend oder auch nur bewahrend und regulierend. Kein "Naturschutzpark" also, sondern eher ein von der Zivilisation quasi vergessenes Gelände, das auch dem sogenannten Normaltouristen wenig zu bieten hat, weder Wege noch Beobachtungsstände noch Hinweisschilder, und das deshalb von den Scharen sonntäglicher Spaziergänger weitgehend verschont

Gibt es solche Wildnisse noch in Deutschland, einem dicht bevölkerten Land mit vielen Straßen und Eisenbahnen, in dem die Zersiedlung scheinbar unaufhaltsam voranschreitet und selbst die ausgedehnten Wälder fest im gestaltenden Griff der Förster und der Heger sind? Man möchte es kaum glauben. Zwei Berliner Naturfreunde freilich der Schriftsteller Peter Baumann und der Fotograf Klaus Noack, behaupten in einem soeben erschienen Buch steif und fest; Ja. es gibt sie noch, die deutschen Wildnisse, man muß sie nur suchen.

Zwar sind es "letzte Wildnisse", und das

Buch der beiden heißt denn auch Deutschlands letzte Wildnis\* (Verlag Georg Westermann, Braunschweig. 124 S., 49,80 Mark), aber es sind ihrer gar nicht so wenige. Da ist zum Beispiel die Insel Spiekeroog mit ihren Salzwiesen, da sind die dichten Auwälder von Taubergießen am Oberrhein, die Hänge und Schründe im Nationalpark von Berchtesgaden, das Elbufer von Drawehn, und da sind Ostfrieslands Hochmoore und Wattenmeere.

Alle diese Gebiete sind typische Außenlagen, Grenz- oder Zonenrandgebiete, Küsten oder durch Flußarme abgeriegelte Altwasserstrecken. Es sind Gebiete, die sich einer ökonomischen Nutzung allein schon dadurch entziehen, daß sie, wie Peter Baumann schreibt, "ständig in Bewegung sind", regelmäßig vom Wasser überflutet werden oder gar, wie in Berchtesgaden, "von einem Strom von Steinen". Und es sind typische Rückzugsgebiete

für bedrohte Pflanzen- und Tierarten. Im Schnttstrom am Fuße des Watzmarins gedeihen Bergahorn, Hornklee und Thymian, auf den Almwiesen daneben Prachtnelke und Gelber Eisenhut, Alpenziest, Brauner Enzian und das Schwarze Kohlröschen. Die Bulten und Schlenken ostplätze der Trauerseeschwalbe und die Laichgebiete des himmelblauen Moorfroschs. In den Salzwiesen von Spiekeroog haben sich rund vierzig Pflanzen- und 1200 Tierarten (!) den extremen Bedingungen Klaus Noack, ein begabter, sehr sedukt

ger Fotograf, gewinnt auch noch den kärglichsten "Öko-Nischen" windersame optische Effekte ab, die das Buch nicht zu-letzt zu einer Entdeckungsfahrt für Föioamateure machen. Wir zeigen oben das Noack-Foto der im weiten Umkreis be-rühmten "Eiche von Jasebeck" in der N he von Drawehn, die seit Jahrhunderten im Vordeichgelände dem Anstirmen des Hochwassers widersteht

Nicht weniger endrucksvoll sind die Fotos von dem überflüteten und dennoch in voller Blitte stehenden Spiekerooger Strandflieder, die Blicke durch die Weiden- und Schwarzerten-Tunnel im Altwasser von Taubergießer, die Auwiesen nahe dem alten Elhfahr Übergang bei Lenzen – Urlandschaften, über denea für den Betrachter wie ein Demoklesschwert die bange Frage bangt: "Wie lange noch?" ANDREAS WILD

## Der Professor hat das letzte Wort

Von LOTHAR SCHÖNE

ugegeben, man wird mich auslachen, wenn ich sage, was ich gehört habe. Und ich gestehe, auch ich würde lachen, verwundert lechen und zum Schluß den Kopf schütteln, wenn man mir so etwas erzählte. Jeder, der Professor Neintal kennt, hielte das für unwahrscheinlich, ja für absurd und unwahr. Aber ich versichere, daß es die reine Wahrheit ist, die ich berichte (wenngleich ich mir noch nicht im klaren bin, ob ich sie überhaupt berichten soll), wobel ich gern einräume, daß ich diese Wahrheit nur meinem scharfen, vielleicht sogar überscharfen Gehör verdanke. Denn es ist eigentlich verwunderlich, daß niemand außer mit, obwohl auch andere in der Nähe Professor Neintals saßen, seine seltsame Äußerung gehört haben will

Dabei ist die Bemerkung selbst weniger erstaunlich, sondern vielmehr die Tatsache, daß Neintal, gerade Neintal, so etwas hinsprechen konnte. Gut, ich weiß, Neintal wäre wahrscheinlich selbst der erste, der dem allen scherzhaft entgegnen würde: "Was interessiert mich mein Geschwätz von ge-

Auch wenn er damit recht hätte, finde ich, daß ein einmal in die Welt gesetzter Satz, vor allem, wenn man wie ich weiß, mit welchem Gesichtsausdruck er in die Welt gesetzt wurde dadurch nicht schon seine Bedeutung

Denn gerade das ist es, was Professor Neintal seinen Schülern mitgeben will: den Dingen nachgehen und - immer wieder kritische Fragen stellen, sofern ihm daran gelegen ist. Ganz im Sinne seines umfangreichen und oft zitierten Werkes "Die Sicht an sich: Pro und Contra, Wenn und Aber" frage ich mich deshalb: Wie kommt ein Mensch wie er zu solch einer apodiktischen Aussa-

Zu dem Zeitpunkt, von dem ich erzähle, strebte Neintal ohne Umwege und mit der für ihn typischen kargen Brillanz der Sätze dem Höhepunkt seiner Vorlesung zu. Er hatte einige Male zuvor innegehalten, um mit seinen kleinen, wasserblau-trüben Augen die geistigen Mitgänger unter seinen Verächtern aufmerksam zu mustern und innerlich abzuzählen, eins, zwei, drei, vier, um dann wieder in seinem Monolog, den er gern als Dialog ausgab, fortzufahren.

Seine näselnde, mit hoher Kultur klanglos gehaltene Stimme steigerte sich dann in ein dumpfes, alles zermahlendes Brummen, in dem die Sätze zu einem Ozean verschwammen und nur ein leises Überschwappen vom Luftholen des Redners klindete.

Das war genau der Zeitpunkt, wo gewisse Studentinnen kleine, spitze Schreie auszustoßen begannen, ihre Augen dieses sanfte, perimuttartige Schimmern annahmen und sie selbst dunkel, aber sehr lustvoll die andere Wahrheit hinter Neintals Worten zu ahnen begannen. Auch Neintals Assistent Heinerle schien immer wieder fasziniert und saß, die nervös spielenden Hände in Kreuzform auf die Bank vor sich gelegt, mit blassem Gesicht da, den Meister unverrückbar im Vi-

Neintal wuste um seine Wirkung und pflegte diesen Moment höchster Verzükkung, sinnlichster Teilhabe bis ins Rauschhafte, ja, ich möchte fast sagen, bis ins Animalische hinein zu steigern. An diesem Punkt der Vorlesung angelangt, meist kurz vor Schluß, legte Professor Neintal eine Pause ein, und das sehr bewußt. Wie jeder gute Theatermann weiß er, daß das Ende der Vorstellung nicht eins sein darf mit ihrem Höhepunkt. Es muß noch eine Restzeit verbleiben, in der im Zuschauer die ganze kathartische Kraft der Rede wirksam werden kann, bevor er, befreit und geläutert gleichsam, taumeind geht.

Aber, wenn ich das in aller gebotenen Zurückhaltung sagen darf, Professor Neintal wählt häufig einen zu späten Zeitpunkt des Abbrechens. (Nur so ist es übrigens zu erklären, daß man viele seiner Hörer noch lange danach mit trockenen Lippenbewegungen, mit denen seine Rede ganz offenbar nachge-

## Der Blick zurück

Von RAINER MALKOWSKI

Beim gläubigen Empfang des Märzlichts. der alljährlichen Entdeckung der Sonnenenergie mit Stirn, Kinn und Wangen eine leichte Irritation durch die Amseln durch die unverwandt im vorjährigen Laub wühlenden Amseln.

kostet wird, antrifft oder, häufiger bei Stidentinnen, sie wandeln sieht, die Augen im eine unbestimmte Ferne gerichtet.) Ich könnte auch umgekehrt formulieren.

Neintal bricht in letzter Zeit immer häufiger zu früh ab, ein Vorgang, der mit der Dramaturgie seiner Vorlesung nicht in Einklang zu bringen ist. So auch diesmal. Nach seiner unvergleich-

lichen Hinführung bis kurz vor den Höbepunkt, den schon spürbar gewordenen Gesten der Demut und Verehrung, dem Lechzen nach Erfüllung, sein letzter Satz iautete: Versuchen Sie, sich diese Philosophie des Wenn und Aber zu erobern, und das ist nur möglich, indem Sie in den Dingen leben", dann dieser plötzliche Abbruch, das ausgebliebene Senken der Stimme, die jähe Ernüchterung, diesmal besonders stark dadurch hervorgerufen, daß er sich erschöpft in den harten Stuhl neben dem Rednerpult fallen ließ, so daß dieser einen kleinen, klagenden Schrei von sich gab. (Es wäre aber falsch, von fehlendem Nachspiel au sprechen, da die Klimax noch nicht erreicht

All das bewirkte einen Grad von Nichtbefriedigung, von plötzlichem Alleingelassen-sein, von vermißter Zärtlichkeit und verw sachte eine hörbar lautiose Enttäuschung. die an der Schwelle des Umkippens in kaust unterdrückte Aggression stand. Zwar rückte Neintal seinen Stuhl dem Publikum entgegen, nun einem Liebhaber nicht unähnlich, der, am Ende seiner Kräfte, eilig die Schuhe zuband, und sagte, gewissermaßen con andante: "Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Fragen", aber das war nur der mißratene Abschluß einer mißlungenen Auffüh-

So passierte, was noch nie geschehen war. Eine Studentin aus der Mitte einer vorderen. Reihe stand auf und hahnte sich den Weg ins Freie, wobei auch die im Gang Sitzenden. aufstehen mußten. Ob sich die anderen nur animiert fühlten oder sowieso auch gehenwollten, weiß ich nicht. Jedenfalls standen nach und nach immer mehr auf, es wirde lauter, man hielt das Beisammensein für beendet, obwohl die Zeit noch längst nicht um

Neintal saß vorn auf seinem Stuhl und schaute dem Auszug zu, und da hörte ich diesen Satz von ihm. Er sagte ihn nicht. gerade laut, aber so, daß ich ihn hören konnte: "Cosi fan tutte."

War er enttäuscht, oder war er enttäuscht über seine Enttäuschung, oder war er schon bei jenen Klängen, die alle Enttäuschung hinwegspülen, wie der Bergbach die losen Kiesel mit sich reißt, unerbittlich und gleichsam besänftigend? Ich weiß es nicht, Ich weiß es wirklich nicht.

Seld g ed Acatung vor et kein eigene Wieler giaubt, des neines Manu Menten: eigenen dailer weniger b Ist beileibe bildhübsche, ek Benkanischen B and Burt. Gahl Bu schen Ursprung

Free Shul-

Emil der Siaalu

Siredat das 🕯

garden ohn

endenten zu m

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF

Francest ect

giene Orich

eg sem von-

min nepen L

hade bother

rezigkeit 🐗

investis him

-Minution

de Platter :

in Gemeile

Berül

En Albri a Peusin Africadric au Theose

≤se.

Sephan !

Grashieba Grashieba Grasav Werse Hernrich

Schichte ()
Novum Te
1913), Rudolf I

bland - kenats Medaille Vo. Jah Se farnere aufgebi An wurde vor 32 Seboren und to select, cur uni Pet die sie im amerikanische da olvierte. Von ding nach Bonn then Hauptstadt Mersi war sie in amerikanischen / al assistant" im !

lisanger kam sie die begleitete ihm au die m die verschi thin kam sie auch and Sie gehör is die er das Grab is die er das Grab is die besuchte, und is die sich nicht is is die sich nicht is and standig in Bor

Compariment avan

id af Leberszeit bi de in iner lebhafte de in iner lebhafte de in iner lebhafte de in spett, in gleich de in Sprung ins ka de se Stellung aufga de in betwechselte, die i

Einführung in die Philosophie sind

Thaddaus Troll war zwar durch und durch

Schwabe, aber auch ein kritischer Schilde-

rer seiner Landsleute. Von ihm stammt diese

Darstellung des Stifts, das seit nunmehr

viereinhalb Jahrhunderten in einem umge-

bauten Augustinerkloster über dem Neckse-

user steht: .... das Tübinger Stift, eine er-

folgreiche und berühmte Baumschule, aus

der bedeutende Talente und illustre Genies

hervorgegangen sind. 1536 hat es Herzog

Ulrich gegründet, damit dort armer from-wher Leut Kinder auf Staatskosten studieren

könnten. Das sogenannte Landexamen, der

jährliche Fischzug nach geistigen und geist-

lichen Talenten, hat also eine lange Tradi-

tion. Beim Landexamen werden Tertianer

aus dem Land geprüft; wer es besteht, darf zunächst die Seminare in Mauibronn,

Schönthal, Urach oder Blaubeuren bis zum

Abitur besuchen. Schul- und Internatsko-

sten übernimmt der Staat. Nach dem Abitur bezieht der Kandidat das Tübinger Stift, wo

er Theologie studiert, ohne sich zum Pfer-

Von der Entstehungsgeschichte angefangen ist die Wirklichkeit jedoch weitaus differenzierter. Herzog Ulrich batte nach der

Rückkehr aus dem von den Habsburgern

erzwungenen Exil 1534 erkannt, daß es zur

Ausbreitung der neuen Lehre gut ausgebil-

deter protestantischer Theologen bedürfe.

Schließlich hatte Luther in Briefen an die

Fürsten, so auch an Ulrich, immer wieder

auf die Notwendigkeit eines guten Schul-

und Bildungswesens hingewiesen, und der

Erfolg der Reformation hing besonders da-

von ab, daß es Pfarrer und Lehrer gab, die

das christliche Gemeinwesen im Sinne der

Jakob Andreae, Autor der Konkordienformel (1528–1590); Jurij Dalamtin, Schöpfer

der slowenischen Schriftsprache (1547-

1589); Johann Albrecht Bengel, filhrende

Gestalt des Pletismus, "Schwabenvater"

(1687-1752); Friedrich Christoph Octinger,

Mystiker und Theosoph (1702-1782); Lud-

wig Hotzcker, Erweckungsprediger

(1798-1828); Stephan Ludwig Roth, Pfar-

rer, Pädagoge und Volksführer der Sieben-

bürger Sachsen (1796-1849); David Fried-

rich Strauß, Verfasser des "Leben Jesu"

und der "Christlichen Glaubenslehre"

(1808-1874); Gustav Werner, Anstaltsbe-

gründer "Gustav-Werner-Stiftung" (1809-

1887); Karl Heinrich von Weizsäcker,

Kanzler der Universität (1822–1899): Julius

Köstlin, Mitbegründer des Vereins für Re-

formationsgeschichte (1826-1902); Eber-

hard Nestle, Novum Testamentum Grae-

ce" (1851-1913); Rudolf Kittel, \_Biblia He-

rersberuf verpflichten zu müssen."



The second second Bedray THE PERSON NAMED IN ---- 21 CC Toch on E + 224 Buch mit The state of the s THE COLUMN 140 Sec. 36. - La tel Jehrtale - CONTRACTOR 1 375

schulpp de le

securizan de le secondado de la commetolació de secondado de secondad secondad secondad secondad de secondad s

... Server server and deg To the let Spieke EL. M. turch die のこれが可能を連続 THE THE PARTY OF T THE SECTION LAND 可引用的激酶医糖 ा विकास <u>विकास व</u>र्ष ं से बहुई छट्टी L'DRESTU

1. - 722/ 52

The second secon

- 1 g (1) 15 35°

etzte Wor

---Celbstverdientes Geld gibt einem Frei-100 heit und Achtung vor sich selbst. Jetzt habe ich kein eigenes Einkommen 1 47 Juli . Oraki mehr, und jeder glaubt, der Pelzmantel sei 1. 1. 12. 12. 20. das Geschenk meines Mannes. Dabei habe ich ihn von meinem eigenen Geld gekauft." 2.2.2 Die sich darüber weniger beklagt als viel-1.5 mehr amüsiert, ist beileibe keine Emanze, 7.05 sondern die bildhübsche, elegante Frau des neuen amerikanischen Botschafters in Bonn, Richard Burt. Gahl Burt - "mein Vorname ist gälischen Ursprungs, meine Mutter Sept. stammt aus Irland", – kennt sozusagen beide Seiten der Medaille. Vor Jahren hat sie sich eine eigene Karriere aufgebaut, jetzt ist sie glückliche Ehefrau. 

Gahl Burt wurde vor 32 Jahren in Washington D. C. geboren und hat eigentlich immer dort gelebt, mir unterbrochen von ihrer Collegezeit, die sie im Wesley College in Dover im amerikanischen Bundesstaat Delaware absolvierte. "Von 1973 bis zu meiner Übersiedlung nach Bonn habe ich in der amerikanischen Hauptstadt gearbeitet", erzählt sie. Zuerst war sie im State Department, dem amerikanischen Außenministerium, "personal assistant" im Stab von Henry

Durch Kissinger kam sie viel in der Welt herum, sie begleitete ihn auf den meisten seiner Reisen in die verschiedensten Stasten. Durch ihn kam sie auch zum ersten Mal nach Deutschland. Sie gehörte zu Kissingers Begleitung, als er das Grab seiner Großeltern in Fürth besuchte, und damals hat sie auch schon im Schloß Gymnich gewohnt. Gahl Burt hätte sich nicht träumen lassen, daß sie einmal ständig in Bonn wohnen wür-

Im State Department avancierte sie später zur Stellvertretenden Protokolichefin. "Das hätte ich auf Lebenszeit bleiben können", erzählt sie in ihrer lebhaften Art. Aber da kam das Angebot, in gleicher Funktion im Weißen Haus bei Präsident Reagan zu arbeiten. Es war ein Sprung ins kalte Wasser, weil sie damit eine Stellung aufgab, die praktisch Beamtenstatus hatte und in eine politische Position überwechselte, die mit dem jeweili-

# "Wahnsinnig am End, glaubt, er sei Repetent glaubt, er sei Repetent"

Pflanzschule der Genies: Das Evangelische Stift Tübingen feiert Jubiläum Von HENK OHNESORGE

issen Sie, was das Evange-lische Stiff in Tübingen war reformatorischen Lehre prägen und lenken und ist? Die Chance, auf die-Am 14. Feburar 1536 erging die "Ordnung se Frage außerhalb von der Stipendiaten - um Gottes Ehr und zu Württemberg eine einiger-Erhaltung und Erbauung frommer geschiek-ter, gottliebender Menschen". Als das maßen zutreffende Antwort zu bekommen, ist gering. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß dieses einnen sein die Lausense nichts, daß dieses einnalige Rildungsinsti-tut in diesen Frühlingstagen den 450. Jahres-tag seiner Errichtung begeht, daß – wie bei keiner anderen Einrichtung dieser Art – die berühmtesten unter seinen 16 000 Absolven-Stipendienunternehmen bereits ein Jahr angelaufen war, wurden 14 "Urstipendiaten" verzeichnet, denen der Satz von jährlich 25 Gulden offensichtlich weitgebend direkt susbezahlt wurde. ten Bestandteil jeder deutschen Literaturgeschichte und jeder noch so kurzgefaßten

Mit der Finanzierung machte es sich Her-zog Ulrich (dessen Bild von dem Stiftler Wilhelm Hauff Jahrhunderte später in dem Roman "Lichtenstein" fast bis zur Unkenntlichkeit geschönt wurde), recht einfach: Überall sollten Armenkästen eingerichtet werden, eine Sammelkasse für kirchlich-öffentliche und karitative Zwecke. Aus diesen Armenkästen, so wurde im Februar 1539 angeordnet, sollte jeweils ein bestimmter Betrag für die Errichtung von Studienplät-zen dann der Univerzität Tübingen abge-zweigt werden. Die Zahl der Studienplätze war für die Orte und Amtsbezirke den festgeseizien Beiträgen entsprechend fiziert. Für Göppingen beispielsweise waren es drei, für Blaubeuren nur einer", schreibt Hans Mayer. Sein jüngst erschienenes, zusammen mit Joschim Hahn verfaßtes Buch Das Evangelische Stift in Tübingen. Geschichte und Gegenwart" (Konrad Theias Verlag, Stuttgart) liest sich, bar jeder Ruhmselig-keit, streckenweise wie ein Roman und ist eine glänzende Darstellung dieses geistesgeschichtlichen Unikums.

Die eigentlichen Fundamente zum Stift legte Ulrichs vom Vater in jeder Hinsicht verschiedener Sohn Ulrich. Er brach mit der Auffassung, daß das Gut der Kirche als Sigentum des Landesberm zu betrachten sei. Der im "Gemeinen Kirchenkasten" zusammengefaßte Kirchenbesitz war primär für die Bedürfnisse der Kirche bestimmt, Nach dem Vorbild, das Moritz von Sachsen mit seinen 1543 errichteten Fürstenschulen in Pforta, Meißen und Grimma gegeben hatte, wurden in Württemberg 1556 durch eine neue Klosterordnung die einstigen katholi-schen Männerklöster in 13 Klosterschulen

Über die Aufnahme nach dem Besuch der städtischen Lateinschulen entschied eine

Berühmte Absolventen des Stifts braica" (1853-1929); Karl Heim, Systematiker (1874-1958).

> Dichter und Schriftsteller Nikodemus Frischlin (1547-1590): Johann Sebastian Wieland, Kaiserlicher Poeta laurestus" (1590-1635); Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770-1843); Gustav Schwab (1792-1850); Wilhelm Hauff (1802-1827); Eduard Mörike (1804-1875); Wilhelm Walblinger (1804–1830); Hermann Kurz (1813–1873); Karl Gerok (1850–1890); Georg Herwegh (1817–1875).

Nikolaus Taurelius, Erster protest. Metaphysiker (1547-1606); Johann Eberhard Rösler, Naturrecht und Moralphilosophie (1668-1733); Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831); Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854); Friedrich Theodor Vischer, Asthetiker (1807-1889); Karl Christian Planck (1819-1880); Hans Vaihinger

Prüfung, das spätere Landersmen, Aus den Klosterschulen gingen die Schüler nach einer weiteren Prüfung in das Stipendium pach Tübingen, das 1557 ausschließlich zur theologischen Anstalt wurde. Dazu die Hi-storiker Karl und Arnold Weller: "In Württemberg hat sich das Prüfungswesen früher ausgebildet als in den anderen deutschen Staaten; hier wurde auch zuerst das akademische Studium aller Theologen und zu-gleich dessen Hugere, gleichmißige Dauer Regel und Tatache."

Mir junge Menachen aus wenig begüter-tem Etszuhaus bedeutete der Weg über Landexamen und Stift einen zwar harten, bei Willen und Fähigkeit zur Leistung aber gangbaren Weg nach oben. Gewill: Es war nicht der einzige Weg zu einer akademischen Bildung im damaligen Württemberg. Seit 1477 existierte auch die Universität Tübingen. Ihr Besuch jedoch setzte zumindest becheidene eigene finanzielle Mittel voraus.

Doch kunn ein noch so intensives Studi-um der Gottgelehrtheit erklären, daß-nige-geben, in dieser Häufung eine Ausnahme – belspielsweise mit der "Geniepromotion" Hegel, Hölderlin und Schelling gleichzeitig das Stift verließen? Die Erklärung ist fast prossisch: Die ersten Studienjahre des Stiftlers gehörten ganz der klassischen Philolo-gie und der Philosophie. Theologie kam erst später. Manch einer taugte nach solcher Vorbereitung nicht mehr ao recht für Kanzel und christliche Seelsorge", stellt denn auch der Historiker Ernst Marquardt nüchtern

Immerhin: Pachidioten, um einen moder nen Ausdruck zu gebrauchen, wurden und werden im Stift nicht ausgebildet. Gut drei Jahrhunderte kam fast alles, was in Alt-Württemberg überdurchschnittlich war, als Absolvent aus dem Stift. Und auf die Tatsache, daß dank seines gefüllten Schulsacks ein Stiftler praktisch alles werden kann, hat auch Theodor Heuss in seiner Darstellung von Karl Friedrich Reinhard, dem Freund Goethes und 1799 für kurze Zeit französischer Außenminister, hingewiesen. Aus dem Nachruf Talleyrands für seinen engen Mitarbeiter: "Er kannte wohl fünf his sechs Sprahen, deren Literaturen ihm vertraut waren. Er hätte sich als Dichter und Historiker, als Geograph berühmt machen können."

Natürlich entließ des Stift such viele Pedanten, Schulmeister, Eiferer und Philister. Die Kasernierung, der wechselnde Einfluß von Orthodoxie und Pietismus trugen dazu bei, der geistlichen und weltlichen Ohrigkeit genehmes Mittelmaß heranzuzüchten, brav, aber nie dumm. Aber gleichzeitig ist die Geschichte des Stifts die der Rubellen und Querdenker, einer starken geistigen Unab-

Französischen Revolution tatsächlich um einen Freiheitsbaum tanzten, bleibt offen. Immerhin: "Es lebe, wer das Rechte tut, und dann den deutschen Freibeltshut recht tief ins Auge drückt", schrieb Hegel seinen Freunden ins Stammbuch. Seine Übersetzung der Marseillaise wurde dem Herzog hinterbracht, der sie dem aufmünfigen Stiftler mit den Worten "ein sauberes Liedchen, von Marseiller Bandidten gesungen" vor-warf. Hölderlins republikanische Neigungen sind bekannt. Unter den Abgeordneten in der Frankfurter Paulskirche 1848 waren

In dem erwähnten Buch von Hahn und Mayer befindet sich ein Anhang Berühmte Stiftler", wobei "berühmt" mit der Erwäh-



We Hegel and Hölderlin va den Freiheitsbaum taaxten: Das Evangelische Stift in **Bgen (im Yordergrund)** FOTO, MANFRED GROHE/LUFTBILD FREIGG. VOM REGIERUNGSFRÄSIDILIM TÜBINGEN, NR. 42/4536

nung dieser Personen in der "Allgemeinen deutschen Biographie", der "Neuen deut-schen Biographie" oder "Die Religion in Geschichte und Gegenwart" definiert wird. Es sind hier nicht die immer wieder zitierten Vamen der großen Theologen, die aufhorchen lassen, nicht die der vielen bedeutenden Dichter und Denker, auf die man stößt. Nachdenklich stimmen Namen wie der des Astronomen Johannes Repler, des Mathematikers und Universalgenies Wilhelm Schickhardt (er haute eine der ersten funktionstichtigen Rechenmaschinen), des Politikers und württembergischen Staatspräsidenten Johannes Hieber und des noch in unseren Tagen wirkenden Orientalisten Ru-

In keiner anderen deutschen Landschaft hat die Reformation einen so gravierenden Einschnitt bedeutet wie im Gebiet um Alb und mittleres Neckartal. Fast schlagartig endete eine in vielen Zeugnissen bekundete Lebensfreude und machte einer an der Bibel, aber auch an der Literatur der Antike orientierten Wortkultur und Worttradition

Und heute? Die Zeit hat vor dem Stift nicht haltgemacht. Spätestens mit der Errichtung der kurziebigen Hohen Karlsschule durch Herzog Carl Eugen (den "Schillerber-20g") in Stuttgart in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war seine Monopolstellung als Bildungsstätte für junge, fleißige Talente ilen. Besonders nach dem Zwe Weltkrieg sind überall Gymnasien und Universitäten entstanden. Die Zahl derjenigen. welche den ebenso fördernden wie fordernden Weg über das Landexamen und die Seminare (die einstigen Klosterschulen) in das Stift wählten, ist immer mehr zurückgegan-

Die Altvorderen würde vermutlich der Schlag treffen, sähen sie, daß heute ein Teil der Stiftler Frauen sind (wie auch die Seminare Mädchen zugänglich sind). Die französischsprechenden Studenten aus den einstigen württembergischen Besitzungen im El-saß und aus Montbeliard/Mömpelgard (bis heute eine lutherische Enklave in Frankreich) sind Vergangenheit, ebenso wie die Studiosi aus Krain, die in Etinnerung an den

von dort stammenden Freund und Stallmeister Herzog Christophs, Tiffern, als "Tifferniten" ihren Freiplatz hatten. Vorbei sind die Zeiten, als das Stift (bis etwa 1618) das ganze Reich, vor allem aber Norddeutschland und Österreich mit lutherischen Theologen ver-

Geblieben ist neben dem Gebäude seit Gründertagen auch die ungewöhnliche innere Einteilung. Ein Ephorus steht an der Spitze des Stifts, das seit Ende des Ersten Weltkriegs und des Staatskirchentums ganz in der Verfügungsgewalt der Landeskirche steht. Ihm zur Seite stehen als eine Art von Tutoren die Repetenten, Studierende mit abgeschlossener Magisterprüfung. Der Tübinger Spott kennt zwar den Vers: .... wird größenwahnsinnig am End' und glaubt, er sei Stiftsrepetent", aber Tatsache ist, daß viele der bedeutenden Stiftler diese Position

Auch die Auseinandersetzungen der jüneren Zeit blieben für das Stift nicht ohne Folgen. Als eine Konsequenz gegen den angeblich nicht hinreichenden christlichen Geist im Stift richteten evangelikale Kreise das Albrecht-Bengel-Haus ein. Pietisten, so wird glaubhaft versichert, findet man nach wie vor jedoch auch im Stipendium. Dort hat man im Laufe der Jahrhunderte alle Zeitströmungen einschließlich des Nationalsozialismus aufgenommen und sich mit ihnen auseinandergesetzt.

Was bleibt? Zum einen die über Jahrhun derte währende Demonstration der Tatsache, daß es in der so schlechten Vergangenheit vor Marx für junge Menschen aus armen Elternhäusern durchaus die Möglichkeit gab, zu einer guten Ausbildung und der daraus folgenden Karriere zu kommen. Allerdings waren Intelligenz und Fleiß Voraussetzungen.

Und zum anderen, in den Worten des fran-zösischen Germanisten Robert Minder, ist ein ganzes Land "von Schulpforts nicht geprägt worden wie das kraftvoll in sich ruhende Schwaben vom Stift". In starken Andeutungen wirkt dies, weit über die Verkündigung des Wortes Gottes hinaus, auf vielen Feldern im Land zwischen Neckar und Alb his heute noch spürbar nach.

## **GRIFF IN DIE GESCHICHTE**

## **Eine Pause** für die Reconquista

Vor 900 Jahren landeten die Berber in Spanien

ie Erleuchtung kam von einem Wehrkloster auf einer Strominsel des unteren Senegal: Gegen die Mitte des 11. Jahrhunderts schuf hier der Rechtsgelehrte Abdallah ibn Yaşin eine Derwischgemeinschaft. Angesichts der verfeinerten perso-arabischen Zivilisation im Maghreb und vor allem im maurischen Spanien, forderte dieser Zelot die Rückkehr zur einfachen Lehre des Propheten und predigte gute 400 Jahre nach dem Tod Mohammeds eine fundamentale Erneuerung des Islam, verbunden mit dem Aufruf an die Berberstämme, den Sieg der reinen Lehre zu verwirklichen

Mit der Wahl des zweiten Emirs, des Berberfürsten Jussuf ibn Tashfin, kam der Segen Allahs für die Erneuerungsbewegung. Jussuf, der sich zum Sultan von Marokko aufwarf, schuf zwischen 1060 und 1085 ein Riesenreich, das vom Senegal und Westsudan bis nach Tunesien und zur Straße von Gibraltar reichte.

Weiter nördlich tobte in Spanien der Kampf um die Rückeroberung des ganzen Landes für die Christenheit. Seit dem Verfall des Omaryaden-Kalifates von Cordoba hatten sich im maurisch-islamischen Teil der iberischen Halbinsel zahlreiche Kleinkönigreiche herausgebildet. Dort blühten die schönen Künste, huldigte man dem Wein und den schönen Frauen, worüber die militärische Kraft dieser Fürsten, der "Taifas", in Verfall

An ihren Höfen erzählte man sich Schauergeschichten von der Grausamkeit und dem ungehobelten Gebaren des Berber-Sultans. Aber 1085 sah man doch keinen anderen Ausweg mehr, als den Schreckensmann aus den Bergen des Atlas um Hilfe anzuflehen. König Alfons VI. von Léon, Kastilien und Navarra (1065 bzw. 1072 bis 1109) hatte die Mauren-Dynastie des strategisch wichtigen Toledo besiegt und die Grenze der Christenheit bis zum Tajo vorgeschoben. Al Mutamid, König von Sevilla, begann im Einverständnis mit mehreren anderen Taifas Bündnisverhandlungen mit Sultan Jussuf ibn Tashfin und holte sich zunächst eine mürrische Abfuhr, weil den Berber noch Eroberungen in Nordafrika beschäftigten. Erst im Frühjahr 1086 wurden vor 900 Jahren die Verhandlungen abgeschlossen, welche das maurische Spanien praktisch den Almoravi-



m nut knapp dem Gemelzel: Kö-

nannten, auslieferten.

den, wie die Spanier die zeue Dynastie

Zu Sommerbeginn 1086 führte Jussuf ibn Tashfin ein starkes Heer über die Straße von Gibraltar, darunter Tausendschaften von Neger-Fußvolk aus Sudan, Kamelreiterkorps aus der Sahara mit Bogenschützen, Berberreiterei, die dazu erzogen war, geschlossen zu attackieren. während die spanische Ritterschaft nur den Einzelkampf beherrschte. Deren Pferde, die keine Kamele kannten, scheuten zudem auch oft vor der ihnen unbekannten Witterung. Ein ausgeklügeltes Trommel-Telegraphensystem hielt für den Sultan Verbindung mit der Hei-

Al Mutamid hatte den Sultan feierlich schwören lassen, er werde die Unabhängigkeit der Mauren-Könige nicht antasten. Der finstere Berber leistete den Eid. Später konnte man ja weitersehen. Erst spät im Oktober 1086 kam es bei Sagrajas (Zalaqa) zur Schlacht gegen König Alfons VI., der Unterstützung aus Aragon und Frankreich erhalten hatte. Nach erbittertem, vor allem für die christliche Seite ungeheurer verlustreichem Ringen entschied der Sultan die Schlacht durch den Einsatz seiner 4000 Mann starken Leibwache aus Sudannegern. König Alfons VI., schwer am Bein verwundet, konnte sich nur mit Mühe aus dem Gemetzel retten.

Berberlöwen war die "Reconquista" Spaniens für Jahrzehnte gestoppt. Aber die harte Hand der Almoraviden lag fortan über den maurischen Gebieten, bis auch sie entdeckten, daß bei pfiffiger Auslegung des Korans ein "süßes Leben" mög-lich war. W. G.

Mit dem überwältigenden Sieg des

## Auf der Britannia hat es gefunkt

Gahl Burt, die Frau des amerikanischen Botschafters in Bonn / Von EVA JENTSCH

gen Präsidenten steht und fällt. Und damals war keineswegs klar, ob Präsident Heagan sich zur Wiederwahl stellen würde.

Meine Tätigkeit bei Präsident Ronald Reagan und Nancy Reagan war sehr vielseitig. Ich war nicht etwa nur für gesellschaftliche Veranstaltungen im Weißen Haus zuständig, ich mußte auch Pressekonferenzen und Briefings' mit Abgeordneten arrangie-ren. Kurz gesagt, meine Aufgabe war es, mich um alle mit dem Protokoll zusammenhängenden Dinge im Weißen Haus zu kümmern", erzählt sie.

Präsident Reagan hat sie besonders mit seiner Warmherzigkeit beeindruckt, und sie erzählt dazu eine kleine Geschichte: "Der Präsident hatte den ägyptischen Staatsprä-sidenten Muharak zu Besuch und kam gerade mit ihm ins Weiße Haus zurück. Es hatte damals furchtbar geschneit. Da sah mich Präsident Reagan, kam trotz des hohen Staatsbesuches auf mich zu und meinte fürsorglich: "Sie haben doch sicher keine Winterreifen an Ihrem Auto. Bestellen Sie sich einen Dienstwagen, damit Sie sicher nach Hause kommen. Und damit ging er zurück zu seinem Besucher. Das ist typisch für ihn." Gahl Burt beschreibt das Weiße Haus als

einen Teffpunkt der verschiedensten Rassen und Nationalitäten. Man legt dort zwar wieder Wert auf Eleganz, was schon lange nicht mehr der Fall war. Aber in erster Linie ist die Atmosphäre dort "sehr menschlich". Die Reden von Präsident Reagan kommen auch deswegen so gut an, meint sie, weil er ihnen seinen persönlichen Stempel aufdrückt und sie nicht einfach abliest.

Ihren Mann lernte Gahl Burt übrigens auf der Königlichen Yacht "Britannia" kennen, und zwar bei einem Essen, das die englische Königin Elisabeth II. bei ihrem Besuch in

Kalifornien gab. Gahl war dort als stellvertretende Protokolichefin des Weißen Hauses und ihr zukünftiger Mann als "Secretary of State for European Affairs". Nach zwei Jahren wurde geheirstet und das Ehepaar ließ sich in Washington nieder. Kurz darauf erführ Richard Burt, daß ihm der Botschafterposten in Bonn angeboten werden sollte. Es war für mich wie ein Schock", gesteht

Gahl Burt freimütig. Zuerst dachte sie, daß sie vielleicht zwischen Bonn und Washington pendeln könnte, um ihre Tätigkeit im Weißen Haus nicht aufgeben zu müssen.



POTO: POLYPRESS

Nach Anfragen bei verschiedenen Fluggesellschaften stellte sich dies aber als unmöglich heraus. Dann meinte ihr Mann, wenn sie nicht nach Bonn wolle, würde er auch nicht gehen. Das erleichterte ihr die eigene Entscheidung. Er konnte sich doch unmöglich diese Chance entgeben lassen, schließlich sei ihr Mann das Wichtigste in ihrem Leben und nicht ihr Beruf. Überhaupt zeigt sie eine eher konservative Kinstellung zu Ehe und Haushalt. Auch als beide in Washington verheiratet und berufstätig waren, hat sie selbst die Einkäuse erledigt. Allerdings abends zwischen acht und neun Uhr oder sonntags, je nachdem, wie es ihr Dienst gestattete. Das wäre hierzulande allerdings unmöglich.

Gahl Burt hat auch sehr gem gekocht, obwohl ihr Mann oft vorgeschlagen habe, sie sollten doch auswärts essen, weil das mit weniger Arbeit verbunden sei. Ihre Meinung ist daß Hausarbeit einfach nicht zu einem Mann past und daß es die Ausgabe der Frau ist, aus dem Haus ein Heim zu machen. Dies beweist sie auch in der Residenz des amerikanischen Botschafters in der Rolandstraße in Bad Godesberg, die deutlich von ihrem eigenen Geschmack geprägt ist. Bis ins De-tail strahlt die Einrichtung Gemütlichkeit aus. Alle Kunstwerke, seien es Gemälde oder Skulpturen, sind amerikanischen Ur-sprungs. Ein Holzfeuer prasselt im Kamin, vor dem sich Siamkater Olaf behaglich auf dem Teppich räkeit.

Sehr gut steht ihr das dunkelblaue Mantelkleid. Meine Garderobe kaufe ich in New York bei den amerikanischen Designern Oscar de la Renta oder Bill Blass." Gahl Burt meint, daß sie als Frau des amerikanischen Botschafters auch die Aufgabe hat, für die Mode ihres Landes zu werben. Ein idealeres Modell könnten sich die Modeschöpfer wohl

kaum vorstellen. "Übrigens gibt es bei uns in der Residenz auch nur amerikanischen Wein zu trinken. Wir halten das für richtig." Wie sieht nun ihr Leben in Bonn aus?

"Zum ersten Mal wohne ich im Ausland. Das ist eine gewaltige Umstellung. Ich reise viel mit meinem Mann. Die Bundesrepublik ist ja so dezentralisiert. Wenn man mit Bankiers zu tun hat, muß man nach Frankfurt fahren. Will man Geschäftsleute treffen, ist Düsseldorf die geeignete Stadt. Diese Aufzählung ließe sich fortsetzen."

Fast alle zehn Tage fliegt Gahl Burt mit dem Botschafter nach Berlin, wo sie ebenfalls eine Residenz in Dahlem haben. "Sie ist nicht so groß wie die in Bonn, aber sehr gemütlich.\* Berlin empfindet sie als eine faszinierende Stadt, wo wie sonst kaum auf der Welt Demokratie und Kommunismus so eng zusammenstoßen. Für Berlin hat sie auch eigene Pläne. Zur 750-Jahr-Feier im nächsten Jahr soll eine große Galavorstelhung mit amerikanischen Stars stattfinden, an der Vorbereitung ist sie beteiligt. Von den deutschen Bundesländern gilt

ihre besonderes Vorliebe übrigens Bayern. Es erinnert sie überraschenderweise an Texas, damit meint sie weniger die Landschaft als vielmehr die Ungezwungenheit der Menschen. Über Neujahr war sie mit ihrem Mann in Garmisch zum Skilaufen. Gahl Burt ist beeindruckt von der großen Zahl der Städte in der Bundesrepublik, die Jahrhunderte älter sind als die frühesten Siedlungen in den USA, und sie bewundert die liebevolle Pflege der Traditionen. Im Vergleich dazu seien die USA viel beweglicher und zu Veränderungen bereit. Wenn sie wirklich einmal Zeit für sich selbst hat, wenn also keine Reisen, keine Einladungen in der Botschaft auf dem Programm stehen, liest sie Kunstbücher und historische Romane.

Mit der deut chen Sprache hat die Frau des amerikanischen Botschafters noch etwas Mühe, aber das soll sich sehr bald ändern. Drei Mal in der Woche nimmt sie Deutschunterricht, und das mit derselben Konzentration und Gründlichkeit, mit der sie alles tut, was sie einmal angefangen hat.

## Gleichförmiger Reiz als Ursache für Autounfälle

Das Zusammenspiel zwischen Auge und Ohr machen englische Ärzte einer Londoner Klinik für das Zustandekommen einer Anzahl scheinbar unerklärlicher Autounfalle verantwortlich. Die Situation: Nach eintöniger Fahrt auf einer schnurgeraden, seitlich unauffällig begrenzten Straße in flacher Landschaft folgt eine Kurve, über die das Fahrzeug hinausschießt. Die Aussage des Fahrers: Die Lenkung war blockiert. Die Meinung der Ärzte: Das Auto war - auch nach technischer Prüfung - in Ordnung; der Fahrer war von seinen Sinnesorganen irregeleitet worden. Die Erklärung liegt offenbar im Vergleich der Informationen, die von den Augen und vom Gleichgewichtsorgan im Innenohr ins Gehirn gelangen. Normalerweise sind die optischen Signale die wichtigere Information, der die Meldungen des Innenohrs untergeordnet werden. Ist das Auge aber ohne Abwechslung einem gleichformigen Reiz ausgeliefert, so gewinnt im Gehirn der Informationsfluß aus dem Gleichgewichtsorgan die größere Bedeutung. Zwar sieht das Auge die nahende Kurve, das Gehirn zieht aber keine Konsequenzen aus der neuen Situation, da die Lage des Körpers im Raum und damit die (dominierende) Meldung des In-nenohrs gleichgeblieben sind. (Aus: "Me-dical Tribune", 14.03.86)

## Radioaktive Kapseln dienen als Heizung

🛘 n Satelliten oder unter arktischen Klimabedingungen besteht die Notwendigkeit, die empfindlichen Meßinstrumente neben der Stromversorgung so warmzuhalten, daß sie über sehr lange Zeiträume hinweg voll funktionsfähig bleiben. Die bislang verwendeten Elektroheizungen können jetzt entfallen, wenn neuartige Wärmekapseln einge-setzt werden. Sie wurden im amerikanischen Los Alamos Labor entwickelt. Innen liegt kerntechnische "Wärme" zugrunde, die beim Zerfall von geringen Mengen Plutoniumoxid frei wird. Das Oxid ist ein Alphastrahler, dessen radioaktive Strahlung nur wenige Millimeter weit reicht und daher auch in den Kapsein strahlungssicher abgeschirmt werden kann. Die Techniker benutzen dazu Umhüllungen aus Graphit und Rhodium sowie eine absolut dichte Platin-Außenhülle. Je nach der Anzahl der eingesetz ten Kapseln können Meßinstrumente jahrzehntelang mit thermischen Leistungen zwischen einem und einem halben Watt versorgt werden. Nö.

## **Reduktion von** Übergewicht senkt den Blutdruck

ustralische Ärzte stellten jetzt bei A einer Studie mit 41 jungen Patienten, die an hohem Blutdruck litten und übergewichtig waren, fest, daß eine Reduktion des Übergewichtes den erhöhten Blutdruck stärker senkt als Beta-Blocker. Ein Teil der Patienten erhielt Beta-Blocker oder ein unwirksames Placebo, die übrigen nahmen innerhalb von 21 Wochen durchschnittlich 8,3 Kilogramm an Gewicht ab. Bei ihnen ging der entscheidende untere (diastolische) Wert des Blutdruckes um 13 mmHg zurück, während er sich bei der Beta-Blokker- bzw. Placebo-Gruppe um 8 bzw. 4 mmHg verringerte. Außerdem zeigte sich bei Untersuchungen des Herzens mit Ultraschall (Echokardiographie), daß die linke Herzkammer, die das sauerstoffreiche Blut in den Körper pumpt sich verkleinert hatte und ihre Wände dünner geworden waren. Diese Wirkung war bei den Patienten, die mit einem Beta-Blocker behandelt worden waren, nur in geringerem Ausmaß zu beobachten. Übergewicht bedingt, daß das Herz eine größere Menge Blut befördern muß. Um dies zu bewältigen, vergrößert es sein Volumen. Ein hoher Blutdruck bedeutet eine zusätzliche Belastung für das Herz, denn es muß dabei gegen einen stärkeren Widerstand pumpen: der Herzmuskel nimmt an Masse zu. Häufig kann das Herz die verdoppelte Aufgabe nicht mehr erfüllen, und es kommt zum Herzversagen. (Aus: "New. Engl. J. Med."

## Auch Japan will Natrium-Schwefel-Batterie entwickeln

Neben der Mannheimer BBC und amerikanischen Forschungslabors nimmt eines der größten Energieversorgungsunternehmen in Japan jetzt intensive Forschungsarbeiten für Natrium-Schwefel-Batterien auf. Die Tokyo Electric Power Company will schon 1987 mit ersten Versuchen zur Speicherung überschüssiger Strommengen beginnen. Für die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sollen etwa 10 Millionen Dollar bereitgestellt werden. Nach den deutschen und amerikanischen Forschungsarbeiten für diesen Batterietyp, der unter Fachleuten als das leistungsfähigste Speichersystem zur Stromversorgung sowie zum Betrieb von Elektroautos gilt, wollen die Japaner offensichtlich auch von diesem Zukunftsmarkt profitieren. Ob das gelingt, hängt davon ab, ob die Tokyo Power patentfähige Lösungen, beispielsweise beim keramischen Elektrolyten, erarbeiten kann oder deutsche oder amerikanische Lizenzen erhält.

# Wissenschaft und Verantwortung

Ein Gespräch mit Heinz Maier-Leibnitz aus Anlaß seines gestrigen 75. Geburtstages

WKLT: Herr Professor Maier-Leibnitz, Sie haben viele Jahrzehnte der physikali-schen Forschung gewidmet. Würden Sie der These zustimmen, daß der Physiker unter den Vertretern der exakten Wissenschaften aufgrund seiner Einsichten in die Zusammenhänge der Materie eine Art Sonderstellung einnimmt?

Maier-Leibnitz: In der Tat besitzt die Physik eine gewisse Übermacht gegenüber den an-deren Wissenschaften. Diese Übermacht ist allerdings von der Sache her nicht begründet. Von der Atomphysik und der Kernphysik sind zwar große technische Entwicklungen in Gang gesetzt worden, und relativ viele Erkenntnisse der Physik kommen in den verschiedensten Bereichen zur Anwendung, trotzdem stehen heute die biologischen Wissenschaften im Vordergrund. Was der Physik aber dennoch ein solches Gewicht verleiht, ist die Tatsache, daß sie mit ihren Entdeckungen die Grundlage der Chemie und der Molekularbiologie bildet.

Zum anderen beschäftigt sich die Physik mit Problemen, die viel einfacher sind als die der anderen Wissenschaften. Das heißt, bei den meisten Problemen der Physik kann man bis zu den elementaren Naturgesetzen vordringen. Gewiß ist es schwierig, diese Naturgesetze zu entdecken, aber wenn sie einmal gefunden sind, haben die Physiker ein wesentlich einfacheres Leben als etwa die Chemiker, die aus einer Fülle von Beobachtungen immer wieder recht unsichere Theorien entwickeln müssen, um dann

durch deren Anwendung weiterzulernen. WELT: Worauf führen Sie es zurlick, daß gerade unter Physikern philosophische und politische, nicht seiten auch ausge-sprochen ideologische Debatten mit be-

sonderer Heftigkeit ausgetragen werden? Maier-Leibnitz: Bei Physikern stößt man manchmal auf eine spezifische Weltferne. die wohl dadurch entsteht, daß jene Einfachheit, von der ich gerade sprach, im übrigen Leben nicht existiert. Physiker stehen immer in der Versuchung, Probleme einer eindeutigen Lösung zuzuführen. Wenn sie au-Serhalb ihres eigentlichen Metiers eine Lösung für sich gefunden haben, betrachten sie diese Lösung als definitiv. Dieser Irrtum ist bei Physikern mehr verbreitet als bei anderen Wissenschaftlern, die auch im Rahmen ihrer Arbeit mit der Unvollkommenheit leben müssen und in ihren Überlegungen oft von Tatsachen korrigiert werden.

WELT: Wo liegen für Sie die Grenzen der Verantwortung des Wissenschaftlers in bezug auf die Nutzung wissenschaftlicher und technischer Erkenntnisse?

Maier-Leibnitz: Über dieses Problem wird kutiert. Die grundlegende Frage ist doch folgende: Glauben wir, daß Wissenschaft und Forschung für die Welt wichtig sind und daß sie der Menschheit insgesamt mehr Nutzen als Schaden bringen? Wir sind Wissenschaftler, weil wir glauben, daß ganz allgemein Wissen etwas Höheres als Nichtwissen ist. Francis Bacon hat damit begonnen zu behaupten, man müsse die Wissenschaft von den Zielen her betreiben. Das war ein grundlegender Irrtum, der bis heute nachwirkt.

Endgültige Entscheidungen müssen die Politiker treffen

Wenn man die Ziele nicht kennt, ist es unmöglich, von ihnen aus Wissenschaft zu betreiben. In den meisten Fällen geht es dem Wissenschaftler so, daß er irgendeine Entdeckung macht und dann davor steht wie Otto Hahn vor der Atomspaltung. In diesem Stadium würde ich nicht von einer Verantwortung des Physikers für die kommenden Folgen sprechen. Es sind die Politiker, die prüfen müssen, ob und auf welche Weise die Entdeckungen der Wissenschaftler benutzt werden sollen.

Etwa eine Woche nach der Entdeckung der Atomspaltung haben die Physiker in den USA herausgefunden, daß auf der Grundlage dieser Entdeckung eine Bombe gebaut werden kann. Ich glaube nicht, daß es möglich gewesen wäre, eine solche Erkenntnis zu verheimlichen. Die Wissenschaftler sind verpflichtet, ihr Wissen mitzuteilen. Natürlich müssen sie auch alle Warnungen aussprechen, die sie aus ihrem Detailwissen, das anderen nicht zugänglich ist, ableiten. Aber die Entscheidung über den Bau der Bombe und schließlich über ihren Einsatz

konnten nur die Politiker treffen. Die Aufgabe des Physikers besteht lediglich darin, für sich zu beschließen, ob er die politischen Ziele seiner Regierung unterstützt und sich an der Verwirklichung eines solchen Projekts beteiligen will. Otto Hahn in Deutschland hat sich zum Beispiel geweigert, am Bau einer Bombe mitzuarbeiten.

Über die Verantwortung für die Zukunft wird heute viel gesprochen. Gewiß müssen wir aus Rücksicht für unsere Nachkommen die uns in ihrem Umfang vielfach unbekannten Nachteile von wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen für die Zukunft manchmal ernster nehmen als die Vorteile für die Gegenwart. Aber es sind nun einmal die Politiker, denen es obliegt abzuwägen, in welchen Fällen die Nachteile für die Zukunft die Vorteile für die Gegenwart überwiegen. Hier hätte ich schon Verständnis dafür, wenn ein Politiker die Grenzen seiner Verantwortlichkeit ein wenig früher als in 1000 Jahren ansiedelt. Wichtig bei all diesen Problemen ist, nicht ohne Abwägungen zu handeln. Ich betrachte es als eines der Übel unserer Zeit, daß immer wieder von bestimmten Gruppen konkrete Forderungen erhoben werden, ohne daß Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen werden.

WELT: Damit kommen wir zum Problem der "Öffentlichen Wissenschaft". Natürlich darf die Öffentlichkeit von wissenschaftlich-technischen Entwicklungsprozessen nicht ausgeschlossen werden. Andererseits verstärkt doch wohl eine zu öffentliche Wissenschaft die Tendenzen zur Politisierung, ja Ideologisierung. Wie be-

urteilen Sie diese Problematik? Majer-Leibnitz: Eine gut funktionierende Möglichkeit, politische und wirtschaftliche Entscheidungen auf diesem Gebiet zu treffen, besteht darin, daß sich führende Vertreter aus Politik und Wirtschaft mit Wissenschaftlern in einem kleinen Kreis zusammensetzen und spezifische Probleme diskutieren. In den seltensten Fällen werden im Rahmen solcher Diskussionen bereits endgültige Entschlüsse gefaßt. Für gewöhnlich werden die Ergebnisse der Gespräche zunächst bestimmten Interessengruppen oder ganz allgemein der Öffentlichkeit vorgelegt. Krst nachdem sie dort abermals erörtert, akzeptiert oder abgelehnt worden sind, erfolgt eine definitive Entscheidung. Aber diese öffentliche Diskussion findet häufig viel zu früh statt, nicht selten noch ehe die sorgfältige Sammlung und Analyse von Daten abgeschlossen sind. In der öffentlichen Diskussion spielt dann vielfach das rein persönliche Interesse eine Rolle.

Natürlich gibt es auch eine große Anzahl i, die aus echter Besorgnis oder aus Idealismus entstanden sind. Alle diese Meinungen wollen in der öffentlichen Diskussion zu Wort kommen, und da geraten die Wissenschaftler sehr oft in Schwierigkeiten, weil es ihnen nicht gelingt, denen, die über keine umfassenden Kenntnisse der Zusammenhänge verfügen, ihr Wissen plausibel zu vermitteln. Ich bin ein großer Bestirworter der Theo-

rie, daß wir eine moderne Rhetorik benötigen, die in Wirklichkeit ihrem Wesen nach die alte des Aristoteles ist. Es geht nicht darum, mit "Schnörkeln" und "schönen Re-



Der Keraphysiker Professor Heinz Maier-Leibnitz war von 1974 bis 1979 Prü-FOTO: J. H. DARCHINGER



Forschung findet oft in der Abgeschiedenheit statt. Wer trägt die Folgen?

den" irgendwelche Vorhaben zu propagieren. Was wir wieder lernen müssen, ist die Kunst des Überzeugens. Man muß bei jeder Diskussion darauf achten, mit wem man spricht, was der Gesprächspartner versteht, elchen Argumenten er zugänglich ist. Es ist unbedingt wichtig, mit einem Konsens zu beginnen, festzustellen, wo die gemeinsame Basis liegt, um darauf aufbauen zu können. Die Ausarbeitung einer Rheiorik, die den

sten Probleme in unserer modernen Gesell-WELT: Oft wird behauptet, daß gesellschaftliche und soziale Probleme leiztlich

einzelnen Argumenten ihre Überzeugungs-

kraft verleiht, ist zur Zeit eines der wichtig-

nur mit wissenschaftlichen, nicht aber mit ideologischen Methoden zu lösen sind . . . Majer-Leibnitz: Ich habe gelernt, mit derartigen Verabsolutierungen außerordentlich vorsichtig zu sein. Fast wäre ich geneigt, das Gegentell zu behaupten. Lassen Sie mich

das an einem Beispiel erläutern. In den 50er Jahren hatte die Deutsche Forschungsgemeinschaft eine Kommission zur Erforschung der Wasserverschmutzung des Bodensees eingesetzt. Diese Kommission arbeitete eine umfangreiche Studie aus mit klaren Resultaten, welche Gefahren für den Fischbestand des Bodensees bestehen, wenn nicht rechtzeitig entsprechende Maßnahmen gegen die Verschmutzung getroffen werden. Die Regierungen der an den Bodensee grenzenden Länder betrachteten die Empfehlungen der Studie jedoch als einen Eingriff in ihre Souveränität und wiesen sie brüsk zurück. Und auch die Öffentlichkeit zeigte damals keinerlei Interesse an dem Problem. Erst mit dem Aufkommen der Umweltdiskussion wurde die zunehmende Verschmutzung des Bodensees wirklich aktuell, eine breite Öffentlichkeit schaltete sich in die Debatten ein: Die Menschen wurden nicht nur rational angesprochen, sondern auch in ihren Gefühlen ergriffen.

Daran zeigt sich, daß eine wissenschaft-liche Erkenntnis in der Öffentlichkeit nur durchsetzbar ist, wenn gleichzeitig Gefühle und Emotionen geweckt und berücksichtigt werden. Gelingt es nicht, Motivationen zu erzeugen, ist alle Wissenschaftlichkeit für die Katz. Gewiß müssen wir die sachlichen Argumente kennen und sorgfältig abgewogen haben, aber in der öffentlichen Diskussion dürfen wir sie nie zu lange ausbreiten, sondern müssen Schlußfolgerungen daraus ziehen, die die Menschen ansprechen und berühren. Auf diese Weise kann es uns dann gelingen, mit Hilfe von Gefühlen und ideologischen Erscheinungen zu Handlungskräften zu kommen.

WELT: Umgekehrt besteht doch aber auch die Gefahr des wissenschaftlichen Irrtums und seiner politischen und gesellschaftlichen Konsequenzen.

Maier-Leibnitz: In der Öffentlichkeit ist relativ wenig bekannt, wieviel Irrtum es bei wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt. Auch dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel nennen. In den 20er Jahren – kurz nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen - kam die Theorie auf, daß eine vergrößerte Thymusdrüse bei Säuglingen schädlich für die weitere Entwicklung des Kindes sei, und man

brachte die Drüse mit sehr hohen Dosen von Röntgenstrahlen zum Schrumpfen. Hunderttausende Kinder wurden auf diese Weise behandelt; sie alle starben dann im Alter von etwa 20 Jahren an Krebs. Wenn man als Wissenschaftler heute daran zurückdenkt. dann erscheint einem das ganze wie ein Alptraum. Hier handelte es sich um einen klaren wissenschaftlichen Irrtum - aber solche Dinge wird es immer wieder geben. Wir können deswegen nicht aufhören, Wissenschaft zu betreiben, vielmehr müssen wir uns bemühen, einen Weg zu finden, mit diesen immer nöglichen Irrtümern zu leben und rechtzeitig etwas dagegen zu tun.

Men kann die Welt nicht trennen - wie es heute vielfach geschieht - in Experten, die alles erfinden, und in Kritiker, die dagegen sind. Als Wissenschaftler müssen wir selbst die Kritiker unserer eigenen Arbeit sein, und wenn wir etwas planen, sind wir das auch. Doch wenn ich die "professionellen" Kritiker höre, dann scheint mir, sie tun so, als seien wir Wissenschaftler nicht motiviert. das Richtige, gesellschaftlich Nützliche zu mechen. Wenn ein Wissenschaftler heute irgendwo einen Vorschlag unterbreitet, dieses oder jenes sollte entwickelt, gebaut oder verändert werden, dann kann es geschehen, daß er als Antwort erhält: Damit unterstiltzen Sie nur die herrschende Ordnung.

Minoritäten haben kein Recht, Andersdenkende zu verteufeln

Tatsächlich haben sich im Laufe der letzten Jahre mehr und mehr "alternative" Gruppen gebildet, die zwar eine Minderheit darstellen, aber überzeugt sind, mit ihren Ideen recht zu haben und sich deshalb in der Öffentlichkeit durchsetzen zu müssen. Dieses Bewußtsein, als Minorität eine "gute Sache" zu vertreten und daraus gleichzeitig das Recht abzuleiten, die anderen zu verteufeln, ist ein weiteres großes Unglück unserer Zeit. Wir müssen alles daransetzen, diese Mentalität zu überwinden.

WELT: Einen Schwerpunkt im Rahmen der ideologischen Auseinandersetzungen bildet der Vorwurf der Beeinflussung von Wissenschaft und Forschung durch die

Maier-Leibnitz: In diesem Punkt sind wir Wissenschaftler natürlich sehr empfindlich. Bekanntlich arbeiten viele Forscher in Laboratorien der Industrie und werden insofern von der Industrie bezahlt. Es kommt wohl vor, daß ein Wissenschaftler, der für eine Beratungstätigkeit honoriert wird, eine wichtige Information verschweigt, die er seinen Auftraggebern eigentlich nicht vorenthalten dürfte. Aber zu behaupten, so etwas sei häufig und jeder Wissenschaftler sei abhängig, gehört zur Strategie der alternativen und grünen Kritiker. Durch diese Anschuldigungen soll versucht werden, die Autorität der Wissenschaftler zu untergraben. Leider scheint das auch schon in großem Maße gehingen zu sein. Das Ansehen der Wissenschaftler ist nicht mehr so hoch wie früher, es ist aber auch nicht so schlecht, wie es oft in den Medien dargestellt wird.

WELT: In den westlichen Industrienatio-

nen wird die zunehmende Behinderung der Wissenschaft durch eine immer stärker werdende Bürokratisierung beklagt. Sie selbst standen sechs Jahre an der Spitze der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen?

Maler-Leibnitz: Viele Wissenschaftler kämpfen leidenschaftlich für mehr Freiheit von der Bürokratie. Auch ich habe mich während meiner Tätigkeit als Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft immer darum bemüht, das Individuelle stärker zu betonen gegenüber starren, eben bürokratischen Regelungen, die naturgemäß für den einzelnen große Ungerechtigkeiten enthalten. Aber im allgemeinen war ich bestrebt, zu erreichen, daß die Verwaltung ein Freund der Wissenschaftler wird und sich als Diener der Wissenschaft versteht. Das Gefüge der Verwaltung als unnötig oder überflüssig zu erklären, halte ich für ungerechtfertigt: Ohne Verwaltung hätten wir das Chaos. Zwischen Wissenschaft und Verwaltung künstlich eine Feindschaft erzeugen zu wollen, ist mit Sicherheit der falsche Weg. Wir sollten uns vielmehr darum bemühen, Möglichkeiten zu suchen, die uns eine Option bieten. trotz Verwaltung und Bürokratie ein hohes Maß an Freiheit und Gerechtigkeit wie auch an Arbeitsersparnis zu erlangen.

WELT: Immer wieder wird der Rückstand von Wissenschaft und Forschung in der Japan kritisiert. Besteht nach ihrer Auffassung wirklich ein Grund zur Besorg-

gen gen chi s can gen gen gen

cines der d

e salar 📆

Je of

ം റത്

್ರ ಕ್ಷಾಲಕ್ಷ

Prive

- hei

್ ಾ **ಬರ್ಣ** 

4558Th.

anden 6

- Situat - Rein

of there!

in hite.

redin Seller Leb

Two

7...

in the same 61. E. TREE

Physics 2 with BLS

100 Meg. 100

The second of th

and the second

ಾದ ಕ್ಷ

Maier-Leibnitz: So negativ, wie die Dinge heute oft dargestellt werden, sind sie glücklicherweise nicht. Ich betrachte es aber als meine Aufgabe, die Wissenschaft im Sinne einer Ermunterung zu kritisieren. Wissenschaft und Forschung könnten immer bes-ser sein, überall, auch bei uns. Vor allem sollten wir uns bemühen, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und neue Aufgabenbereiche zu erschließen. Es müßte dem einzelnen Wissenschaftler wieder gelingen, sich durch die Entdeckung neuer Probleme, die Anwendung spezieller Kenntnisse auf einem Gebiet oder die Erfindung neuer Methoden von dem bekannten Stand zu entfernen und auf diese Weise etwas zu erlemen, was niemand sonst in der Welt beherrscht.

Erstaunlicherweise war gerade dies den issenschaftlern nach dem Zweiten Weltkrieg geglückt, als Deutschland ziemlich abgeschlossen war und auch auf wissenschaft-lichem Gebiet kaum Verbindung mit dem Ausland hatte: Dann folgte die Zeit des Nachholbedarfs, und da kam nichts Neues mehr zustande. Jetzt besteht gute Hoffnung, daß es wieder einen Aufschwung gibt, Denn es darf nicht so bleiben, daß ein deutscher Wissenschaftler immer erst in die Vereinigten Staaten reisen muß, um mit einer internationalen Koriphäe zusammenzutreffen. Wir müssen im eigenen Land solche Spitzenkräfte haben, die von Wissenschaftlern aus anderen Ländern besucht werden und so Einfluß auf die Forschungsarbeiten in der

Mit Heinz Maier-Leibnitz sprach Adelbert Relf.

#### eit Millionen von Jahren betreibt der Mikroorganismus Agrobacterium tumefaciens Genmanipulation an höheren Pflanzen. Das im Boden lebende Bakterium gehört zur Famīlie der Rhizobiaceen, ebensc wie die Stickstoff fixierenden Knöllchenbakterien der Leguminosen. Anders als diese aber ist Agrobacterium ein Krankheitserreger, der sogenannte Wurzelhalsgallen verursacht - krebsartige Gewebewucherungen am Pilanzensproß knapp über der Erdoberfläche Nachdem in den 70er Jahren die Grundzüge des Infektionsmechanismus

Labors der Genetiker. Zusätzlich zum Genmaterial der Chromosomen besitzt es ein ringförmiges Stück DNA - Ti-Plasmid (Tumor induzierendes Plasmid) genannt. Auf diesem DNA-Ring sitzen alle Gene, die zur Krebsentstehung an der Pflanze nötig sind. Einen speziellen Abschnitt darauf stellt die T-DNA (transferierte DNA) dar, denn dieses Stück wird in die Pflanzenzelle geschleust und hier im Zellkern in den Genbestand der Pflanze integriert - das Bakterium selbst dringt nicht in

entdeckt worden waren, mit dem Agrobac-

terium arbeitet, begann seine Karriere in den

## Werkzeug für Pflanzen-Ingenieure

Die Übertragung von Genen auf Nutzpflanzen mittels Bakterien macht Fortschritte

die fremde Zelle ein. Die transformierte Pflanzenzelle beginnt mit ungebremstem Wachstum und Teilungen sowie der Produktion von Nährstoffen für die Bakterien. Diese sogenannten Opine dienen nur den Bakterien, die Pflanze kann mit ihnen nichts an-

Mit Agrobacterium haben die Genetiker ein Werkzeug in die Hand bekommen. um fremde Gene, die bestimmte Eigenschaften verleihen, auf höhere Pflanzen zu übertragen - zumindest im Prinzip. Denn es sind noch längst nicht alle Feinheiten geklärt, derer sich das Bakterium bei der Manipulation bedient. Derzeit wird mit "entschärften" Plasmiden gearbeitet, die kein Krebswachstum mehr hervorrufen. Stattdessen hat man Gene gegen Antibiotika eingebaut. die man mit Hilfe des Plasmids in Gewebe-

kulturen von Tabakpflanzen einbringt. Die transformierten Kulturen läßt man dann zu vollständigen Pflanzen auswachsen. Diese Pflanzen und auch ihre sexuellen Nachkommen sind tatsächlich gegen das Antibiotikum resistent.

Bisher beschränken sich die Erfolge auf Modell-Pflanzen wie Tabak, der besonders gut als Gewebekultur zu halten ist und sich auch gut zu ganzen Pflanzen regenerieren läßt. Eine weitere Schwierigkeit sind die transferierten Gene; viele werden in der regenerierten Pflanze nicht exprimiert (abgelesen und ausgeführt), oder sie gehen sogar wieder aus dem Erbgut verloren.

Einer der größten Nachteile, die Agrobacterium hat, ist seine Vorliebe für zweikeimblättrige Pflanzen. Denn die für die Weiternährung wichtigsten Kulturpflanzen, alle Getreidearten wie Reis und Mais,

gehören zu den Einkeimblättrigen, die nicht zum natürlichen Wirtsspektrum des Bakteriums zählen. In neueren Experimenten ist es aber schon gehingen, Einkeimblättrige wie Spargel und Narzissen zu infizieren. Der bisher größte Erfolg war die Transformation einzelner Zellen von Triticum monococcum. eines primitiven, uralten Kulturweizens.

Fin wichtiger erster Schritt zur erfolgreichen Infektion ist für das Bakterium das Erkennen einer geeigneten Wirtspflanze. Der Aufklärung dieses Mechanismus sind in enger Zusammenarbeit zwei Forschergruppen aus Belgien und den USA näher gekommen. Nach den neuesten Veröffentlichungen hat eine Substanz aus dem normalen Stoffwechselkreislauf der Wirtspflanze für das Bakterium Signalfunktion. Es handelt sich um eine enge Verwandte der Gal-

lussäure: Die Syringasäure und einige ihrer Abkömmlinge. Es ist noch nicht ganz klar. welche Aufgaben diese innerhalb des Stoffkreislaufs der Pflanze übernehmen. Sicher ist nur, daß sie zumindest teilweise die Pflanze verlassen und ganz speziell auf Agrobacterium wirken.

Unklar ist auch noch, ob die Signalstoffe in das Bakterium eindringen und direkt wirken, oder ob sie an dessen Oberfläche an Rezeptoren gebunden werden. Als gesichert aber kann gelten, daß nur bei ihrer Anwesenheit der komplette Infektionsvorgang anläuft. Dazu gehört als erster Schritt die Aktivierung sogenannter "Virulenz-Gene", die auf dem Ti-Plasmid liegen und wahrscheinlich alle weiteren Abläufe steuern.

Die Autoren selbst erwähnen die Möglichkeit, daß die Ursache für die Resistenz der Einkelmblättrigen das Fehlen von Syringasaure in dieser Pflanzenklasse sein könnte. Sollte das der Fall sein, so ware eine bedeutende Hürde auf dem Weg zur gezielten genetischen Bearbeitung der wichtig-sten Kulturpflanzen genommen.

ROLF H. LATUSSECK

The state of the s

---

-

The state of the s

---

2000 200

A Company

- 5 55 522

. . .70.2267⊴ <sub>©</sub>

L 765 67 L

Test Line

# Der lange Marsch nach Westen

"Wann, wenn nicht jetzt?" - Primo Levis Epos über Kriegsschicksale in der Sowjetunion

in Roman über jüdische Partisanen im Zweiten Weltkrieg? Von einem italie-rüschen jüdischen Autor? Und das Ganze zusammengesetzt aus bruchstückhaften Erlebnissen eines Angestellten? Diesem Angestellten eines Mailänder Hilfsbüros begegneten bei Kriegsende unter den vielen ittstellenden Displaced Persons auch sehr selbstbewußte Gruppen russisch-jüdischer Partisanen auf dem Weg nach Palästina; sie berichteten ihm von ihren Schicksalen, Kämpfen, Verlusten und von der Durchreise durch das verfluchte Deutschland.

Außerdem verschaffte sich der Autor Primo Levi, der bisher nur autobiographisch verankerte Bücher geschrieben hat, einen Einblick in die Situation der Ostjuden und über die Mentalität ihrer russischen, ukrainischen, polnischen und nazideutschen Feinde durch eine Anzahl internationaler Publikationen. Ja, sogar über das orthodoxe Judentum und den politisch vielfältigen Zionismus mußte er erst einmal Studien treiben, da die wenigen italienischen Juden, ormale italienische Staatsbürger ohne alle Probleme, diesen Dingen sehr fernstehen.



mit. Die Fakten stammen aus den Erinnerungen des Mailänder Angestellten, aus Publikationen, aber die Figuren des Romans sind alle erfunden, und die Fakten sind auf die Route der fiktiven Bande verlegt.

Da erhebt sich für einen Deutschen, der die Nazizeit erlebt hat und über die Vernichtungslager unterrichtet ist, sofort eine Doppelfrage: Kann ein Roman diese Art von Fakten übertreffen? Und: Ist es überhaupt legitim, aus dem dokumentarisch vorliegenden Material dieser Art ein fiktives Literaturwerk zu produzieren? Ein Roman lebt und

Wann, ween nicht jetzt? Roman, Aus dem Italienischen von Barbara Kleiner. Hanser Verlag, München. 378 S., 39,80 Mark.

stirbt ja allein von seiner künstlerischen Kraft oder Schwäche.

Der einigermaßen unterrichtete Deutsche nimmt den Roman mißtraufsch in die Hand und - wird fast sofort von dem spannungsreich gewundenen, an- und abschwellenden Fluß der Ereignisse mitgerissen. Eine Gruppe aus versprengten jüdischen Soldaten der Roten Armee, auch Manner und Frauen, die aus Gettos, aus Transporten oder aus umzingelten jüdischen Dörfern entkommen sind, bildet sich in der Nähe von Brjansk, zieht gegen die Deutschen kämpfend nach Westen, wird von russischen, später auch von polnischen Partisanen mal unterstützt, mal integriert, mal mißtrauisch abgewiesen, aber auch bedroht und gepkin-

Sie sehen, daß der latente Antisemitismus der Russen. Ukrainer und Polen während des Kampfes gegen den gemeinsamen Feind nur seiten abslaut. Ihre Angehörigen wurden von Deutschen ermordet, ihre Dörfer zerstört, sie sind heimatlos und wollen sich nach Westen durchschlagen, um von dort aus nach Palästina zu gelangen

Während den gefahrvollen, mitunter verhistreichen und manchmal erfolgreichen Kämpfe entwickeln sich in der wechselnd zusammengesetzten Gruppe Freundschaf-FOTO: JERRY BAUER ten, Gegnerschaften, Liebesbeziehungen.

Manche geben hoffnungslos auf. Einer verliert seine Geliebte an einen Kameraden und geht bei einem Angriff nicht todesverachtend, sondern den Tod suchend aufrecht ins feindliche Feuer.

In den Ruhepausen in sicheren Waldverstecken setzt sich ein fast normales, spielerisches, auch humorvolles Leben frei, dann wieder gibt es spannende Einzelaktionen, die sich wie ein Kriminalroman lesen - das alles ist gekonnt dosiert und gemischt. Man ertappt sich dabei, daß man sich glänzend unterhalten fühlt.

Es müßte heißen: Ich ertappe mich dabei. Denn jüngere Leser, die jene Zeit nicht erlebt haben, werden das Buch distanzios und schmerzlos als gepfefferte Unterhaltung konsumieren. Älteren Deutschen sollte das nicht so leicht gelingen. In der Tat beruht die Stärke des Werks im kunterbunten, Heiß und Kalt raffiniert mischenden Detail, das hier nicht nacherzählt wird, um den Lesegemuß nicht zu verkürzen.

Und gerade diese Details sind, außer der Erfindung aller Personen, vollståndig der Phantasie des Autors entsprungen und können sich nicht auf historische Dokumentation berufen. So stellt sich Levi eben das wilde Leben und Sterben in einer Partisanengruppe vor. Sein Hauptanliegen ist dabei, den für Juden unerhörten Entschluß zum bewaffneten Widerstand zu feiern. Doch das war im Wirrwarr und der Weite des sporadisch besetzten russischen Hinterlandes möglich; woher hätten dagegen deutsche Juden inmitten eines tells feindseligen, teils vom Terror verschreckten Volkes die Möglichkeit und Mittel zum Widerstand nehmen sollen? Das wirklich erstaunliche Beispiel jüdischer Kampfbereitschaft und Kampffähigkeit ist und bleibt das Land Is-

Auch die altbekannte poetische Metapher von der \_jahrtausendealten Mildigkeit\*, die eine der Hauptfiguren immer wieder verspürt, wird zu sehr strapeziert. Am Ende lege ich das Buch, trotz und vielleicht gerade wegen der spannenden Unterhaltung, mit hochgezogenen Brauen beiseite. Aber eben nur ich, der ältere Deutsche.

BUDOLF KRÄMER-BADONI



## Frohlocken in Sandstein

Fünf Bände über deutsche und englische Großkirchen

e Blauen Bücher" sind seit fast acht Jahrzehnten ein fester Begriff. Qualität der Texte und der Fotos sichern manchen Bänden eine hohe Beliebtheit über lange Jahre. Unser historisch wie kunsthistorisch so vielfältiges Land bietet darüber hinaus die Möglichkeit für stets neue Themen, vor allem bei bedeutenden Bauwerken. Die Dome in Minden, Passau und Trier werden neu vorgestellt.

Allgemeine Geschichte und Baugeschichte stehen am Anfang, am ausflihrlichsten - da am schwierigsten - für Trier. Dann folgt ein ausgedehnter Bildteil, der neben der Architektur in erster Linie die Ausstattung mit Altären Plastik, Ausmalung und für Minden den Domschatz zeigt.

Die Texte setzen je nach Verfasser und je nach Bau unterschiedliche Schwerpunkte und unterliegen somit erfreulicherweise keinem lesten Schema. Für Minden ist es vor allem die mittelalterliche Tradition, aus der Zeit also, in der das Bistum auch einen Bischof beherbergte. Im Dreißigjährigen Krieg säkularisiert bestand doch ein Domkapitel fort bis 1811. Seit der Reformation auch katholische Pfarrkirche in einer protestantischen Umgebung, blieb diese Funktion bis heute erhalten. Die eigentlich mittelalterliche Bedeutung kommt nicht nur im Domschatz, sondern auch im Bau zum Ausdruck: ottonisches Westwerk, spätromanische Ostteile, gotisches Langhaus.

Ganz anders dagegen Passau. Spätgotik und Barock prägen das heutige Erscheinungsbild, wobei die "richtige" barocke Turmfassade erst von 1896 stammt. Überwältigend der Inneneindruck, "ein Stück Oberitalien an der Donau", das Genze zu einer berocken Einheit auszemenbindend.

Trier wiederum bietet sich von einer ganz anderen Seite. Römische Bauphase des 4.

Jahrhunderts, romanische Erneuerung im 10. Jahrhundert mit Neukonzeption gerade der Ostteile in der Folgezeit bis hin zur gotischen Wölbung des 13. Jahrhunderts: Alles ist am Bau vorhanden und bei der vor einem Jahrzehnt abgeschlossenen Restaurierung weitgehend sichtbar gemacht worden. Dieses "Kompendium abendländischer Kunst-

S. Kessemeier/J. Luckhardt; Dam und Domschatz in Minde H, Schindler: Day Dom zu Prassu

F. Ronig: Der Dem zu Trier Alle drei Bände erschienen im Langewiesche Nachf. Verlag, Königstein. 3. Keates/A. Homak;

L Beckett/A. Hornak: Die Kathedrale von York Florenz/London. Scalg/Philip Wilson Verlag. Preis je Band 20 Mark.

geschichte" bietet "1650 Jahre abendländischer Baugeschichte sichtbar dar".

Vom selben Verlag ausgeliefert, in London verlegt, in Florenz hergestellt wird eine neue Reibe über englische Kathedralbauten. Erst langsam setzt sich das Bewußtsein von der ungemein großen Vielfalt englischer Architektur- und Ausstattungsüberlieferung durch, diese Bände werden helfen. Mit Canterbury, dem traditionsreichen Erzbischofssitz, und York, einem der bedeutendsten gotischen Bauten Europas, sind zwei Schwerpunkte an den Anfang gesetzt. Ihre hervorragende Ausstattung - ausschließlich Farbaufnahme - und eine noch bessere Verbindung von Text und Bild machen sie den Blauen Büchern" nicht nur ebenbürtig.

UDO ARNOLD

## Endlich Ordnung in das Leben bringen . . .

Ein Zauberberg auf britisch: Anita Brookners preisgekrönter Roman "Hotel du Lac"

ie Engländerin Anita Brookner hat bisweilen gar boshaft belichtet, eine Komöeinen Beruf, in dem sie gelegentlich Bücher schreibt: Kunsthistorikerin. Sie hat auch schon mehrere Romane veröffentlicht. Als der vierte, "Hotel du Lac", ihr 1984 den begehrten Booker-Literaturpreis verschaffte, da gab es einiges Murren in der Literatur-Schickeria. Hatte man hier allzu hurtig ein Leichtgewicht gefelert? Wer dann näher hinsah, fand "Hotel du Lac" alles andere als leichtgewichtig. Es war der Mangel an Kraftakt gewesen, der da zunächst getäuscht hatte, ein Schein von absoluter Mü-Sprache handhabt und ein (wiederum: nur scheinbar simples) Fabelgespinst webt. Das muß eine Höllenarbeit gemacht haben.

Ein kleines, nicht mehr neues Schweizer Hotel an einem See. Die Saison neigt sich. Hier, so heißt es, verbringen manche Frauen ihre Tage, die im ursprünglichen Lebenskreis nicht mehr gern gesehen sind: Etwa die kinderlose Gattin eines vielbeweibten britischen Edelmanns, oder die alte und taube Mme. de Bonneuil, von Sohn und Schwiegertochter liebevoll herausgeekelt aus dem eigenen Haus, oder Edith Hope, Verfasserin leidlich erfolgreicher Frauenromane in kultiviertem Stil. Sie ist hier eingetroffen, sich von einem Privat-Skandälchen zu erholen. Edith, endlich heiratswillig, hatte den braven, begüterten, netten Bräutigam im Standesamt sitzen lassen, plötzlich hatte ihr gegraut vor kommenden öden Jahrzehn-

Aus dieser simplen Situation (Edith im ... müden Hotel, fern der Heimat, mit einem neuen Buch beschäftigt und gefesselt immer noch an ihren alten, aber verehelichten Liebhaber) entfaltet sich sachte und amüsant, die der Existenzen zwischen Sehnsüchten und Wirklichkeit. Im Hintergrund geistert dabei Ediths neuer Roman, dessen schön kitschige Folgerichtigkeit in peinlichem Kontrast dahinwest zur Wirklichkeit. Hier hat Miss Brookner behutsem und nachdrücklich der Literatur ihrer Zeit, beileibe nicht nur der Trivialliteratur, einen herzhaf-

Was aber dabei im Vordergrund zich vollzieht, das ist exzellente und melancholische

Anita Brookner Hotel do Lac

Roman. Aus dem Englischen von Dora Winkler. Piper Verlag, München, 231 S.,

menschliche Komödie, angereichert noch durch ein unvergleichliches Paar aus dem sehr begüterten Mittelstand: Mrs. Pusey, eine ungemein strahlende Erscheinung, sehr verwitwet, sehr gut versorgt, dazu Töchterchen Jennifer, recht massiv, das Mütterlein liebend. Glitzernd und gesprächig beherrschen sie die Szene. Sie sind nicht in der Schweiz, weil unerwünscht, sie kamen, um Einkaufsorgien zu frönen.

Gespräche, Spaziergänge, kleine groteske Szenen, und dazu Ediths gelassene Versuche, sich über sich selbst klar zu werden. Bisweilen wächst das auch ganz beiläufig während des abendlichen Dinners ins Gespenstische, etwa bei Mrs. Puseys Geburtstagsfeier - und siehe da, die gut Erhaltene wird schon neunundsiebzig.

Wenn wir aber angenehm in Kenntnis geseizt worden sind über alle möglichen Schicksale und Charaktere, dazu auch über Ediths Vorgeschichte, immer allein, immer sehnsüchtig - dann tritt Mr. Neville auf, ein hinzeißend reizender Mann mit rätselhaftem Lächeln und dem Dogma, allein konsequente Selbstsucht sei der Weg zur irdischen Glückseligkeit. Mr. Neville wirbt um Edith, während beide mit kalten Füßen den See befahren. Er brauche eine Frau, es würde ein angenehmes Leben sein, jeder in Freiheit, denn daß keiner den anderen liebe, spiele kaum eine Rolle.

Edith, bestrebt, endlich ihr Leben in Ordnung zu bringen, gibt ihrem reizvollen, aber egoistischen Liebhaber brieflich den Abschied. Sie ist entschlossen, Mr. Neville zu nehmen, in Freiheit und ohne viel Zunelgung. Jedoch, peinliche Wirklichkeit kommt ihr in die Quere, schon wieder stimmt der Traum vom Dasein nicht. Edith erblickt den Mr. Neville zufällig frühmorgens, als er aus dem Schlafzimmer des strammen, wenn auch betagten Töchterleins Jennifer kommt. Sia nimmt darob sozusagen Abstand von sich selbst, verläßt das im Herbstnebel varsinkende Hotel, kehrt nach England zurück in Umstände hinein, die ebenso unklar sind wie zivor.

Mancherlei, wenn man das ao zusammenfaßt, klingt beinahe wie in Ediths wirklichkeitsferner Unterhaltungsproduktion. In Miss Brookners Erzählung schmiegt sich aber alles ganz natürlich zusammen, als ein intelligenter und raffinierter Versuch über Einsamkeit, Illusion, allgemein menschliche Sehnsucht. Sträflich amüsant, gewiß. Aber auch sträflich hinterhältig, ein Zeit- und Sittenbild, psychologisches Aquarell, sehr löblich ohne beigepackte Moral.

CHRISTIAN FERBER

## Ewige Krise der Philosophie

Was Hegel und Goethe verband - Eine neue Untersuchung

echtzeitig zum XVI. Kongreß der In-Blick hegelscher Philosophie", in welchem ternationalen Hegel-Gesellschaft in Zürich (Thema: "Moralität und Sittlichkeit") ist von dem Gründer und jetzigem Ehrenvorsitzenden der ältesten und interessantesten Hegel-Gesellschaft eine sehr gelehrte und nicht minder lebendige Veröffentlichung erschienen.

Man erinnere sich: In der Beyerschen Hegel-Gesellschaft stritten sich auch während des kalten und des lauen Krieges zwischen Ost und West Wissenschaftler verschiedener politischer und philosophischer Couleur aus Ost und West kräftig; ob in Paris oder Moskau, Beyer unterstützte marxistische Abweichler und garantierte die Teilnahme engagierter Nichtmarxisten. Die Staatsdenker und Einheitsmarxisten unternahmen den mißlungenen Versuch, die Macht in der In-

Withelm Raimund Beyer: Gegenwartsbezüge Hegelscher Themen Mit unbekannten Hegel-Texten zur Far-benlehre. Hain Verlag, Königstein. 120 S.,

ternationalen Hegel-Gesellschaft zu über-

Beyer gelingt das philosophierende Denken der gegenwärtigen Existenz und das entdeckende Begreifen vergangenen Wissens. In dem Beitrag "Philosophie als Zeuge der Zeit" - ausgehend von Hegels "zeitkategorialen Differenzierungen" - weist er akribisch nach: Der primäre Gegenstand der Philosophie sei weder die Zukunft noch die Vergangenheit. Hegel bevorzuge den "Gegenwarts-Bezug des Philosophierens".

Der Gegenwartsbezug der Philosophie wird von Beyer knapp und bündig prädikatisiert: "zeugender Zeuge" von "Welt" und Geist". In dem Beitrag "Zur Funktion der Philosophie in der Gegenwart" wird die Funktion der Philosophie als der "Prozeß der Selbstentzifferung des denkenden Geistes" bestimmt.

Gegenüber der Selbstgewißheit des machtpolitischen Funktionalismus und der "Selbstbemitleidung" der sogenannten "Post-Moderne" im derzeitigen "Philosophie-Betrieb" stellt Beyer fest: "Die Philosophie ist nie in der Krise - oder immer\*. Dem entspricht konkret das Thema des dritten Beitrages, die "Arbeitszeitverkürzung im Beyer den Realismus Hegels beweist.

Der letzte und umfangreichste Beitrag hat den Titel "Nürnberg als Geburtsstadt der entopischen Farben. ("Gevatter Hegel)". Es geht dort um die Art und Weise der im Augeninneren gelegenen (entopischen) Wahrnehmung. Beyer behandelt die Debatte um die Farbenlehre Goethes, Hegels intensive Beziehung zu Goethe und zu den Naturwissenschaftlern T. S. Seebeck und J. S. C. Schweiger (Neues Journal für Chemie und Physik), sowie zu S. Boisserée (altdeutsche Malerei, Bau des Kölner Doms).

Die modernen "Farbenthemen" werden am Beispiel von Ludwig Wittgenstein und der Farbenlehre Josef Albers reflektiert. Die



Wilhelm Raimund Beyer FOTO: JUPP DARCHINGER

bisher unbekannten Exzerpte betreffen indes das visuelle Wahrnehmen am Beispiel geometrischer Figuren, das "Doppelsehen" und die "Zusammensetzung".

Leider zitiert Beyer in seinem ansonsten ausgezeichneten Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte einen modernen Naturwissenschaftler nicht, nämlich den Gehirnforscher und Nobelpreisträger Sir John C. Eccles. Eccles vertritt die Vermutung, "daß das Zusammensetzen des wahrgenommenen Bildes ein Akt des bewußten Geistes ist", ja es heißt bei ihm ganz hegelisch, "daß dem selbstbewußten Geist Vorrang zugespro-WERNER RAEBER



Eine späte Reverenz

Herzog Albrecht, jüngster Sproß des Hauses Sachsen-Teschen, kam 1760 nach Wien, mietete sich in einem Gasthof ein, fand aber bald Zugang zur kaiserlichen Familie und gewann die Lieblingstochter Maria Theresias zur Frau. Nach einer großen politischen Karriere und dem Tod seiner Frau zog sich der Herzog ganz auf seine Sammeltätigkeit zurück, deren Früchte in der "Albertina" von seltener Kennerschaft und fast unbegrenzten, gut angewendeten Geldmitteln zeugen. Nach dem Ersten Weltkrieg traf das umstrittene "Habsburgergesetz" auch den Nachfahren des Herzogs. Erzherzog Friedrich. Die "Albertina" wurde enteignet und mit ihren unermeßlichen Schätzen entschädigungslos dem Staat einverleibt. Dem Gründer erweist jetzt ein Kunstband des Albertina-Leiters Walter Koschatzky "Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen 1738–1822 – Reichsfeldmarschall und Kunstmäzen" (Österreichischer Bundesverlag, Wien. 264 S., 178 Mark) eine späte

#### Komplizierte Märchen

Unter \_chassidischen Geschichten\* stellt man sich meist Legenden um die Gestalt eines "Wunderrabbis" vor. Es gibt aber auch völlig andere Erzähltraditionen, darunter die eigentümlichen Märchen des Rabbi Nachman von Bratzlaw, einem Zeitgenossen Napoleons, jedoch von der "aufklärerischen" Welt so weit entfernt, daß man Mühe hat, beide der selben Epoche einzuordnen, obwohl Nachman den Kontakt mit neuzeitlich Gebildeten im nahen Lemberg durchaus nicht scheute. Doch er selbst lebte im Traum der Messias-Hoffnung, glaubte zeitweilig sogar, selber in der messianischen Endphase eine wichtige Rolle spielen zu müssen und kleidete seine Erlösungshoffnung in merkwürdig kompliziert gesponnene Märchen ein, in denen alle Figuren und Vorgänge aus kabbalistischen Vorstellungen gespeist sind ("Chassidische Märchen". Hanser Verlag, München. 320 S., 39,80 Mark). S. L.

### Gradliniger Erzähler

"Wohin rollst du, Äpfelchen?" hieß ein Fortsetzungsroman in der "Berliner IIlustrirten", der einmal das Stadtgespräch nicht nur in Berlin war. Wer weiß noch, daß der Autor Leo Perutz hieß und daß dieser in Prag geborene Wiener damals zu den meist gelesenen Erzählern deutscher Sprache gehörte. Mit Kaika hatte er nicht nur die Herkunft, sondern auch den Beruf des Versicherungsangestellten gemein. An Ernsthaftigkeit und künstle rischem Wert konnten seine Romane durchaus mit den Werken der großen Prager jener Epoche mithalten. Jetzt liegen seine neun Erzählungen "Herr erbarme dich unser" (Zsolnay Verlag, Wien. 271 S., 32 Mark) wieder vor. Diese 1930 schon einmal erschienenen Texte überzeugen immer wieder durch ihre Präzision und vorwärtsdrängende Gradlinigkeit.

## Legenden um Frankfurt

Manchmal ist gerade das Einfache das Außergewöhnliche. In einer Phase, in der die ersten Nachkriegsjahre schon wieder Objekt für mannigfaltige Spekulation, Mystifizierung und Legendenbildung geworden sind, tut es wohl, in einem kleinen, aber auf den neuesten Kenntnisstand geschriebenen Büchlein schlicht und einfach nur zu lesen, was war. Am Beispiel Frankfurt hat Günter Mick unter dem leider irreführenden Titel "Den Frieden gewinnen" (Kramer Verlag, Frankfurt/M. 312 S., 28 Mark) dies für die Jahre 1945 bis 1951 vorbildlich geleistet. Auch für den, der das alles miterlebte, steckt das Buch voller Überraschungen. Dies gilt vor allem für die Fülle der zusammengetragenen Ereignisse und Hintergründe.

### Mit harten Bandagen

"The Warmakers" ist der Originaltitel des amerikanischen Thrillers von Martin H. Albert, der jetzt auf deutsch als "Die **Waffenhändlerin"** (Hestia Verlag, Bayreuth. 448 S., 36 Mark) vorliegt. Es ist, wie der Umschlag verrät, "ein Schlüsselroman über die härteste Branche der Welt: den internationalen Waffenhandel". Hauptperson ist die Amerikanerin Victoria Nicolson, die als 18jährige einen skrupellosen Waffenhändler armenischer Abstammung heiratet und nach der Geburt ihres einzigen Sohnes von ihrem Mann nicht mehr beachtet wird. Sie wird drogen- und alkoholabhängig und landet schließlich für vier Jahre - bis zu ihrer Scheidung – in einem Schweizer Sanatorium. Danach gibt es für sie nur noch eins: Rache an ihrem ehemaligen Mann. Spannend wird hier Einblick in eine Branche vermittelt, in der mit harten Bandagen um Marktanteile in aller Welt gekämpft wird.

Das Gedicht "Der Blick zurück" von Rainer Malkowski auf Seite II dieser GEISTIGEN WELT ist dem Band "Was auch immer geschieht" entnommen, der beim Suhrkamp Verlag in Frankfurt herausgekommen ist.

## Liebevoll pflegt Herr Rab seinen Brieftick

Unermüdlich im Aufspüren von Extravaganzen: Ein Roman von Dieter Bachmann

D ab ist die Fortschreibung jener Manner ohne Eigenschaften, die glauben, einen Urlaub vom Leben nehmen zu können und sich so von der Wirklichkeit bei den Möglichkeiten erholen wollen", verheißt ein sich auf Dieter Bachmanns Roman "Rab" beziehender Hinweis des Verlags. Bald entsteht bei der Lektüre der Eindruck, ein Buch vor sich zu haben, das sich weit mehr aus den Ingredienzien ausgeführter Aufzeichnungen zusammensetzt, als aus denen eines eigentlichen Romans.

So ist das Handlungsvolumen, und dies ist keineswegs wertend gemeint, demgemäß ∴vergleichweise schlank: Rab (ein Name, der verschiedenartigste Assoziationsmöglichkeiten zuläßt), des Buches Protagonist, ein Innenarchitekt mittleren Alters mit Schüben spätpubertären Trotzes und andererseits der Neigung zu spielerisch und kunst- voll konstruierten Situationsmodellen, flieht aus dem üblichen, als lustlos und unergiebig empfundenen, "Ehealltag" zunächst nach Portugal, dann nach Italien - wo er, als Auslruck seiner manisch-depressiven Grundbeindlichkeit sein angeschlagenes Ego zwichen Anwandlungen von schwärzestem Niillismus und jähem, die Flucht nach vorn ntretendem, intellektuellem Übermut hinınd herpendeln läßt.

Beinahe liebevoll pflegt Rab seine Maroten, seinen Brieftick etwa, mit dem er den rsatznerv harm- und ahnungsloser Zeitgenossen ansägt. Dies alles wird überaus anschaulich und mit geschärftem Sinn für "Si-tuation" dargestellt. Ganz ernst ist es dem Protagonisten, oder vielmehr: seinem geistigen Vater Bachmann, freilich ohnehin nicht, dies fühlt man bei der Lektüre - mitunter sogar mit einiger Erleichterung.

Ein kurzer Brief der Ehefrau Rabs, die in dem Roman nie auftritt, verheißt die Möglichkeit zu einer, von ihr gewünschten, Rückkehr. Rab folgt aus einer momentanen Stimmung heraus dem Ruf, da er sich von einer Heimkehr offenbar eine stabilisierende

Dieter Bachmann:

Roman. Ammann Verlag, Zürich. 300 S.,

Wirkung auf seine angeschlagene Psyche (der er zuvor durch eine meisterhaft beschriebene "Schattenanalyse" beizukommen versuchte) erhofft. Allerdings kommt er, der Zeit seines Lebens Unverbindliche und aus Angst vor dem Absoluten dem Provisorischen Zugeneigte, nicht an - er stirbt "unterwegs" in einem Züricher Spital. Stirbt an den Folgen einer Operation, durch die ihm ein Tumor, der sich indes als eine Art eingewachsener Zwillings-Embryo (Rabs zweites, verdrängtes und ungelebtes Ich?) entpuppt, hätte entfernt werden sollen. Seine Erkenntnis, falls es eine solche ist, "Es geht nicht ohne den andern, auch wenn es mit dem andern nicht geht" kommt zu spät. Bachmanns Buch, wenigstens wenn man es an seinen besten Passagen mißt, ist Ausdruck einer Haltung, die immer wieder zu

"herkulinischen Tändeleien" drängt. Bachmann/Rab vermag da am ehesten zu überzeugen, wo die Mittel der Groteske kunstvoll - und begleitet von augurenhaftem Lächeln eingesetzt werden. Der Verfasser ist unermüdlich im Aufspüren von Extravaganzen, Bizarrerien und assoziativ ineinander übergehenden ungewohnten Situationen und Zustandsbildern. (Glücklicherweise seltene) Versuche des Protagonisten hingegen, in meist nur halbwegs durchreflektierter Weise, gegen soziale und politische Verhältnisse Sturm zu laufen, wirken eigenartig farblos und irgendwie "aufgepfropft" – sie sind ei-gentliche Fremdkörper in des Buches vitaler und gedanklicher Grundstruktur.

Andererseits erfährt die satirische Anlage dort qualitativen Zuwachs, wo sie subtil und indirekt daherkommt, wie etwa in einer Persiflage auf C. G. Jungs Tiefenpsychologie. Wahrscheinlich müßte der Roman so gelesen werden wie er - wenn nicht alles trügt vom Verfasser gemeint und geschrieben wurde: mit einem dezenten Augenzwinkern. Und eingedenk jenes Bonmots Arthur Schnitzlers, das sich dem Band als Motto voranstellen ließe: "Wir spielen immer. Wer es weiß, ist klug."

Aleast To Seast

## 

Das Zeichen für ein Lebensglück zu Zweit ----

und doof? - Von wegen! Eva, 39/ 172, bietet Charme, Esprit, Sport-lichkeit u. Bildung, welcher interes-

rater, 43/175, Pilot, Jäger, sucht für sich u. seinen Jagdhund ein nettes gemeinsame Straitzüga.

Charmante, stirakt. Dame, 49 J., m. Herz u. Verstand, sportl.-eleg. Golfan-fängerin, möchte sich sus dem Berufs-leben zurückriehen und eine Partner-

chert.
Zuschr. unt. D 1070 an WELT-Verlag.
Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Donkelblouder Er. 28/178, Industrie-kaufm., ledig. Spenlenfan, sucht bin-dungswillige Eva bis 35 Jahre. Zuschr. u. A 9780 an WELT-Verlag. Postfach 10 06 64, 4300 Essen

Blonde, warmh, liebevolle, at-trakt. Dame, led., gute Erschei-nung, Persönlichk, natürl., 1,78, statti, ersehnt zw. Liebesche Be-

kanntsch m. gebild., sympath., liebevoll., aufricht., zuverläss., ebenfalls ungebund. Partner im Alter zwisch cs. Anf./Mitte 60 und 70 Jahren. Antworte umge-

hend m. Bildern. Erbitte persönl

ensvolle, nur ernstgemeinte Briefe (mögl. m. Bild, zurück) un-ter B 1068 an WELT-Verlag,

Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Fotokatalog 25,- DM

Elise Söder, Journalistin 8542 Roth, Pf. 84

Heilpraktiker

Itiert im Herzen von Unterfran-

kg, natürl und sportlich, geschie

sympath, ehrliche und vertrau

Ertolgreiche Eheanbahnung seit 1968 · Mitglied im GDE Bernhard Hoffmann - Wildsteig 37 - 5600 Wuppertal 1 Telefon täglich bis 19 Uhr (02 02) 72 25 03 / 7 28 43 - Btx 564 603 096

#### Roum Osnabrück

Internehmerin, charmant, attrakin, unabhängig, sahr vermögend, sucht gutauss. Partner mit Öveau u. vielseitigen Interessen f. Freizeit u. Urlaub, zw. 45-50 J. (Akademäer, seibst. Kaufm., nur in besten Verhältnissen). Ich freue mich auf ihre Bildzuschrift m. Tel.-Nr. (Diskretion). Zuschriften unter 0 9673 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

## Endlich wieder glücklich sein

Lebensfrohe, einfühlsame, warmherzige Berlinerin, mit vielen Interessen (Ende 50, 1.75, verw., ansehnlich, dunkelhaarig), sucht einen aufrichtigen, zärtlichen, zuverlässigen Mann mit klugem Kopf und wachen Sinnen, für ein harmonisches und von Vertrauen und Liebenstrauen und Liebens getragenes gemeinsames Leben, in guten und in trüben Tagen. Ich freue mich auf Ihre Zuschrift und versichere Ihnen Diskretion.

CH Anzelgenagentur, Kaiserdamm 28, 1996 Berlin 19

Architekt, 43/174 sportlich Liebt Kunst, Literatur, gute Gespräche und den Süden (herri. Domizii i. d. Toscana). Sucht "Sie", kultiviert, måd-chenhaft und selbstbewußt. Füh-

Jen Sie sich angesprochen? Dann rufen Sie an 0 6i 21 / 80 17 40. "Wik" für Partnersuchende Kaiser-Friedrich-Ring 53

teh suche eine Millionärin Top-Manager, Anfang 30, sehr erfolg-reich, sportlich, vielseitige Interessen Theater, Musik etc.) sucht auf diesem

Import/Export. Einer schlanke, attrakt u. selbatherwitte Frau, sehr geschäfts tüchtig, mit positiver Laberseinstel lung. Da Rir Geschäft, ao groß gewor den ist, auchtt sie einen kultivierten geistig regen Partner, der ihr mit Rat u Dat zur Seite wend.

Ober@rztin 35/170

schlank, blond, sportl, släv, eine Traumirau, die in ihrem Berut aufgeht, die bei ihren Kollegen u. Pabenten sehr beliebt ist, eine Frau. die sich nach Liebe u. Geborgenheit sehrt, wü-sich einen gebildeten u. romant. Part-



D P V Partnervermittlung Mannheim 06 21 - 2 10 76 Frankfurt - Goethestraße 50

Sportiehrerin, 26/182 ichlik., langbeinig, attraktiv, mit lig Nonden Haaren. T. 0 40 / 34 65 19 HH

Junge Zahnärztin, 28/174 eine ratifriche, sportliche, undempli-zierte, spontane, lebend, junge Dame, beg. Wassersportler und Segettan – mit did. Locken und did. Augen, braun-gebrannt, temperamentvoll u. begei-sterungsfähig. T. 02 11 / 32 71 60. tgl. 15–18 Uhr, auch 3a /8o. + Ostermon-tan.

Selbst. Makierin, 37/168 eine selbsthewullte, erfolgreiche, st-traktive junge Dame, dabei hinreißend Sportlich und ladylike,

49/172

st "Sie", dynamisch – dabei faminin
und anschnüngsern, surft, agget,
schwimmt, joggt – vollkommen unabnängig u. ungeb, auch haustraul. fit –
eine Frau, die noch viel geben kern –
und alles mitmecht – für schwere und
schöne Stunden...

Eine Top-Frau, 42/180 aus eratid, bek, Familie – selbet unter-nehmarisch tätig, mit zeuberhaften Villenbesitz und bedeut. Vermögen, dabet ubsohrt vertäßt, eine Frau mit Stil und Niveeu, Segeln, Golf, Tennis, sber Kunst, Kultur u. Geschichte, gepfl. Zuhause u. Zweissraleit lie-bend.



Future Ste un -wit became Ste gerne in einem unverb, pers. Gespräch. Tgl. 15-19 Uhr auch Sa./So.

Claudia Püschel-Knies T. 0 40 / 34 21 47 Hamburg

T. 05 11 / 32 58 06 Hannover T. 02 11 / 32 71 00 Disseldori

T. 0 89 / 28 53 50 Frankfurt r. 06 21 / 41 33 34 Manminelm Friedrichsol, 17. am Wassecturra 7. 06 81 / 39 76 43 Saarbrückei T. 07 61 / 3 07 42 Freiburg

PV Rock, Postf. 15 43, 6720 Speye

T. 0 86 / 29 79 58 München

Bayern - Junge, khugu, sehr gutansa. (1,7053), in pes. Verb. leb., ledige Frau - m. Hund u. Pferd - su. sensblen, viels. interess. sportl, dynam. Mann m. susgerrägter Persönlichkeit, Realitätssinn u. Niveau ab ca. 30 bis ? - nicht susschlaggeb. Bildzusehr. unt. X 1064 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

den, wünscht sich charmante, sporti Arzin bis 40 Jahre, für gemeinsamen Beruf und einem behaglichen Zuhause. benspartner. Sie ist vielseitig interes Zuschriften m. Bild u. Tel. erw (Foto gar. zurück) u. Z 9779 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen DIE PARTNERVERMITTLUNG Grüner Weg 4, 418 Goch 5 Tel. 0 28 28 / 1 84 80

DIE WELT

kündigt an

Mittwoch, 2. April 1986

Jubilaums-DIE WELT Report

Am 2. April blickt die WELT auf vier Jahrzehnte Weltgeschichte zurück -

publizistische Brücke zu schlagen zwischen profunder Rückschau und kriti-

ein besonderer Anlaß für die Redaktion, mit einer Jubiläumsbeilage eine

Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft

■ Die Deutschen zwischen Identität und Entwurzelung

■ Die Umwelt, Wertewandel mit Geschwindigkeitsrekord

■ Eine leichtverderbliche Ware: Zeitungen im Jahre 2000

Acht Beispiele von über 60 Themen im Jubiläums-Report. Ein zeitgeschicht-

■ Ihre Neigung zu kollektiver Trübsal

■ Die WELT in 40 Jahren

■ Wo wir Weltmeister sind: Reisen, Urlaub

■ Die Oper ~ ein subventionierter Luxus?

liches Dokument für den anspruchsvollen Zeitungsleser.

■ Deutschland, ein Volk von Kleinkapitalisten?

schem Ausblick.

tastet den Puls unserer Mitbürger:

Hamburg

Ein fast ganz normaler Mann, 48, 1,84/ 30, bei dem Niveau, Scele, Sengthühät, finanzieller Background u. änßere Er-acheinung über dem Durchschnitt Re-Fran begegnen, für die ebenso wie für Ihn Vertrauen, Achtung, Gedukt und Toleranz unerfäßliche Bestandtelle ei-ner Partnerschaft sind. Bildzuschriften eten unter C 1069 an WELT-Verlag

Bunkheamtin in helter, leitender Pos-tion, 13 J., vollkommen alleinstehen trotz mehlichem Beruf absolut femini trotz sachlichem Beruf absolut femininer Typ, sher bitisch, mit viel Ausstrahlung guten hanskrautenen Talenten, vor allem echter Heiterischt u. postiver Lebenseinstellung in überdurchschnittlichen wirtschaftlichen
Verhältnissen, möchte füre interessunte jetzige Tätigheit gegen die einer
liebevollen Ehefram – evit. mich als
beste berufliche Kameradin des Mannes – tauschen. Näheres: Fras Karla
Selmin-Scharunge, 2000 EhemoverKleefeld, Spinozzatz, J. T. 65 11 /
55 24 33 DIE Ehemnbauung seit 1914

Netto Damen
 Nerren I. Tagesfreizei/ Reissantch
 Schnell – distret – a. fin. Int. 
 Vorschlassitst, mit ca. 250 Fotos se.
DM 1.— Brefm. Sofortkostakze gur von:
SAT, 4690 Offendand 3, Postiech 94386

Wir (52/42 Jahre) suchen Millionäre! Wir sind zwei liebenswerte. lebensbejahende

Attributen: insgesamt drei Kin me und Humor und angeborene Intelligenz Bei entsprechender Reflexion garantieren wir die Sonne des Lebens

Signalisiert uns den Lichtblick mit einem Lichtbild. Zuschr. u. C 9782 an WELT-Ver-lag. Postfach 10 06 64, 4300 Essen

Semputati. Biotement und Ze-vertamphier sind die Basen für Vertaum Die Parmiere und Einemantitiung mit unamstonalen Verbindungen Seit Jahren erloignech Lase, Wermunn auch Sie sich int en Erfolgreicher Untermehmer, mit inter-netformelen Verbindungen, 50 Johne, she-erfohmen, reisekustig, mit musischen und ge-stigen Interessen, von großer Hezzichkeit und Wärme, lebensbejohend, dynomisch, mit Vollant, Gutterfohmend, dynomisch, mit

Blan und Tallerat. Sucht charmorde Dame Pabritisant, S2 Jahre, mit tendierhem Wissen, liebt besonders terne Lönder, Kunst, Tennis und Golf. Ein sehr sportlicher u ompossungsfühliger Monn, zöhlt zum kriterna-tionalen Eskoblishment, mehrsprachig, ein

Erin, 48 Jahre, sie obsolvierie eine econtario Austriciano, metroprochio, live Freizeli filmi sie mit Theoler, Oper, Konzeste

rouses und see me treows, cyer, remain sourie Studienreisen cos. Sie skonent qui clierbeeter Formille, und sucht ebeneoishe Meinen Mandarten würsche ich ein finbes Caladest. Sie angichen uns feletonisch wieder

METTER BENEZIE : Oststr. 115, 4000 Düser Telefon 02 11 / 13 33 99 Bürnzələri tilgi., auch SaJSo. 15-20 Uhr. dunkler Typ, schlank, hübsch natürlich und geschäftstüchtig naturverbunden, kinderlieb und

tierlieb (eigenes Pferd), Such "ihn", geme reiferen Jahrgangs, agil, evil auch Reiter. Möchten Sie sie kennenlernen? Dann rufen Sie an 0 61 21 / 80 17 40. \_WIR" für Partnersuch Kaiser-Friedrich-Ring 53 Wiesbaden

Wir, 2 Philippininaen

z Zi. in der Bundesten, 31 und 21
Jahre, ledig schlank, hilbach und aufrichtig, suchen einen netten, deutscher
Ehtmann, bis 49 Jahre. Wir suchen heir
Abenteuer, also bitte nur ernatgemeinte Bildstrachriften u. A 1067 en WELTVerlag Portfact 10 6564 c 100 Verne Veriag, Postfact: 10 05 64, 4300 Em

Generationnal i. s. uradelig, bletet sel-ne Hand einer repräsentstiven Gast-geberin, welche aus Partiätegründen ebenfalls über ausgezeichnete Ver-hältnisse verrügt. Zuschriften unter Y 1005 au. WELT-Verbe Baut 1008 for 2008 Franzisch Verlag. Postf. 10 08 64, 4200 Emen.

SCHWEIZERIN/ SCHWEIZER. ehelichen, steben Ihnen TÜR und TOR offen.

Nur ehrenhafte, emstaemeint und ausführliche Zuschriften werden beantworter. Introduction Die EHEANBAHNUNG für

ANSPRUCHSVOLLE Frau M. Th. Klay Tel. 0041-31 / 22 21 12

ACHTUSC! BEI IN EUROPA
Berahhmg erst nach Ankunft oder
Beirat! Deutsch-Philippinische Ebevermittlung Herzberg 8, Abt. 5, 5349
Breitscheidt. Wichtig: Wir geben Ihmen
ootarielle Garantie!

Hilbsche Pollunes City-Agentur Stanuatz: 82, 46 Dorin Tel. 82 31 / 82 65 58 Rickporto DM 3,- beifüget

Verwitwete, unabhängige, 62ffhrige Akademikerin (Pharmaze tin), groß, schlank, in NRW lebend, Freude an Reisen, Spazie gängen und gemeinsamen Ge-sprächen, wünscht Begegnung nit liebenswertem, charakter-

vollem, adaquaten Partner, Zu-schriften mit Tel-Angabe unter B 9781 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

wirse, ohne Anhang, Akademikerin mit 30 Lensen jung und nathrlich ge-blieben, möchte "einsame Beschillsse" aufgeben und sich von akademisch ge-bidetem Weggefährten, tathrlitig, in-morvoll, anselmlich, mit Liebe zu Kunst und Wissenschaft, Natur und Musik – gef auch aktiver - im Hambur-ger Tusculum oder anderswo finden lassen.

Dr. Franculeztin, 45/170, erfolgreiche, elegante Tochter eines Senaispräsidenten, schlank, sehr attraktiv, hat eigene bestflorierende Praxis, hobes Vermögen, einen romantischen Bauershof voll mit Antiquitäten sowie Reitpferd u. 2. winscht Idealeke durch: 6382 Patrikier Alpenland AG. Postf. 82, 1-39031 Bruneck/Dolomitan. Tel. München, 0 88/6 12 27 57, Tel. Lögger 176, 10 76 21/6 72 98.

internationale Partnerschaftsvermittleng bietet Kontakte zu charmanten philippinischen Damen Ein glücklicher Messch

schen 55 u. 75 Jahren mit Gefüße.
Seele Tierliebe, flumor. Wer fatt
Lust, bei gegensettiger Sympathie mit mir eine Beziehung aufzubauen Finanzen sekundar.
Zuschr, u. R 9771 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Fran mit stanisch singerschen inter-essen, Liebe zur Musik u. bildenden Kunst, mehrfaches Millionetivermö-gen, Immobilienbesitz im In- u. Aus-iend, möchte durch gückliche Verbin-dung mit entsprechendem Partner neuen Lebensinhalt finden. Näheres: Fran Karla Sehnla-Schaunge, 3000 Brunnever-Electeld, Spinomstr. 3

## 



MABANFERTIGUNG

DR. DIETRICH BRÜGELMANN 0221/764868

Natürlich schlafen

ohne Medikamente. DM 19,75 per Nachnahme durc Per Omnium Pharms-Reform

Schlofistr. 3, E901 Meition TRESORE schutzen gegen Einbruch - Diebstahl eig. Prod., Sonderang, ab DM 285, -Tel. 02 02/60 40 07, KELLNER, Postfach 220188, Dieselstra 5600 Wuppertal 22 (Langerfeld)

Glastly - Yeloo-Yerlolik

OS PLANTS THE ST. /SI OF THE

Der Ideenmarkt! 600 Neuheiten – Ideen – Erfi Gratisprospekte WS 6 unbedin dem bei: E. S. Kneer, Ide Postfach 706, 7320 Geppingen

TRESGRE SICHER-ETSSYSTEME Wullsh 4800 Dortmund 75 🛣 (0231) 6 54 80.



Ngtürlich spürbar erste Qualität für Wählen Sie aus über 46 Farben ihr idassisch elegames oder aktuelles, sportliches Spitzenmodell. Fordern Sie Produkt- und Pre formationen oder rufen Sie uns einfach an.

Meisenweg 11 mg74 Hödermark Tel. © 0 60 74 / 15 51

nut einem eigenem, aufrativen Kleinuntermaleren. Mach Feiersberd oder zer Wochendente, von der signem Wehrung mass. X Beispiele mit allen Zablen, Fälten, Adressee, Top und Tricks teher neuerige Wir-schaftzschein/th. Kostenleines Geräfelten: Die Ge-achthalden, Theodor-Hemste-Sir. 4/WSS13, 5300 Bone 3

Das praktische Heimgerät TRO-MA-ION arbeitet nach dem Was-

erstoffversorgung der Körper zellen verbessern das Immun-System störken, die Zellerneue rang fördern. Ausführliche Gra-tis-Infos bei

In der Märsch 10w 4460 Nordborn, Tel. 0 59 21 / 46 61

RÜCKEN? Bandscheiben? Herrliche Hilfe Weitneuheit! Gratis probieren POTENZ bis into

Hilfe ohne Pillen, Neu in Europe! Verbiüffende Erfolge, Prosp. -80 DM.



und Bücherwänd individueli,

Die Spezialisten für feine Hemden u. Bittsen

Daniels & Korff Eugen-Langer-Str. 9, Postf. 510649 A 5000 Köln 51, Tel. 0221/38 50 61 Telex 8 895 481

Qualitäts-Strandkörbe aus dem Strandkorb-Zenkum. Katalog! Telefon # 49 / 7 22 86 41

EMDLICH die richtigen

Nutzen auch Sie diesen modernen und vernüntligen Vertriebsweg! Freiprospekt antordem bei:

Strumpflabrik GmbH. 5800 Hagar-Hagar Poetfach 74 43 22. Telex 05 23 5th oder TeL (0 23 31) 4 67 43 von 8-24 Lim

Daunen-Decken

stracteringuages program Deuren-Decko redertecture auch auf. Formers Se uoven lich Specialisatalog en, Kein Vertreterbe

**Maskonfektion Ganz** 

Geld verdienen als Hobby – Versender



12515

1/C

San April 1913

فقاحته فيدية ميي

2000 1000 m

Patta Datu

್ಯಾಪಕರ - ಚಿತ್ರಗ

ALEA

ALC: VINE

三水厂 5點

in Kolner

Europe**r 🏖** 

2. 5/2

inte Galerie xie ad/Bu

"Marining orbetts

4 1 20 58 30 00

iot

40. Kuns

quitaten

ochtob R

Sonnabe

life kemme

्राणहें स्मारू

Beg

You Privat

P. Ju to the Abe

Apr

Hatje Jigarran

Ca. 60 stance Sorten, handgarollt sun: 100% Uberszetabak sowie Ori-ginal Kube-Importe. Premikte kostenkos antordera. Ofto Hakje, Alte Känigskr. 5 2000 Hamburg 58, Tel. 6 48 / 32 54 60

DECKENVENTILATORE! rößte Auswahl - niedrigste Prei-Ab 136,80 DM incl. MwSt. Neusser Str. 43 : 4000 Düsseldorf Ruf (024) 305076 ± 305077

to 000 DM bitte ich mehr, wenn ich sefert "Casino + TEST" gelesen bille Gratishen. Perinde Ries. 202 Bei Salenties

## KUNST-ANTIQUITATEN-SAMMLUNGEN

## igent seit 50 Jahren 24

Briefmarken

Schränke und Truhen, 17. bis 18. Jahrh., 1a Zustand, von Priv. an Priv. zu verk. Tel. 9 57 71 / 23 34 BURG KONRADSHEIM

Mil-Antiques

On u. So. 11 05-17 00 kg. 47 10 00-10 30 Additional control Office of 10 00-10 30 halfs Derokurp, but Verland 2000 m² Adestellancehister. D. B.

CHINA-U.TIRETER-

ARCHĂOLOGIE Ausgrabungsstücke aus ve schiedensten Epochen der Ani ke mit Echtheitsgarantie. Katalog-Schutzgebühr DM 10, 7800 Freiburg, Tel (07 61) 2 54 76

Kunstanktion

**AUKTION** 

Historische Wertpapien aus aller Welt – Katalog frei Ankauf/Verkauf/Beratung. Erstes Wertpapier-Antiquarint R. Ulhrich, Surkenstr. 55a 4630 Bochum I, T.: 02 34 / 78 79 12

Privatmann sucht Experte
der auf Honorarbasis einige
Holzskulpturen (früh- + spätgotisch) klassifizieren + zertifizietisch) klassifizieren + zer ren kann. Kontaktaufnahme bitte Chiffre T 12313, IVA AG. Post-fach, CH-8032 Zürich.

SILBER AUS TOTALS MEXICO Enter of the state of the stat

d. Maler, auch bekamte Namen ändehalber mit an Privat zu ver-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

EDELSTEINE Smaragde, Rubina, Saphine Britan-ten, Aquamarine, Turmaline in ver-schiedenen Größen und Qualitäten, Schmuck mit hochwertigen Edelstei-nen in Gold oder Pfatin verarbeitet. Ständig große Verkaufsusstellung mit Edelsteinen, Schmuck und Mine-

ration, Bitta Katalog anforde Fa. HANS GORDNER Edelsteinschleiferei Am Kremel, Tel. 5 57 81 / 2 39 27

### 44. Kunstauktion am 18. und 19. April 1986 Besichtigung vom 9. bis 16. April 1986

Es kommen ca. 2000 Positionen zum Aufrut: Zinn, Metall- und Holzarbeiten, nordd. Volkskunst, Fayencen und Steinzeug, Porzellane der Manufekturen Ansbach, Closter Veilsdorf, Fürstenberg, Gotha, Höchst, KPM-Berlin, Ludwigsburg, Limbach, Meißen, Wien u. a., Glas, Schmuck, Silber des 16. bls 20. Jahrhunderts, Dosen, Pfeifen, Vitrinenobjekte, Teppiche, Möbel des 18. bls 20. Jahrhunderts aus verschiedenen deutschen I. anderhaften in Nußbaum. Einbert und anderen Höllen und Anderen und Anderen und Anderen und Anderen und Anderen und Anderen und An schen Landschaften in Nußbaum. Eiche und anderen Hölzern, reiches Angebot an deutschem Jugendstilporzellan, Gemälde und Grafik alter und neuer Meister,

Hanseatisches Auktionshaus

Fedelhören 19 · 2800 Bremen 1

Telefon (04 21) \*32 82 82 · Telex 2 44 087 bum-d

E THP AUNTRONISHAUS BY TROROSEUTSCHLARIE

Katalog auf Anfrage erhältlich: DM 23,-:

Sofort Bargeld! Zahle hohe Preise für gute Antiquitäten.

Tel. 0 41 93 / 76 94 Aus 18karātigem Gold

Juwelen-Kopien inglaublich replacedant ing den system accessional syment, der aussicht wie lugerneuten Brüsmen, wie dese geschilfen ist, eber her sowe Grechteil denen kostes, z. S. Einkerter in 750-Weitgold-Fassung ab OM 696.— Inst. Trage-Garantiel: Auch mit synth. Rubin, synth, Septis und smaragddrunen Dubetten verarbeitet. Von Tassenden geträgen, von Millionen unertranst. – 170-Seiten-Farbiatalog mit id. 4500 Wahlmoglichkeiten unverhindlich —auch telefonisch. Tag und Nächt

auch telefonisch. Tag und Nach (0 82 01) 5 41 41,

Atte China-Tenniche Onent-Tecorche Golshan An der Alster 81, 2000 HH 1, Tel. 24 58 09

Gemälderahmen such Zuschnitte zum Selbsta mensetzen – modern und Still – di rokt vom Herstellen: Ford. Sie 36 strolosen Katalog zn. Roberner Leisten – n. Hobertsei-4890 Dortumnd 30, Postf. 38 (1888).

Einladung

2000 Hamburg 60, Tel. 2 79 28 74 / 27 27:11

ANKAUF

1300 - Schiller 900 - Markgraf 900 Elehendorff 800 - Fichte 200 Leibniz 55 - Humboldt 65 - usw. i le PP orig. verp.

HARRIES

Tel. 2 29 75 88 oder 2 29 56 62

Minzen des Mittelahers, Ka reich, Weimar, Goldmünzer

zur Verkunfsauszielung alter i scher und persischer Teppiche 4. bis 12. 4. 1986 im Hause Eller Design und Enrichtung Geller



Kaufen Sie sich



### AUKTIONEN

21/22 April: Numismatik Lanz, München - Münzen der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit 23. April: Karbstein & Schultze, Düsseldorf - Kunst, Antiquitäten 23.-25. April: Münzzentrum, Köln Münzen, Medaillen u. a. 24/25. April: Schneider-Henn (bei Nagel), Stuttgart - Bücher, Kunst 24.-26. April: Bassenge, Berlin - Bücher, Graphik, Autographen

#### AUSSTELLUNGEN

Die Langheimer – Kunsträume, Költ (bis 18. Apr.) Eugen Batz/Fünf Jahrzehnte seit dem Bauhaus - Galerie Döbele, Stitttgart (bis 19. Apr.) yonel Feininger - Galerie Rieder

München (bis Ende April) Christian Megert - Galerie Edith Wahlandt, Stuttgart (bis 19. Apr.) Hans Poelzig: Architekturzeichn gen – Galerie Kicken, Köln (bis 24.

Biephan Runge/Bilder – Moderne Kunst Dietmar Werle, Köln (bis 26. Horst Rellecke/Aquarelle, Radieron-

gen, Materialarbeiten - Galerie Lewerentz, Kamen (bis 18, Apr.) Gil Schlesinger/Malerei und Graphik und Cornelia Rohne/Schmnckdesign - Artiforum Galerie Schloß Löseck, Bovenden-Rodetal (bis 16. Apr.) Heinrich Tessmer - Galerie Hergrö der, Bielefeld (bis 19. April)

AM: NEAD STEGRE

Strendkörbe

Wa Sharbani

unstauktion

and 19. April 1986

13.31

2.575.7

المستنات :

### NEUE KATALOGE

Hartwig Ebersbach: Malerei – Timm Gierig, Weckmarkt 17, 6 Frankfurt/M.

Willy Fick: Ein Kölner Maler der 20er Jahre - Kölnischer Kunstverein, Josef-Haubrich-Hof 1, 5 Köln 1 (20 Mark, im Buchhandel, Wienand-Verlag, 32 Mark)

Katarina Henc - Hell & Hell, Weinstraße 5, 8 München 2 (5 Mark) Wilhelm Morgner: Arbeiten auf Pa nier – Galerie Utermann, Betenstraße 12, 46 Dortmund 1 (kostenios)

Gemälde dominierten: Pictura und Antiquairs International in Maastricht

## Minuten vor Toresschluß verkauft

A ls nach neuntägiger Dauer in Maastricht die seit dem vorigen Jahr vereinten Messen Pictura und Antiquairs International zu Ende eingen, zeigte der überwiegende Teil der Aussteller sich mit dem Messeverlauf äußerst zufrieden. Bei einer konstanten Besucherzahl von 24 000 übertraf der kommerzielle Erfolg deutlich den des Vorjahres. Der Umsatz allein des Eroffnungsabends wird mit rund 15 Millionen Gulden beziffert.

Das Publikum rekrutierte sich erwartungsgemäß aus Niederländern. Deutschen, Beigiern und einigen ei-

gens angereisten potenten emerikanischen Sammlero, Die 70 Teilnehmer aus sieben Ländern präsentierten ihre teilweise hervorragenden Kollektionen in einer mit großem Geschick und Geschmack arrangierten Ambiance, die der Pariser Biennale mindestens gleichkommt. Unter den Ausstellern stellten die Niederlande das größte Kontingent, gefolgt von England und Belgien. Auffallend war die schwache Beteiligung des deutschen Kunst und Antiquitätenhandels, obwohl sich gerade Kunden aus der Bundesrepublik in Maastricht gern bedienen.

Der Gemäldesektor der Pictura war in diesem Jahr den Antiquitäten eindeutig überlegen. Hier zeigte die internationale Kunsthandelselite geballte Qualität. Entsprechend erfolgreich gestaltete sich der Ge-

schäftsverlauf. Noortman verkaufte nicht weniger als 26 Gemälde, darunter für mehr als eine Million Gulden ein Werk von Degas, das früher zur Sammlung Erich Maria Remarques gehörte, ferner Kompositionen von Corot, Gonzales, Marquet und Altmeistern wie Lucas van Leyden, Wouwerman und Mieris. Zu den Höhepunkten dieses Standes gehörten eine brasilianische Landschaft von Frans Post (1.2 Millionen Gulden) und ein lupenreines ovales Blumenbild von Balthasar van der Ast, 1624, signiert und datiert, für 1,25 Millionen Guiden, das so gut wie verkauft ist.

Demselben hohen Nivesu begegne-te man auch bei der Brod Gallery. Hier glänzten ein Winterbild der Stadt Antwerpen von Joos de

Momper für 250 000 Pfund, ein großformatiger Canaletto für 575 000 Pfund sowie eine Bauerns Isaak van Ostade für 215 000 Pfund.

Den Stand von Bruno Meissner beberrschte eine Berglandschaft riesi-gen Formats, die bei Joos de Momper nur in sechs Exemplaren vorkommt, für stolze 1,3 Millionen Franken. Auch die Kollektion von Johnny van Haeften wurde wieder höchsten Sammleransprüchen gerecht. Im Mittelpunkt standen hier der "Somme von Pieter Brueghel d. J. (400 000 Pfund) sowie ein wichtiges Werk von

Schweiger Aufsatzsekretär des 18 Jahrhunderts mit üppigen holländischen Messingheschlägen, 150 000 Mark kostete, und Charlotte Smidt, die ihre englischen Möbel vielfach an Landsleute abgeben konnte. Großen Anklang fand auch die Offerte mittelalterlicher Kunst von Jan Dirven, der unter anderem für eines seiner teuersten Stücke, den großartigen St. Jakob (Niederrhein, um 1475), im vorigen Jahr noch in die Genter Europaia-Ausstellung integriert, einen Käufer fand. Dagegen verlief der Absatz der reichlich vorhandenen Möbel un-



Ra Dazziger om Hofe der Medici: "Flutte Angebot von Heide Hübner, Würzberg

Roelant Savery, "Alter Mann bei der Rast im Walde", für 200 000 Pfund.

Heide Hübner, die zusammen mit Colnaghi ausstellte und mit erster Qualität zum Pictura-Ensemble beitrug, lobte das hervorragende Klima der Messe und konnte eine Fülle interessanter Kontakte anbahnen. Noch am letzten Tag, sozusagen fünf Minuten vor Toresschluß, wurde hier die schöne Landschaft des im 17. Jahrhundert am Hof der Medici tätigen Danziger Malers Pandolfo Reschi

Nicht ganz so erfolgreich sah das Ergebnis bei den Antiquitätenhändlern aus. Doch auch hier zufriedene Gesichter, darunter die beiden deutschen Teilnehmer Michael Nolte, dessen Pièce de résistance", ein Braun-

(1643-1696) verkauft.

terschiedlichster Provenienz im allgemeinen zögernd.

Silber, in Delft und Amsterdam prominent vertreten, überzeugte in laastricht wenig, während Glas, Uhren und Schmuck in erstklassiger Qualität zu finden waren. Beim chinesischen Porzellan ist deutlich eine Tendenz zu monochromen und Stükken mit Familie-verte-Dekor festzu-

Die Pictura als einzigartiges Forum für Altmeister und Gemälde des 19. Jahrhunderts und die Antiquairs International mit ihrem an Vielseitigkeit und Qualität kaum zu überbietenden Angebot haben sich als eines der wichtigsten Kunsthandelsereignisse in Europa qualifiziert.

DOROTHEE von FLEMMING

Für Spieler und Spezialisten: 340 Kartenspiele wurden in Paris versteigert

## Im Gegenlicht erscheint Erotisches

Die Sammlung alter Spielkarten, die am 24. März bei Ader Picard Tajan in Paris versteigert wurde, entstand zwischen 1875 und 1900. Ein französischer Privatmann hatte auf seinen Reisen durch ganz Europa nund 340 Kartenspiele erworben, von denen das älteste, ein französisches. aus dem Ende des 17. Jahrhunderts stammte. Einzigartig war das Ensemble, das nun wieder in aller Herren Länder zerstreut wurde, dadurch, daß die vollständigen Spiele vom Thema her außerordentlich vielseitig und außerdem hervorragend erhalten

Es gab "politische" Spiele, bei denen Ereignisse wie die Französischen Revolutionen von 1789 bis 1848 behandelt wurden oder die Dreyfus-Affäre, topographische Spiele und erotische Ensembles, denen man ihren eigentlichen Charakter allerdings erst ansah, wenn man die Karten gegen das Licht hielt. Die einzelnen Spiele stammten aus allen Ländern Europas, aber auch aus Agypten, Brasilien, Indien, Japan und China.

Inklusive Aufgeld brachte die Versteigerung etwa eine Million Franc. Die Lose gingen fast ausnahmslos an Deutsche, Österreicher, Schweizer, an französische, englische und italienische Händler. Die gut 50 Fachleute, die im Saal versammelt waren, verdoppelten, verdreifachten, ja vervierfachten oft die Taxen. Am teuersten waren die französi-

schen Spiele. Ein bekannter einheimischer Spezialist hatte das Nachsehen, als nach dem Zuschlag bei 52 000 Franc die Bibliotheque Nationale ihr Vorkaufsrecht für ein aus 52 Karten (kolorierte Holzschnitte) bestehendes Spiel aus der Zeit von Louis XIV. geltend machte. 24 000 Franc brachte ein "humoristisches Kartenspiel" von Louis Athalin (Paris um 1840) mit 52 aquarellierten Stahlstichen. 12 500 Franc erzielte ein "Victor-Hugo-Spiel" (Paris 1881) mit 23 lithographierten kolorierten Karten, bei denen Victor Hugo den Herzkönig darstellt, Molière den Herzbuben, Voltaire den Karobuben, Racine den Pik-

Die Zuschlagspreise für die deutschen und österreichischen Spiele lagen im Schnitt zwischen 2800 und 6000 Franc plus Aufgeld. Angeboten wurden Tarockspiele, sogenannte Tarocchinos, zum Beispiel mit 36 topo-

buben usw.

rich Reuter (Nürnberg, 2. Hälfte 19. Jhd.), das mit 5000 Franc mehr als das Doppelte des Schätzpreises brachte.

Auf 5500 Franc kam ein deutsches Spiel, Hombre, mit 40 kleinen aquarellierten Stahlstichen, das offensichtlich von Grandville und Monnier inspiriert war. Kurios auch ein kabbalistisches Tarockspiel (Frankreich, Ende 19. Jhd.) mit esoterischen Darstellungen von Oswald (22 Karten), das bei 7000 Franc ebenfalls an die Bibliotheque Nationale ging.

Alles in allem ein außergewöhnliches Versteigerungsereignis, das die Eingeweihten zu schätzen wußten. Aber heimliich rumorte die Erinnerung an 1983. Damais war das älteste vollständige Kartenspiel (zwischen 1470 und 1485 enstandent bei Sotheby's in London für 99 000 Pfund dem New Yorker Metropolitan Museum zugeschlagen worden, während es fünf Jahre zuvor bei Drouot - als "unvollständige Serie von Tarock-Karten von unbestimmtem Alter" eingestuft - für einen recht bescheidenen Preis verkauft worden war,

ADELHEID de BROÖNS

### KUNSTMARKT-NACHRICHTEN

Das Nymphenburger Prunkvasen-

#### Ergebnisse bei Ruef

München (DW.) - Den höchsten Zuschlag erzielte mit 64 000 bei der dreitägigen Versteigerung des Kunsthauses Hugo Ruef in München ein fränkischer Sekretär aus intarsiertem Nußholz (18. Jhd), der auf 23 000 Mark geschätzt war. Ein Holzschrank, dessen Türen Oskar Schlemmer mit zwei biblischen Szenen bemalt hatte, ging für den Taxpreis von 40 000 Mark weg. Während bei den Gemälden die "Große Kreuztragung" aus dem Umkreis des Dieric van Bouts (32 000 Mark) und das "Blumenstilleben" von Simon Vereist (28 000 Mark) ebenso wie die "Daphnis und Chloe"-Lithographie von Chagall (14 000) zurückgingen, wurden für das Damenbildnis im ovalen Rahmen von Constantin Netscher die getaxten 27 000 Mark, für Wilhelm Trübners Lichtenthaler Allee im Herbst 19 500 (9000), für Willy Moralts Begegnung im Wald 22 000 (19 500) und für Hosemanns Ländliche Begegnung sogar 13 000 Mark bei einem Schätzpreis von 1800 Mark bewilligt.

paar, das auf 26 000 getaxt war, erreichte 28 000 Mark. Und Picassos Gefälligkeitszeichnung auf einem Hotelbriefbogen stieg von 4500 auf 8000 Mark. Gute Ergebnisse wurden auch für Möbel und für das große Angebot von vorwiegend religiöser Volkskunst erzielt.

### Baseler Antiquitätenmesse

Basel (DW.) - Zum 27. Mal findet vom 12. bis 20. April die Schweizerische Kunst- und Antiquitätenmesse in den Hallen des Kongreßzentrums der Schweizer Mustermesse in Basel statt. An ihr beteiligen sich 57 Aussteller. In einer Sonderschau werden "Alte Musikinstrumente" gezeigt.

#### Kunstliteratur-Auktion

Stuttgart (DW.) - Ein reiches Angebot von Kunstliteratur versteigert Schneider-Henn, Dietrich Münchper Verleger und Antiquar für kunstwissenschaftliche Literatur, am 24. und 25. April als Gast im Stuttgarter Auktionshaus Nagel. Das An-

gebot von 2535 Titeln beginnt mit Büchern über Kunst und Kunstgewerbe. danach folgen eine Adelsbibliothek und den Abschluß bildet Literatur zur Keramik. Eine Besonderheit enthält der erste Band des dreiteiligen Katalogs. Er bietet eine Bibliographie des Stuttgarter Museumsdirektors und Fachmannes für Glas, Gustav Pazaurek, die auch Titel umfaßt, die in der Auktion nicht angeboten werden.

### Parfumflacons bei Drouot

Paris (AFP) - Parfumflacons wurden erstmals im Pariser Auktionshaus Drouot versteigert. Die 150 Flaschen und Fläschehen aus der Sammlung des Grafen Harcourt erzielten insgesamt 400 000 Francs (130 000 Mark). So wurden 37 000 Francs (12 000 Mark) für "Bracelet de Saphir von Marcy und 4700 Francs (1600 Mark) für die von Rateu in den dreißiger Jahren für Lanvin ("Arpege") entworfene berühmte schwarze Kugel gezahlt. Recht teuer war mit rund 8000 Mark auch ein großer, mit chinesischem Dekor verzierter Flacon für ...Ming Toy".

BEGUTACHTUNG UND SCHÄTZUNG im Hinblick auf die Sommerauktion in London

GEMÄLDE, AQUARELLE UND ZEICHNUNGEN-DES 19. JAHRHUNDERTS Münchner und Düsseldorfer Schule

Orientalische Darstellungen Experten: Philip Hook und Mark Poltimore in Deutschland Anfang April 1986

Weitere Informationen und Terminabsprache:

CHRISTIES Wentzelstraffe 21

CHRISTIES Inselstrate (5 4000 1)jh-eldorf 30

Residenzstrate 27 Telefon, 112 1174 98 29 86 8008 Misches 22 felex 8 587 599 Telefin (\$89/22 95 39 Telefon, 04072 2908 66

Suche Galerie zu kauten – Nachtoigen/Teithaber im Großraum Rheinland/Ruhrgebiet – verfüge über Kapital und güte Beziehungen zum gehobenen Kunstmarkt. Auch alteingeführtes gutes Antiquitätengeschäft angenehm. Seriöse Zuschriften erbeten unter B 1024 an WELT-Verleg, Postfaci 10 08 64, 4300 Essen.

Wuppertoler Schwebebaks eine Rarität £ Sammler, um-standshalber an Meistbietenden Tel. 9 20 58 / 39 00

Das Goldens Buch von Echternach Prunkausgabe, umständebalber äu-Berst preiswert z. VK zu verkauten Zuschr, erb. u. H 9611 au WKLT-Verlag

CHRISTIES ...

Von Privat zu verkaufen: Meißen: a. Gelante Kapelle, 16 Fig., kpl., 2 Service kpl. Gemälde: A. Achenbach, J. P. Junghanns, L. Corinth, F. v. Wille v. a. Preiswerte diskrete Abwicklung mit Privatsammler, Händler zwecklos. Seriöse Angebote erbeten unter T 1016 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

40. Kunst- und Antiquitäten-Auktion auf Schloß Ricklingen Sonnabend, 12, April 1986 Beginn 9.30 Uhr

Zum Aufruf kommen u.a. bedeutende Objekte aus der Auflösung eines internationalen, renommierten Kunsthandels:

Kunsthandels:

Gemälde u. a. von A. Calame; A. Detreux: Hans am Ender K. Herpfer; K. Jutz; F. A. v. Kaulbach; Mari ten Kale; B. C. Koekkoek; O. Modersohn; L. Munthe; G. P. Paniniti S. v. Rusdael; J. Scheuerer; J. J. Spohler;

E. J. Verboeckhoven, Kostbare Möbel des Barock und Louis VXI., z. B. Sekreiär å-trois-corps, Mainz um 1750; Rollbüro, Neuwied um 1780, Hervorragende Porzellane von musealer Bedeutung, Qualitätvolle Arbeiten säd- und norddeutscher Silberschmiede, Unter den Pendalen eine Arbeit von Ch. Du Tertre, Jugendstil-Objekte u. a. von Haimat-Gaignond und Tiffany, Erlesener Schmuck, z. B. Anhängen mit Barockperle, Sammlergiäser des 18. Jh.

Vorbesichtigung vom 1. April bis 10. April 1986, täglich durchgehend von 11-20 Uhr (auch am Sonntag, 6. April 1986). Freitag. 11. April. von 11-16 Uhr. Katalog DM 35,-auf Anitagy, + 4 = 4

GALERIE GEORG VAN ALMSICK lung you 26. 2. - 12. 4 1986 FRANK MINISTY, ST Prerudisische Impressorietas um 1986 Germide und Zeichnungen Kungthuma Bühler, 7000 Stutigert 1

HAMM-RHYNERN

adig Spherospher der 16. und bellem 25. Adres Leitungstell für Mehrer in der Traffing gemachte Leitungstelle felten.

GALERIE MENSING KEVELBER

GALERIE KOCKEN Standige Augusticang nembalise Kalastice, tr.d. Chagast Dall, liftra 4178 Kevitter, Heuptstr 25, Tei 0 25 32 / 7 81 35

KOBLENZ Stitumiung Luchelg, Anchen rei Arbeien von Bauelte, Feitreg, Koles, Lipotez, Meisendert Perch u. a. Robierz, Heser Mederatch, Méropate 20 April 1985 Offiningszeiten

GALERIEN-SPIEGEL Übersichtlich, informativ und erfolgreich. Tel. (0 40) 3 47 42 64

Briefmarken tsche Kolonien

. DML Auflüsung möglich, ( Feblisie.

Angebote unter M 2441 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Seiler-Flügel
schwarz, hochgianzpollert, Mr. 67 205
150 cm br. 300 cm L. 100 cm b. Herstel
ler Phanototte Pabrik, Liegaliz, gegeHöchstgebot zu verkänden.

hr. erb. u. E 9718 an WELT-Veris Postfoch 10 08 64, 4300 Rasen.

eleton 07 1) /24 05 07

Stindig maturers temporal floor

GALERIE MAEGHT LELDING

Precilgerplatz 10-12, Tel. 01 / 2 51 11 20

DL-Fr. 9.30-12.30 Linr, 14.30-18.30 Uhr St. 9.30-16.00 Uhr

Natzen zuch Sie die Möglichkeit einer werbewirksimen Anzeige im

ck - GRAPHIK OSTAWEST

WERL

ZURICH

bis Mate April

Graphik aus 4 Jahrhunderten Alte Landkerten (Ortefus, Blazu, Seutter . . .)
We Stäckerrschten (Braun-Hogenberg, Meren, viele Ansichen des 19. Jedes.)
Zekorstive Graphili, u. z. Blumen (Bester, Redouté, Cartis . . .).
Gettickeren (Daumier, Hogenth . . .), Jagd. Berufe, Schiffle unw. ps.vvnc. nschelder Str. 56, 4300 Eusen 1, Tel. 02 01 / 79 31 92 ng. 27. 4. 1986, von 11~17 Uhr geöffnst.



KLAUS FISCHER retmaritoro-Factahe.com tonnadon 13 (1. Etage) 2000 Heasbarn 2000 Hamburg 36 Telefon 8 49 / 34 57 53 od. 84 26 43 MARITIME ANTIQUITÄTEN Bilder u. Bücher, Modelle un Dokumenie von anspruchsvol

Zahle Höchstpreise für Taschenuhren
+ Werke ams Glashäte / Dresden: Kusinit
A Lange & Söhne - Deutsche Uhrzafabrikation
Assmann - Union - Prizision - Schneider
Uhrmacherungsitet B U S E - 66 MAINZ
Heldebergerfafignag 8 - 7cl. 00131/234015

Heidelbergerfallener 8 - Tel. 06131/23401! Gehäuse + Werkreparaturen - Uarahwellen Fachbetrieb für Glashätter Uhres 100 Jahre Automobilgeschichte
auf 100 Sterling Motivalberbarrer
(898/je 31 gi von Privat gegen Höchstgebot zu verkaufen.
Zuschr. erb. u. V 1018 an WELT-Verlag
Postfach 10 98 84, 4300 Essen.

المراها والمتنافق المراوي والمراوي والمراوي والمتنافق والمتناف والمتناف والمتناف والمتناف والمتناف والمتناف

You Privat 2s Turitation

1 Satz Galle-Fluche, bestehend ans
Einzeltischen, 1 Jugendstü-Glas-Vitri
ne mit Intarsien, 1 Hoffmann-Sitz
gruppe, bestehend aus 1 Bank mit 1
Findarmann-Eithlis-Fledermann-Stühlen Tel.: 02 41 / 7 73 21

Preitag.

GEMÄLDE - SKULPTUREN - MÖBEL - PORZELLAN - GLAS -SILBER-SCHMUCK-FAYENCE-KUNSTGEWERBE-UHREN

## LEO SPIK KG

KUNSTVERSTEIGERUNGEN Kurfürstendamm 66 · 1000 Berlin 15 Tel. (0 30) 8 83 61 70 u. 8 83 61 79



BRITISH-MÖBEL Hannoversche Straße 93 Osnabtück, 2 85 41 / 58 89 40

FINGERHUTE Silber, Gold, Meißen, 100-S.-Farbkats-add. Fingerhüts aus aller Welt. Kat. DM ber Best. voll vergütet. P. J. Walter.

Für Liebhaber und Sammler

Reissen Schürk Nachf, 3260 Bad Pyrmon Kurhaus Arkaden Tel 05281 4667

TIFFANY-Lampen, Koplen direkt vom Hersteller Tel. (0 41 06) 6 63 44

rung. decil. Heraldiker Midi Melenweg 211 Tel. 9 49 / 59 66 82

andkarten, Varia bis 1880 Bundesrepublik, Ostgebiete und Ausland mit über 5000 Positioner Katalog Nr.10 soeben erschieffen auf Anfrage kostenlos Kurpfälz. Kupterstichhandlung

Seltene Stadtansichten.

Sig.: Miniaturen/Taschemuhren/Facher/Silberglas
ASIEN- und AFRIKAKUNST - ORIENTTEPPICHE

Reich illustr. Katalog (112 Abb.-Taf.) DNI 28,-

500 alte Puppen Spielwarenauktionen - Liste auf Anfrage. Gerstenberger GmbH 6899 Mannhelm

8 3, 8-9, Tel 06 21 / 15 15 30 NETSUKE 18./19.Jh. Einzelheiten/Fotos von H. Laudenbach · Blaubergstr. 16 8137 Berg 3 · Tel. 08151-51150 INRO

Antike Kachelöfen aus priv. Sammlung zu verk Tel. 0 64 06 / 20 69, auch So.

## Kunstauktionshaus Schloß Ahlden/A. bei Hannover

43. KUNSTAUKTION am 19. April 1986, Beginn 9.30 Uhr

Zur Versteigerung gelangen 2600 Objekte, Antiquitäten, antike Möbel, 450 Gemälde alter und neuer Meister, Porzellan, Glas, Zinn, Fayencen, Dosen/ Miniaturen, Jugendstil, Graphik, Bücher, Spielzeug. Militaria und Waffen, Teppiche, Asiatika u. a.

Illustrierter Kunstdruckkatalog mit über 1200 Abbildungen, DM 25,-, auf Anforderung.

Vorbesichtigungszeiten 5, 4. bis 15, 4, 1986 von 13.00 bis 18.00 Uhr 16. 4. 1986 von 13.00 bis 20.00 Uhr IHR KUNSTAUKTIONSHAUS IN NORDDEUTSCHLAND DEEL ABOUT

D-3031 Ahlden/Aller, Schloß Tel. (05164) 575, Telex 924353 aukta

Potek Philippe Armbanduhr, Stahl, Ref 96, Bj. 1949, gegen Gebot zu verkaufen. Tel. 8 22 5/16 59

Gem. Squarig. erlos. Moister 15/18. Jahrdt., wird aufgelöst. Zuschr. erb. unter T 9355 an WELT-Verlag, Postf 10 08 64, 4300 Essen.

KUNSTPREIS-JAHRBUCH INTERNATIONALE AUKTIONSERGEBNISSE Tell 1: Gestähle, Gasphik, Mastik, Photographic 1985



Teil 1: DM 89,- incl. Porto (im Ausland DM 92,-)

KUNSTPREIS-JAHRBUCH INTERNATIONALE AUKTIONSERGEBNISSE Teit2: Europäische, außereuropäische Antiquitäten 1985

Teil 2: DM 89,- incl. Porto (im Ausland DM 92,-) KUNSTPREIS-JAHRBUCH

Ihre Orientierungshilfe im intern. Kunst- n. Antiquitätenmarkt

Bestellungen bitte an: WELTKUNST VERLAG, Nymphenburger Straße 84, 8000 München 19, Telefon 989/181091

Bonnifaz

Stetig steigt das Fußballfieber:

Millionen lesen lieber.

Was der blonde Engel sagte,

Als was unsren Kanzler plagte.

Rolff und Herget wollen wechseln,

Lukrativ Verträge drechseln. Netzer fliegt sogar nach Polen,

Einen Stürmer sich zu holen.

Wer in Mexiko zum Meister

Avanciert, bewegt die Geister. -

Postgebühren, Volksbefragung

Kommen in das Fach Vertagung.

Daß die Neue Heimat taumelt, SDI am Haken baumelt,

Kostet uns bloß einen Huster -

Freut euch, Leute, bald kommt Schuster.

**JOHANN** 

eine Alira Berntaten 3 a erwa**rten**a ealtaile und O ly ministrolles g ie France is Schragh**ect** aus Nach**iole** esca ins 🛭 moden in

z: eine 100

eraib:

aktive

ekkehr

w weich

Conturen

Klugerweise antwortete das Ministerbüro, man sei

RAFI GREGOR

"Wo geht's denn hier nach Wackersdorf?"

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

enn man sich die Frage stellt, warum eine Party "Party" heißt, könnte man sich mit einer ähnlichen Antwort begnügen, wie die des Rabbis, als ihn einer seiner Jünger fragte, warum Nudeln "Nudeln" heißen: \_Sehen sie nicht wie Nudeln aus? Schmecken sie nicht wie Nudeln? Warum sollen sie dann nicht Nudeln heißen?" Die Neugier und der Forschergeist lassen einem jedoch keine Ruhe. Schauen wir uns die verwand-

ten Wörter an: "Partie" bedeutet einen Posten von wenig begehrter Ware, die man billig kaufen kann, oder umgekehrt, Manner und Frauen, die als Ehepartner begehrt sind. Eine Partei ist ein Zusammenschluß von Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, um politische Macht zu erreichen und dann gute Posten untereinander verteilen zu können. "Part" der den Kern all dieser Wörter bildet - bedeutet "Teil" oder "Rolle".

"Party" enthält einen Part von jedem dieser Begriffe. Man geht zu einer Party, um da seine Rolle zu spielen, sich so darzustellen, wie man gesehen werden möchte. Übrigens, die Tatsache, daß man eingeladen wurde, beweist, daß man eine gewisse Rolle in der Gesellschaft, zumindest aber in einem gewissen Kreis spielt.

Wie in eine Partei, lädt man zu einer Party Leute ein, die man gesellschaftlich unterstützen will oder bei denen man Unterstützung sucht.

Das Wort "Party" kam ins Deutsche aus dem Amerikanischen, ist jedoch laut Wörterbuch französischer Abstammung - von "parti", das heißt "geteilt". Dies scheint auf den ersten Blick ein

Zusammenkunft soll doch Menschen vereinen, und nicht teilen es stimmt jedoch haargenau. Schon bei der Vorbereitung der Party wird die ganze Menschheit in zwei ungleiche Gruppen geteilt: in Leute, die man einlädt, und solche die man nicht einlädt. Die Eingeladenen teilen sich dann in solche, die man gerne einlädt, jene, die man einladen muß und Leute, bei denen man geteilter Meinung ist, ob man sie einladen sollte. Die gerne Eingeladenen teilen sich wiederum danach, ob sie

**GABRIEL LAUB Party** 

kommen oder nicht – die ungern Eingeladenen kommen allerdings

Während der Party teilen sich die Gäste in solche, die sich untereinander kennen, sich also dann zusammenhocken und miteinender reden, und jene, die man nicht kennt – mit denen kommt man bel

Zum Ende gibt es bei der Party tegorien, daß man nicht alle aufzählen kann. Allein die Differenzierung nach Grad und Art der Alkoholisierung: Manche werden im Schwips lustig und gesellig, manche allzu lustig und allzu gesich auf die Sinnlosigkeit des Lebens; die einen gefährden durch ihren Rausch nur ihren eigenen Wagen und ihr eigenes Leben bei der Heimkehr, die anderen gehen so weit, daß sie die Teppiche der Gastgeber gefährden; noch andere bleiben den ganzen Abend lang so widerlich nüchtern, daß sie sich selbst aus der Geselligkeit

Wir sehen also, daß der Name Party" mit Recht von "geteilt" abgeleitet wird. Es kommt nicht so sehr darauf an, wen man einladt, sondern auf diejenigen, die man nicht einlädt, von denen man sich somit abhebt.

Trotzdem sind Parties keine aristokratische, sondern eine demokratische Einrichtung. In vornehmer Gesellschaft ersetzen sie die einstigen teuren Empflinge und Hausbälle. Die Kostenminderung mildert die Exklusivität. Für Menschen, die nie Bälle veranstalten konnten, ist eine Party doch um einige Stufen vornehmer als ein einfacher geselliger Abend, schon vom Klang des Wortes her.

Für die ganz exklusiven Parties, zu denen niemand Zutritt hat, dessen Name nicht an irgendemer Börse notiert ist - und sei es an der Börse der Ettelkeiten -, müßte man eine neue Bezeichnung finien. De dort beim Partygepl - pardon, beim small talk -, schon mal so nebenbei einige Pöstchen und einige Milliönchen verschoben werden, könnte man statt des französischen Wortes für Teilen "partir" das lateinische "dividere"

Die Geselligkeit könnte dann "Dividende" heißen, was ihren Reiz zweifellos erhöhen würde.



Sowenig wie das Lesen kann bloße Erfahrung das Denken ersetzen. Die reine Empirie verhält sich zu Denken wie Essen zum Verdauen und Assimilieren. Wenn jene sich brüstet, daß sie allein, durch ihre Entdeckungen, das menschliche Wissen gefördert habe, so ist es, wie wenn der Mund sich rühmen wollte, daß der Bestand des Leibes sein Werk allein sei.



ie vortreffliche Idee, am Ostersonntag alle Bun-destagsabgeordneten nebst Familie zu einem fröhlichen Elersuchen in den Bonner Kottenforst einzuladen, wurde in den Porteien sehr kon-trovers diskutiert. Obwohl man mit Stellungnahmen der Grünen wie: "Wir haben abso-lut Null Bock, mit den Hirnis von der Koalition durch die-sen Spießerwald zu helzen", gerechnet hatte, verwunder-te es doch, daß sich einige SPD-Abgeordnete sträubten, indem sie aus ihren volks-kundlichen Kenntnissen kundlichen schöpften und zu bedenken gaben, das Ei sei in vielen Kulturen ein Symbol der Frucht-barkeit. "Was sollen wir bloß machen, wenn die Leute von der CDU/CSU die meisten Eier finden?" jammerte man in der SPD-Zentrale. Kluge Köpfe hatten schon:

einen glänzenden familienpolitischen Schachzug des zuständigen Ministeriums ver-mutet und flugs das Handbuch des Deutschen Bundestages gewälzt. Das Ergebnis war niederschmetternd: 270 Kinder kann die Koalition und nur 199 die Opposition auf-

"Unverschämtheit, 🗀 diese Aktion!" kam es einem Genossen liber die Lippen. "Wo bleibt da die Chancengleichheit?" Andere pflichteten ihm eifrig bei: "Was ist an diesem Ringelpiez eigentlich gesell-

schaftskritisch? Die Kinder sollten lieber über die Norm-Eier aus Legebatterien infarmiert werden!" Dem SPD-Geschöftsführer

gelang es, den Parteiwillen annähernd zu artikulieren. Er verdeckte damit allerdings nur die kategorische Weige-rung seiner Partei, on einem

## Ostereier

solchen ideologieverdächti-gen Ostermarsch überhaupt teilzunehmen "Bitte lassen Sie statt der geplanten Eler jedem SPD-Abgeordneten einen Osterhasen zukommen", lautete sein Formulierungs vorschlag für ein Schreiben an das Familienministerium

"Seid ihr wahnsinnig?" rief einer der Volkskundespezialisten. "Der Hase ist doch ein Symbol der Zeugungskraft!"

dort erstens nicht zuständig, 🐗 und zweitens seien die Ge nossén nicht einem Osterhosen, sondern einer Ente aufgesessen. Mit Kindem im Kottenforst habe man zu keiner Zeit etwas geplant.



SICHER WORDE ICH DIR GERNE EIN KIND SCHENKEN, LIEBSTER! ICH FURCHTE NUR MEIN MANN WIRD KEINES HERGEBEN WOLLEN!

## Verdrehte Wahrheiten

Wer Wein für ein Rost-schutzmittel hält, hat sich auch dann verhört, wenn sein Automotor anfängt

Besonders genüßlich laben sich an Weinskandalserien die Bierverlags-

Hier habe ich das Saugen!" - verscheuchte der östliche Kreditnehmer den alten Vampir.

Leiheigene Bankiers: Vasallen, denen die Satellitenstaaten die Bedingungen einer etwaigen chuldentilgung diktie

.Mal was anderes!" wechselte der schi-Doppelagent heimlich die Seiten.

schmeißer ein Schlechtwettergeld, wenn sie smoghalber niemanden an die frische Luft setzen

Beim Marsch durch die Institutionen arrivierte Richter heißen Barrikadis. Steueroasenflüchtlinge zahlen es dem Finanzamt heim, indem sie Fersengeld geben. RAIMUND VIDRÁNYI





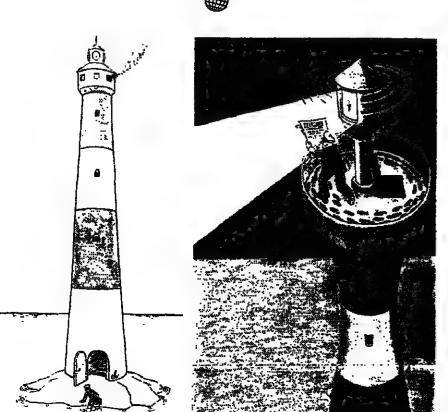

Von wannen du nichts gehofft hast, daran

verzweifle nicht, denn was dem Menschen verliehen

wird, das wird ihm meist von unverhofften

Seiten gewährt. Was der Mensch hofft, ist gleichsam an das jenige gebunden, was er nicht gehofft. Laß also deine Hoffnung immer am meisten

auf die unverhoffte Seite gerichtet sein.

ausreichead

Ostereier

Erfolg und damit gute Gewinne sind vor allem für die Automobilhergeller die beste Garantie, in neue Entwicklungen genügend Geld inve-stieren und somit auch auf Dauer den Erfolg sicherstellen zu können.

Fiat in Italien und Peugeot in Frankreich geben gute Beispiele da-für ab. Basierend auf Bestsellern im Programm, sind die Kassen für neue Modelle gut gefüllt. Mit Panda, Uno und Croma stehen bereits attraktive Fiat-Modelle in den Schaufenstern. Um nun auch in der Mittelklasse zwischen Uno und Croma nichts anbrennen zu lassen, stehen die Nachfolger für den stilistisch immer noch recht ansehnlichen Ritmo und dessen Penadant mit Stufenheck, Regata, im Endstadium der Entwicklung. Die werksintern Typo zwei und drei genannten Neulinge werden sich formal harmonisch in die bestehende Produktpalette einfügen. Der Ritmo-Nachfolger lehnt sich dabei optisch stark an den Uno an, also mit Steilheck-Abschluß, während der Regata-Nachfolger eine proportionale Verkleinerung des Croma darstellt. Bei ihm wird das Stufenheck mehr in ein Stummelheck umewandelt, und seine Konturen sollen deutlich weicher sein, als es beim derzeitigen Modell der Fall ist. Typo zwei und drei werden wie alle Fiat über reichlich Platz im Innenraum verfügen, durch drei Seitenfenster eine gute Rundumsicht haben und dank optimierter Aerodynamik sparsamer und schneller sein. Die Markteinführung ist zum Jahreswechsel 1986/87 für den Typo zwei und etwa Mitte 1987 für den Typo drei vorgesehen, von dem auch eine Allrad-Variante geplant ist.

Ähnliche Aktivitäten sind auch von Peugeot zu erwarten. Das Zugpferd 205 hat Kräfte und Geld freigesetzt. In der nächsthöheren Klasse präsentierten die Franzosen bereits den 309 mit Schrägheck, und im Herbst steht der Nachfolger für den 305, der eine halbe Nummer größere 405 mit Stufenheck, ins Haus.

Auch über ein Modell unterhalb des 205 wird in Paris intensiv nachgedacht. Spekulationen über einen 105 reißen schon deshalb nicht ab. weil der betagte 104 als auch der Talbot-Samba dringend einen Nachfolger benötigen. Überdies gibt es bei fast allen Herstellern Bestrebungen, in der subkompakten Fahrzeugklasse, III zu der auch ein 105 gehören würde, sich einen Markt zu erschließen, den man bislang wohl von seinen Aufnahmefähigkeiten unterschätzt hat.





## Auf der Suche nach einstigem Erfolg blem ist natürlich nur, daß Renault Innovation voraus und einen gewis-

der Spitze der Deutschen Re-nault AG will man in Brühl den alten Glanz vergangener Jahre wieder aufpolieren. Das Ziel von Luc-Alexandre Ménard, der sei-ne Karriere beim französischen Rechnungshof begann, ist es, erfolgreichster Importeur auf dem deutschen Markt zu werden. Auf welche Modelle er setzt, sagt er im WELT-Interview. Das Ge-spräch führte Heinz Horrmann.

WELT: Der Konkurrenzkampf auf dem deutschen Markt wird mit harten Bandagen ausgetragen. Die Hersteller im Lande präsentieren ein komplettes Angebot vom Mini bis zur Repräsentationslimousine. Wo sehen Sie denn da überhaupt noch eine Marktnische für Importeure generall und für Ihre Produkte speziell?

Ménard: Die Antwort wird durch die Zahlen gegeben. Die Importeure haben in der Bundesrepublik 30 Pro-zent Marktanteil. Doch man muß den Gesamtrahmen sehen. Alle europäischen Automobilhersteller haben mehr oder weniger die gleichen Produktionskapazitäten und treten in erster Linie auf einem großen Markt, nämlich dem europäischen Markt, gegeneinander an. Kurz: Ja, ich sehe auch auf dem deutschen Markt Nischen für Renault-Produkte.

WELT: Für welche Modelle? Worauf stiltzen Sie denn Ihre Hoffnun-

Ménard: Schaut man sich die Renault-Produktpalette in Deutschland an, dann fallen mir vor allem drei Trümpfe ein; zum einen der R 5, der ja erst vor einem Jahr auf den Markt gekommen ist und einen hervorrasenden Start hatte, zum zweiten der Rensuit 11, der den Erwartungen des Käufers in der Bundesrepublik entspricht, und schließlich der neue Re-

WELT: Wie viele R 5 haben Sie bisher in Deutschland verkauft? Ménard: Zirka 30 000.

WELT: Vor vielen Jahren wurde bereits in Paris ein kleiner Renault angekundigt, der noch unterhalb des R 5 liegen sollte. Wie sieht das nun aus, warum hat denn Renault so lange gezögert oder wurde das Projekt mittlerweile begraben? In dem Zusammenhang: Paßt nicht der Gewerkschaftler-Entwurf, der "Pirat", in diese Lücke?

Ménard: Der erste Teil Ihrer Frage ist dadurch beantwortet, daß der R4 weltweit genau in dieses Marktsegment hineinpaßt und auch sehr gut verkauft wurde.

Zum zweiten Teil: Ja, das Mini-Projekt gibt es noch. Es wird genau zu dem Zeitpunkt realisiert werden, wenn es sich wirklich rentiert.

Zum Gewerkschaftsentwurf "Pirat", der in Paris für Aufregung sorgte. Ich bin der Meinung, daß die Gewerkschaften sich um ihre Belange kümmern und nicht Konzepte für Autos entwickeln und vorlegen sollen.

WKLT: Ford Europa-Präsident Bob Lutz hat gesagt, die ganze Branche sei durch gewaltige Überkapazitäten bedroht und der Staatskonzern Renault werde nur noch mit staatlichen Mitteln künstlich am Leben gehalten. Wie lebt es sich denn damit?

Ménard: Ich gebe ihm erstens schon einmal recht, wenn er sagt, wir hätten Überkapszitäten. Zum zweiten würde ich ihm antworten, daß Renault nach privatwirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten gemanagt wird. Der einzige Weg, sich am europäischen Markt auf lange Sicht erfolgreich zu halten, ist die Herabsetzung des break even points. Renault versucht gerade, das zu erreichen. Wenn das gelungen sein wird, werden wir unseren Aktionären ausschütten, wie jede andere Privatřírma auch. Das Pro-

nur einen Aktionär hat. Die Deutsche Renault trägt nun auf allen Ebenen dazu bei, daß der break even point gesenkt wird.

WELT: Was ist denn ein realistisches Ziel in Deutschland? Wieviele Autos werden Sie in der Bundesrepublik im Jahr absetzen? Sie hatten ja schon einmal einen großen Höhepunkt mit etwas über 100 000 verkauften Modellen.

Ménard: Ja, 1968. Diese Größenordnung, um die 93 000, ist auch jetzt deutlich über dem break even point angesiedelt. Ich gehe davon aus, daß wir damit eine realistische Zielsetzung verfolgen. Sollte das Ergebnis noch besser sein - phantastisch!

WELT: Solche strengen Kalkulationen können ja nicht immer für die Renault-Mutter in Frankreich gegolten haben, die ein pear Milliarden Defizit gemacht hat.

Ménard: In Frankreich sagen wir nicht: Eine Mark ist eine Mark, sondem ein Franc ist ein Franc. Die Renault Frankreich unternimmt im Moment die allergrößten und schwersten Anstrengungen. Das Management geht dabei sehr rigoros vor. Renault ist ein großes Schiff, man kann nicht von heute auf morgen wesentliche Verbesserungen erwarten. Die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage Renaults bedarf natürlich einiger Zeit. Auch ein Jahr ist für die Beurteihung noch zu kurz. Das ist natilrlich banal, was ich da sage.

WELT: Wird es im deutschen Bereich noch mehr Aktivität geben, sind spektakuläre Sonderaktionen

Ménard: Da sprechen Sie einen zentralen Punkt an Selbstverständlich werden wir im Rahmen unserer Verkanfistrategie recht aggressiv an den Markt herangehen. Aber diese Gangart spielt sich natürlich in erster Linie im Kopf ab, setzt die Bereitschaft zur

sen Erfindungsreichtum. Wir organisieren hier in Brühl eine bundesweite Kampagne nur dann, wenn diese Kampagne auch vom Händlernetz getragen wird.

WELT: Wie sehen Sie denn die Zukunft des Automobils, technisch und wirtschaftlich?

Ménard: Ich glaube, daß in technischer Hinsicht das Produkt, die Bandbreite noch breiter sein wird. Ich bin sicher, daß es eine Weiterentwicklung der Elektronik im Fahrzeug geben wird, wobei ich unterstreichen möchte, daß dies nicht etwas Revolutionäres, sondern eine selbstverständliche Entwicklung darstellt Darüber hinaus werden wir ganz bestimmten Modetrends folgen müssen. wie zum Beispiel dem Modetrend des Vierradantriebs, des Turbos. Ich glaube, daß solche Trends verstärkt auf uns zukommen, aber nicht von langer Dauer sein werden. Wenn wir aber verkaufen wollen, müssen wir mitmachen und uns darauf einstellen.

WELT: Gibt es Plane zur häufig geforderten Service-Verbesserung?

Ménard: Wir verkaufen nicht nur Produkte, sondern auch unsere Serviceleistungen. Hier hat sich in der letzten Zeit ein widersprüchliches Verhalten beim Kunden entwickelt. Er reagieri einerseits sehr aufmerksam auf jede oberflächliche Modeentwicklung am Fahrzeug, beobachtet aber andererseits mit wachsender Akribie den hundertprozentigen und immer gleichbleibenden Service. Bei allem Wechsel am und im Auto verlangt der Käufer absolute Stabilität und Kontinuität in der Wartung, Pflege und bei nötigen Reparaturen. Wir müssen und wir werden erhebliche Anstrengungen unternehmen, um dieses kostenaufwendige Paket, das immer stärker in den Mittelpunkt gerückt wird, noch zu verbessern.

## Das Testat

## Honda Accord EX Kat

Problemios, komplett ausgestattet und ein günstiger Preis, das waren lange Jahre die einzigen Vorzüge der Japaner. Das Strickmuster hat sich geändert. Hohe Qualität und außergewöhnliche Technik sind heute die Kaufargumente. Die Entwicklung der letzten zehn Jahre wird beim Honda Accord besonders deutlich. Das aktuelle Modell – im Test war die 2,0-Liter-Vergaserversion mit Katalysator - überzeugt mit europäischem Standard. Der Wagen mit 106 PS erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h (Werksangabe 182). Der Preis: 22 790 Mark plus 1590 Mark für den geregelten Dreiweg-Katalysator.

Eine sachliche, schnörkellose Linienführung mit ausgeprägter Keilform. Der Vierturer hat eine gute Rundumsicht und einen großzügigen Kofferraum. Auffällig ist die flachgestellte Windschutz-

Praktische, gut ablesbare Rundarmaturen. Das griffige Lenkrad und die günstige Fahrerposition zählen zu den weiteren Pluspunkten. Sitze mit angenehmem Federungskomfort. Nachteilig: Es wurde augenscheinlich viel Plastik verarbeitet.

Vierzylinder-Reihenmotor, vorne quer eingebaut. Der Aufwand der Neukonstruktion mit dem Querstrom-Zylinderkopf aus Leichtmetall mit Mehrventiltechnik wird in dieser Katalysator-Version nicht spürbar. Der Wagen wirkt eher träge und erreicht nicht die angegebenen Fahrwerte. Beschleunigung 0 bis 100 = 12

Sek. Verbrauch: 11,9 Liter bleifreies Ben-

zin im Schnitt. Vorn und hinten Einzelradaufhängung mit Doppelguerienkern und Stabilisatoren sorgen für ein neutrales (leicht untersteuerndes) Fahrverhalten. Die für den europäischen Markt härtere Abstimmung garantiert gutes Kurvenverhalten, doch lange Bodenwellen werden als Schläge ins Kreuz spürbar. Starke An-

Ein angenehmes Fahrzeug. Kurze Wellen und Schlaglöcher schluckt die Feder-Dämpfer-Kombination. Sitze mit ausreichender Seitenführung. Für lange Fahrten ist die Oberschenkelauflage allerdings zu kurz. Bei hohen Drehzahlen lautes Triebwerksgeräusch.

triebseinflüsse in der Lenkung.

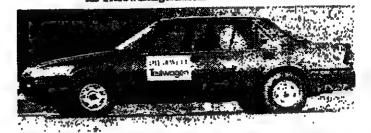

gewöhnungsbedürftige sehr (schwammige) Servolenkung und Lüftungsprobleme bei niedrigen Außentemperaturen sind kritikwürdig. Positiv: das aufgeräumte Armaturenbrett, die exakte Schaltung, das perfekte Handling und die tiefe Ladekante des Koffer-

Yererbeitung: In allen Details wirkt der Accord sorgfäl-Rostschutz und die hochwertige Lackierung. Saubere Kaltlaufeigenschaft des Motors, Reservered nur ein Notrad.

grut

## GESAMTURTELL

Ein komplettes, rundes Mittelklassefahrzeug mit akzeptablen Werten und einem großzügigen Raumangebot. Allerdings hat der Accord auch vom Preis her zur europäischen Spitzenklasse aufgeschlossen. Die spezielle Katalysator-Version (zum bescheidenen Aufpreis) wirkt allerdings wenig spritzig und ist noch nicht ganz ausgereizt.

## Ein Sport-Turbo für die letzten Alfa-Fans

Das grüne Alfa-Kleeblatt, einst Glücksbringer für Alfa Romeo, beginnt bedrohlich zu welken. Der Überlebenskampf der italienischen Traditionsmarke, der es nach Aussage eines Alfa-Managers noch nie besonders gut ging, stitzt sich vor-nehmlich auf den Alfa 75, eine sportliche Kompaktlimousine mit markantem Design und kernigem Sechszylindertriebwerk.

Eine nochmals sportlichere Variante hält nun das Mailänder Unternehmen in Form des Alfa 75 Turbo (Preis: 35 000 Mark) bereit. An ihm sollen jene Fans ihre Freude finden, die ein Basisfahrzeug für den sportlichen Wettbewerb suchen oder einer flotten Gangart auch abseits der Rennstrekke zugetan sind. Ermöglicht wird dies durch einen 1,8-Liter-Vierzylindermotor mit Abgasturbolader, dessen 155 PS dem Wagen mächtig Beine

machen und ihn vehement auf 215 km/n beschleunigen. Ein straffes, aber nicht zu hartes Fahrwerk pasit gut zum Charakter des 75 Turbo. Daß Alfa zur Leistungssteigerung anstatt der feinen Vierventiltechnik eine derbe Turboaufiadung wählte, hat mehrere Gründe. Einmal ist die nicht in das Innenleben eines Motors eingreifende Turbotechnik billiger, zum anderen bietet sie für den Rennsport mehr Möglichkeiten.



Alfa Romeo 75 mit Turbo-Triebwerk.

#### Attraktive Raritäten – Riesenauswahl – Sonderangebote Ford Co 80 Mercedes: 30 Amerikaner: Ford Mustang LX Cabr., **IAGUAR** Bitter

Jaguar XK 150, 7/59 65 950,-Jaguar E-Typ, 0/69 Opel Olympia, 8/52 21 950,-

20 Jaguar: 30 BMW: 15 Porsche: \*\*\*\*\*

560 SEL, C

500 SE, SEL, SEC, SL,

300 E. SE.

Ferrari v. Porsche

380 SE. SEL. SEC,

280 SE, 290 TE,

300 E, 230 E

**BMW** gebraucht

320, 323i A., ab Bj. 63 635 CSi A. Tel. 0 40 / 22 19 14 od. 15 Tr. 21 65 231 kolus d. Händle

\*\*\*\*\*\*\*

Suchen

R. R. Silver Spur, Corniche,

500 SEL, Mod. 86

735/972

500 SEL, Mod. 86

929/972

500 SL, Mod. 86

735/278 500 SEC, Mod. 86

199/040, 904/147, m. Leder

199/278, Mod. 85, bis 20 000 km. Tel. 94 21 / 34 49 89 Telex 2 46 886 — Händler

Suche Merc. RHD

Tel 62 21 / 44 91 96

conchite Fahrzeuge

Z. B.: DB 230 CE, 4/81 Chev. Malibu Classic, Jaguar XJ 5,3 VDP, 4/81 BMW 528 i, 3/82 Porsche 911 SC Turb., 76 950,-

Morcedes nur genflegt, auch ältere Modelle gesucht, Mirbach. Exel. Automo-bile GmbH, Tel. 8 48 / 45 87 89

Morc., Porsche, BMW neuwerig, gegen bar gesucht. Ph. Hitsing, Hamburg

Gelf ETD 15 Yeart.

**kauten** 

Wir sind Repräsentant eines gro-Ben US-Konzerns mit mehr als 250 000 Mitarbeitern. Für unsere Fernostbüros un -lieferanten suchen wir: Mercedes 196, 200, 250, 250, 300 E, D, TE, TD sowie 560 SEL/SEC - Fabr ige und Verträge Wir bieten Höchstpreise

Zahle Höchstpreise für Porsche + Merc. komme somm. Telefon 9 89 / 8 50 74 22

Schweizer kauft MB 500 SEC and 280 SL - 500 SL Porache 911 SC. Bauj. 1980/81/82, zahle Höchstpreis Fahrzeuge werden abge City-Car, Werner Seiler AG

CH-8280 Kreuzlingen Telefon 00 41 72 / 72 40 88 

Quattro 200 PS, 3/81 + 10/86, alle Extr 4×215/50,8"×15 LM+4×185/65,6" 15 LM, 115 000 km, FP 26 000,-. Tel. 05 61 / 8 30 78 oder 0 16 65 / 52 55

Audi 200 Turbo 134 kW, EZ 1/84, met., SD, el. Spiege Stereo, Durchiadevorr., 29 900,- DM V.A.G. Jakobi KG Telefor 9 56 41 / 63 21 Andi 200 Quattre Turbo

6/85, ca. 29 000 km, Vollausstattun graphitmet, unverbindlich Preisempfehlung: 75 000,- fü Telefon 0 61 81 / 2 27 76

Audi 200 Turbo Quattro mthrazitmetallic, 2. Bj. 85, 12 500 cm, Klima, DM 49 800,- inkl. Neu-Telefon 0 22 41 / 33 57 68

DMW 635 CSI 9/85, diamantschwarz, Büffel an-thrazit, 9900 km, alle Extras, DM

BMW 635 CSi A 84, anthrazit, Leder peribelge 14 000 km, DM 62 000,-. Tel 9 26 71 / 73 63 u. 84 87

BMW 325 i Alirad Neuwagen, Lieferung Anfang Apri mit versch. Zubehör, unter Listen preis einschl. MwSt. abzugeben. Telefop 9 65 97 / 6 77

RMW 323 IA 2 Türen, EZ 23, 5, 85, 9000 km, po met., Leder schwarz, ABS, Servi ZV, Diebstahlw.-Anl., el. Spies Stahlhebedach, el. Fenstern. Klimanniage, Geschw.-Reg.-Auto-natic, Radio BMW Bavaria, Stereo aut. Antenne, Neupr. vor Erhöhun DM 51381, von Privat für DR 38 888,- zu verk. Garant. unfallfrei

Anfragen bitte Telefon 92 68 / 42 45 98

Ferrari Testarotsa (neu) rot/schwarz, sofort. Tel. 9 52 52 / 7 56 90 od. 7 28 96

328 GTSI, Neclahrzeug schw., Leder schw., Klima, P nur DM 125 000,-. Tel. 0 25 33 / 9 69 77 - Autohate

Ferrari 308 GT4 4. 78, rot, Leder creme, norma istand. div. Zubeh. DM 46 000, Tel. 0 40 / 34 62 84 ed. 34 69 99

328 GTS, neu met., Led. schw., DM 125 000, HM-Automobile Tel. 96 41 / 6 54 34, Tr. 4 82 975

Range-Rover-Neuwagen fünstig, sofort ab Lager lieferbar Tel 0 21 01 / 6 95 44

Merc.-Geländewagen 280 GE Breitreifen, Anhängerkupplung Halogen, Recaro, Ahrfelgen, kompl Ausstattung, EZ 84, 30 000 km, Ge-schäfterführer schäftsführerwagen, geg. Gebot. Tel 0 40 / 21 11 08 - 15

**Versteigerung** 

seigenen Kraftfahrzeugen 1 Mercedes-Benz-Lkw LA 311 63 VW (Golf, Passat, Kombl) Mercedes-Benz-Bus O 302 10 Opel (Ascona, Rekord, Monza, Senator) 1 Weserhotte-Bagger 6 Ford Granadi Eloktrokarren l Anhänger l BMW-Krad R 45 1 DMW 728

Mittwoch, den 2. April 1986, 9.30 Uhr, gegen sofortige Bezahlung in Mittwoch, den Z. April 1986, 9.30 Uhr, gegen solortige bezanting in bar unter Vorlage des Personalausweises auf dem Gelände des Fahrdlenstes der Landesregierung. Färberstraße 136, Dässeldorf (Nähe Bilker Bahnhof). Besichtigung ab 8.00 Uhr am Versteige-rungstage.

Für den Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen Die Oberfinanzdirektion Düsseldorf

5,3 HE, claret, Komplettausst 5/85, 22 000 km, DM 69 800,-. Tel. 0 26 71 / 75 63 s. 84 87, Händle GEORG von OPEL

Missae Patrol Turbo

1 Merce

Diamstrager Chevrolet Caprice 4turig, DM 46 900,-Chevrolet Camaro Sportcoupé, DM 48 750,-

Verkauf – Leasing Finanzierung – Kundendienst Mainzer Landstr 330-360 6000 Frankfurt am Main Telefon (069) 75 03 230

Jaguar Vanden Plas 5,3 Liter

Zylinder, regentgrey, komplett au tattet, 10 900 km, Geschäftsführer gen, geg. Gebot, ab Mittwoch, 2. 4. i Telefon 0 40 / 21 11 08-15

Jaquar-Neuwogen rlig, sofort ab Lager lieferbar. her-impex, Tel. 0 21 01 / 6 95 44

**Autotelefon C-Netz** Mainzer Landstr. 272 6 Frankfurt (M.) Tel. 0 69 / 73 30 08 u. 73 39 91 Telex 4 11 189 AH sat .........

Jaguar XJ 12

Tel. 0 78 41 / 59 39

MERCEDES

Autohous

Satursk

Mercedes-Benz 500 SEL

Mercedes 500 SEC Coupé

neu, dkl.-bl. a. E., 117 500,-Mercedes 500 SL, neu

Ferrari 328 GTS, neu

Audi Sportquattro

500 SL, Neufahrzeug chw., Leder schw., Klimatisierg. nur DM 92 000,-. Tel. 0 26 33 / 9 60 77 — Autohaus

HENNIGE

AUTO BECKER BAR-ANKAUF PORSCIE: Turbe and Cabris
Formal — 228 ETE/S
PORSCIE: Turbe and Cabris
Formal — 228 ETE/Forbards ges Angebot Neu- u. Ge AUTOMOBILE FRANKFURT Tel. 0 59 / 7 38 00 68 Telsx 4 170 216 Ankauf guter Gebrauchtwagen evtl. Unfallwagen. Telefon 62 21 / 8 36 17 15 Ferrari-Ankavf

112 - 328 GTS - Testarossa -TO, neu - gebraucht - Verträge. Tel • 61 81 / 44 16 01, gew. Telex 4 102 244 eth d

Barzahler sucht dringend Mercedes, Porsche, BMW und Ferrari Tel. 0 89 / 76 54 57, Fa. Hanich

Balmier-Benz- Herwagen Ankaut, 260 SE bis 560 SEC Tel, 04 31 / 33 73 12, Autovermietni

Daimler-Benz-Heure Ankanf Kiel (04 31) 8 59 03 Telex 2 92 318, Händler An- und Verkauf Neu- u. Gebraucht-Verl proedes — BMW Poreche - Ferrari

Tel. 02 08 / 43 40 99, Tx. 8 561 188 DB, Bj. 85 + 86 alle Typen, neu + gel, ge-sucht, DB 124er, Übernahme + lid. Verträge gesucht. Krafttahrzeng-/Car-Handel Tel. 9 27 22 / 38 79, Tx. 8 75 131

ffir 500 SL/SEC/SEL v. 230–300 E, elle

Tel. 05 61 / 31 46 12, Tr. 99 775

**Höchstpreise** 190 E, 190 D, 250 D, 300 E+D, 300 SL, 500 SEC + SEL, 560 SEL, 580 SEC Ferrari, neu-gebraucht. Rusch Automobile GmbH Tel 9 83 21 / 34 49

Kanio Mercedes + Persche bar + Verträge. Tel 07 21 / 51 88 20 Fa. Kaufe Merc.-Verträge

delle, Neuwagen, kirzi Tel. 9 21 63 / 8 27 33 Porsche 911 250 D, 230 E, 260 E, 300 E, 200 D 300 D u. alle T-Mod. Turbo oder Carrera ab Banj. 83, wenig gelanfen, in Rub over Granstrot, Silber oder Schwar Autohans Wagner Tel. 65 21 / 3 49 34 Tel. 93 86 17 AWA

DB 500 SE, SEL, SEC, SL,

Syche: Std., SSA SSE, SSI, SSO SE, SEL, gobrancht 200 bit 200 D, E, TE Tel. 96 41/6 50 34, Tx. 4 82 975

Tel. 0 62 21 / 4 60 44, Tz. 4 61 626 Uwe Ohlsen Automobile

Pemag Corporation Tel. 0 21 61 / 67 02 71 Tlx. 8 529 239

Sachen Merc.-Neuwagen 300 E + D, 260 E, 230 E, 500 SEL/SEC/SL 2 02 01 / 71 13 46, FS 8 571 229 DB Typen 124er

Kraftfahrzoug/Car-Handel

Tel. 6 27 22 / 38 79, Tx. 8 75 131

DR 500 - 300 - 420 - 161

versch. Farb., umständeh im hohem Nachl sof lieferbar.

Kraftfahrzeng-/Car-Handel Tel: 0 27 22 / 38 79, Tx. 5 75 121,

dki-blaumet, 66, 77 000 km; con ginalbrief, Autom, Leder dath: Radio/Becker, 35 500, DM

Liebhaberfahrzeng silbarmet 11/80, 80 000 km, l. Hd., Klims Color, Alu, el. FH, ZV, R/C usw. 58 000, DM.

Merc. 260 E. Neuwagen dkl-blan, Leder dattel Autom. Klima, Alu usw. Extras. Di

Autosalon 2000 Gimbil Kruppstr. 84, 4 Düsseldorf Tel. 92 11 / 77 55 25/26

45 000 km lapisbl/Led crame DM 72 900.— Anto Loseke, Tel. 92 93 / 49 27 38 od. 9 21 24 / 5 45 65

DB 190 SL, Bj. 587

von Privat, aufwendig resta riert (wie neu), 48 000 - VB

Talefon 9 49 / 5 36 36 65

500 SEC, 7/83

Merc. 500 SLC

Merc. 230 St

298 - 236 - 255 - 286

nen + wenig gel. sof abought teils unter Listenpreis

D2.

Arrest and

li vie ....

Park II.

Er.

35.2

.... Ray

Mar.

Depte:

10.

Lieb Lieb

25

122

12

3

Let ter auf war get

D٥ Migre

150 E 2

auftrag.

Porsche 944

Bremen

Autohaus Hoff Porsche-Direkt-händler Hangelar, B 56

Tel. 0 22 41 / 33 20 91

Porsche 911 Carrera Coupé

F.Z. 7/85. 11 000 km. schwarzmet., Ganzleder, SD, Heckspoiler, Fuchsfelg. Spieg. re., Alarm etc.. unverbindliche Preisempfehlung DM 95 000.-. jetzt DM 82 500.-

Porsche 928 S moosgrünmet., EZ 7/83. Autom., Ganzleder etc., 63 000 km. DM 59 500.-Porsche 944

EZ 7/83, I. Hd., platinmet., 31 000 km, viele Extras, DM 36 500,-, im Kundenauftrag Porsche 944 EZ 6/85, rot, 16 100 km, 8 + 9-Zoll-Felg., Hubdach, el Fen-

Dusseldorf

Porsche 911 SC Coupé EZ 7/83, indischrot, 42 000 km, DM 47 700,-.

AUKTION: Klassiker, Exclusivfahrzeuge, Oldtimer

am Samstag, 19. April 1986, 15 Uhr

Wir bieten an: ca. 80 Interess. Fahrzeuge und Gebrauchtwagen

Mercedes für USA

0 km, in USA kompl. eingeführt, 290

SE/SEL, 5 Wagen eb \$ 30 000,-, 230 E (124), 230 TE + 280 TE (123), seit 15 Jahren Exporterfahrung

Runde Automobile Telefon 0 83 81 / 36 26

The 5 (1 10) Telefax 0 83 81 / 36 13

**500 SEC** 

Bj. 5/82, anthr., Leder schw., AMG-Umbau, Klima, ABS, Color usw., VS, Inzahlungnahme 300 E / 928 S.

Gebrauchtwagen vom BMW Händler.

Telefon 42 21 / 4 69 94 22

Bremen

DM 46 000,-.

BMW M 635 CS1

für DM 90 000,-,

36 000,-,

▶ BMW 325 i Allrad

Vorführwagen mit allen Ex-

tras, z. B. ABS, SSD, met., Aluf. usw., unverbindl. Preisempfehlung 53 000,- für

Vorführwagen, mit allen Ex-

tras, z. B.: ABS, SSD, met.,

Aluf. usw., unverbindliche Preisempfehlung 110 000,-

Vorführwagen, diamant-schwarznet, alle Extras, z

B.: ABS, met., Aluf. usw., unverbindliche Preisemp-fehlung 45 000,- für DM

**BEVANCURA** 

Bj. 84, graumet., Klima, Autom., TRX, CR, DM 27 500,-

Chefwagen, 2000 km, Klima el SSD, Bufallo, Autom.

kompl. Aussitg., DM 69 800,

BMW-Vertragshändler

Neuenlander Straße/

Flughafendamm

Tel 04 21 / 55 50 45

BMW 735 i

2800 Bremen 1

Erkelenz

Katalysutor

BMW 735

Antwerpener Str. 6 5140 Erkelena

Tel. 0 24 31 / 20 73

MANY und Ainers

Kamen

Autohaus

BMW M 035 CSI

viele Extras, DM 85 000,-.

Heinrich Bachmann

BMW-Vertragshändler

Kamen, Tel. 0 23 07 / 1 90 98

geprüft-gepflegt-zuverlässig

BMW 320 i Baur Cabrio

Office (1990) (1990) (1990)
Alektrished Prottpuller
An der Fottenpolen (1990)
Il Delenin der Det (1990)

Fa. Löffler Handels GmbH

DB 540 SL, 10/84, blauschwarz, Leder creme, div. Zubeh. DM 79 700,-.

DB 500 SEC, 4. I. 82, champagner, Leder dkl.-braun, div. Zubeh. DM 65 700,-.

Tel. 8 40 / 34 52 54 s. 34 60 59

450 SEL 6.9

Mod. 78, 1. Hd., 163 000 km, alle Ex-tras, scheckheftgepfl., DM 25 000,-.

Tel 05 21 / 17 30 42

**Bad Hombura** 

Sitzhzg., DM 54 000,-

P. Kohihas KG

BMW M 635 CSI

**Autohaus Lindiar** 

BMW 728 IA

**BMW 735 iA** 

BMW 735 CSI

AUTO-ZÖRMER

5304 Bomp-Buschdorf Tel. 92 28 / 67 14 81-86 Telex 8 869 747

Bielefeld

BMW 635 CSI

Autobaus Senne

an der B 68 4800 Bielefeld 11,

BMW-Vertragshändler

Sprungbachstr. 15–19,

Tel. 0 52 05 / 76 13 u. 14

17 000.-.

65 000,-.

BMW-Vertragshändler

Mülheimer Str. 185–195

5060 Bergisch Gladbach 2 Tel. 0 22 02 / 5 40 41

Bj. 82, 124 000 km, DM

EZ 84, 28 900 km, Excekuti-

EZ 85, alpinweiß, 12 000 km, DM 73 500,-

Christian-Lassen-Straße 4

Mod. 83, EZ 11/82, met., 1.

Hd., 46 000 km, Klima, ABS,

ZV, Becker-Mexico,

el. SD, Klima, DM

**BMW-Bad Homburg** 

Tel. 0 61 72 / 3 50 31

BMW Alpina B 7, Coupé

Bj. 85, 47 000 km, diamant-

schwarz, el. Sitze, el. SD, Kli-maautom., TRX, Wurzelholz,

Bj. 85, 7000 km, diamant-schwarzmet., DM 118 000,-.

Bergisch Gladbach

EZ 5/85, diamantschwarz-

met., 2000 km, Lederp., TRX, Diebstahlwarnanl.,

Color, SD el. Radio-Elektro-

nik-Stereo, aut. Ant., Kli-maanl, DM 89 000,-

**BMW 745 IA** 

AUSRUF: 50% unter derzeltigem Marktwert!

Kataloge mit ganzseitigen

Abb., Beschreib. u. Preise

DM 10,- auf Anforderung

Vorbesichtigung ab 10, 4, 86 Mo-Fr 9-18.30, Sa 9-14 Uhr

Einfieferungen Mal-Auktion: sofort mögi. Kosten für Ver-käufer: DM 200,- inkl. Vers., Parking und Katalogkosten.

4x 500 SEL, Neuwg., Bj. 86 147/972, in exakter Japanausstg. sowie div. 500 SEL, Mod. 84, 2x 560 SEL

L.Z.: 4. Quart. 86 911 Carresa Coupé, Bj. 86 neu, weiß, Leder weinrot Poracine 915 Tembro weiß, Ganzied, schw., Lief April/Mai Tel. 04 21 / 34 49 89 Telex 246 001 - Hadler

Königswinter

Bj. 85, 20 000 km, Radio, ZV ABS, SSD, WSG, Nebel

Superstation Bj. 83, 13 000 km, 9fach be-

EZ 2/85, diamant, Leder an-

thrazit, kompl. Ausstg., Kli-ma, Alpinarader 225, 28 000

EZ 8/85, diamant, kompl Ausstg. ohne Leder, TRX 220, 13 000 km, DM 49 500,-

EZ 1/84, graphit, Pirelli P7, 32 000 km, DM 35 900,-.

EZ 4/85, diamantschwarz,

EZ 8/85, arktisblau, RC, SSD, TRX, 13 000 km, DM

EZ 7/85, rot, 10 000 km, DM

26 000 km, DM 42 900,-.

Renault Alpine 310 V 6

BMW-Vertragshändler

Neuwagen, Mod. 86, anthra-

zit-graumet., Lederpo. hell-

grau, Klimaautom., SD el., Radio-Becker-Mexico-Cass.,

el Ant., Color, LM-Räder.

ter der unverbindlichen DB-

Preisempfehlung = DM

achatgrünmet., EZ 1/85, 23 000 km, Radio-Cass., el.

36 900,- im Auftrag.

Schmiedelstr, 1

7816 Kitzingen Tel. 6 98 21 / 41 81

Andi 160 CC

scheinw., 29 900,-

Suburo 1804 WD

reift, DM 15 000,-

Autohaus Wagner BMW-Vertragshändler

5330 Königswinter

Niederdollendorf

Kitzingen

BMW 635 CS1

km. DM 64 900,

BMW M 535 i

BMW 535 i

BMW 535

BMW 728 L

Durtler KG

Offenbach

Merc. 500 SEL

BMW 635 CS1

Sportomatik

dio-Cass., DM 49 500.

Porsche 944

wisch. DM 39 500 -

Porsche 944

Porsche 944

Porsche 944

Porscho 944

Dienstwagen

94 000 km, 1. Hd., DM 29 500,- im

Porsche 911 SC Targa

EZ 8/82, 56 000 km, braunmet., 7+8 Zoll Fuchs, el Spieg., Ra-

EZ 3/85, silbermet., 26 000 km, Servol., el Fensterh, Heck-

EZ 10/84, 55 000 km, welß, Kli-ma, Color, el Spie., DM 37 500,-

EZ 11/84, kalaharimet., 36 000

km, el. Hubdach, Color, Heck-wischer, el. Spieg., 215er Reif., Heckschürze, DM 39 500,-

EZ 8/85, indischrot, 8000 km, Servol, el Dach, Color, el Fen-

sterh., el. Spieg., Heckwische Lederlenkrad, DM 48 500,-

alpinweiß, Bj. 85, 8000 km, Sitzhzg. vorn, DM 5000,- un-

45 900,-

Tel. 0 22 23 / 2 20 65

280 SE Bj. 82, champagnermetallic, Leder brasil, 48 000 km, viele Extras, DM 39 800,— inkl. Tel. 02 21 / 44 91 96

Umbau für USA Conversion DOT/EPA, Transport, Versi-cherung, Bond, Zollabferti-

gung Autohaus Manfred Schäfer 6556 Bad Kreuznach Tel. 96 71 / 6 19 40, Tx. 4 2 780

420 SEL (nev) ıu, Leder blau, pre Tel 6 62 52 / 7 56 99 ed. 7 29 90

SD, Color, TRX-Felgen, Sportlenkrad, DM 58 900,...

BMW-Niederlassung

Telefon 0 69 / 8 50 00 10

BMW 745 iA Highline

EZ 14. 10. 85, ca. 11 500 km,

kosmosblaumet., oystermit-telbraun Leder, Sportleder-

lenkrad, Diebstahlwarnanl

Color grun, SD, Sitzverst, el.

Leuchtweitenreg., Klimaautom., Geschwindigkeitsreg., unverbindl. Preisempfehlung 103 760. Angebots-

Autohaus H. J. Prem GmbH

BMW-Vertragshändler

Telefon 0 83 31 / 50 41

BMW M 635 CSi - 24 V

EZ 11/84, 13 500 km, zobel, Leder, TRX 240/45, Alu 3t., el. SSD, Sitzh., Kopfst., Wisch/Wasch, Klima, Rd.

Heidelberg, aut. Antenne, Arm. Wurzelholz. DM

BMW 323 i (Meter Kell. 176 PS)

EZ 5/85, 13 500 km, 5g.

Sport, Sonderlack, schwarz-

blau, ZV, Col., SSD, Ski-sack, Fahrwerk, 205/50 VR,

CD-Schweller, Schürze, Grill, Spoiler, Alarmani, Re-

caro-Ausst., Super-Rd.-An-lage usw. Unverbindl.

Preisempfehlung 74 000,- f. DM 55 000,-

27 500,- im Auftrag

BMW-Vertragshändler

Königreicher Str. 15

2155 Jorg-Königreich

Telefon 0 41 62 / 70 21

oder 0 41 62 / 14 14

Audi 80 Quattre, 136 PS

EZ 10/83, 28 000 km, metal-

lic, el. SSD, F-Heber vorn,

el., Tempomat, Wisch/ Wasch, ZV, heizb. Fahrer-sitz, Nebeisch., Brfg. 205/50 VR 50, Alu-Feigen. DM

nach 15.00 Uhr: 0 41 67 / 7 66

Schurze,

Unverbindl

Spessartring 9 6050 Offenbach

Dienstwagen

preis 79 800,-.

Stade

Birkenweg 8940 Memmingen

Memmingen

CONVERSION to US Spec's DOT & EPA

> WE CAN DELIVER MANY TAX-FREE CARS FROM STOCK: MERCEDES Berrz, Porache, B.M.W., Ferran Rolls-Royce, Jaguer.

WORLDWIDE SHIPPING

THE BEST SERVICE

COMERS FROM

THE NICEST COMPANY

call us for information on:

INTERCORP EUROPE B. V.
56, BOUTENSIAAN,
5015-477-Bodesse, / HOLLAND
Phone: 00 31 (0)40 - 55 00 55
Telex No: 50231 AUTOKNL

— Car Moring System — Uberseeverschiffungen, fracht + Inlandtransporte von Pkw und Ikw, Teileversand MB-Werks

Telefon 0 69 / 73 62 71 240 D/123 i., 78 000 km, Garagenwg., s gepfil, Nichtraucherauto. v Telefon 9 43 23 / 26 28 mich 17.00 Uhr 21 27

230 CE 6/82, champmet., Servo, Velgur, I.M.-Gürtel, Stereo, lüchenlos scheck-heftgepr., von Privat, I. Ed., Nicht-raucher, 85 000 km., DM 27 500,-, zu Telefon 0 44 71 / 35 49

300 E, Chefwagen 24 000 km, sehr viel Zubehör, he vorragender Zustand, unfallfrei DM 58 500,- + 14 % MwSt. = 66 690,-

230 E, Neuvagen Autom., div. Zubehör, DM 46740,- + 14 % MwSt. = DM

280 S, div., 0 km, preiswert Mercedes, Mod. 1986, neu 260 SE, 300 SE, 506 SE, 300 SEL, 420 SEL, 500 SEC, 300 SL, 420 SL, 500 SL, 230 TE (124), Porsche 911

> Runde Automobile Telefon 0 33 81 / 10 18 Teles 5 41 146

Nerwagen sofort Beferbs 380 E + 0, 280 E, 230 E 280 SE - 300 SE - 428 SE -500 SEL - SEC - SL Telefon 62 01 / 71 13 46 FS 8 571 230

230 E ARK, SD, div. wett. Anse Verkanings, 51 500,-Tel. 8 52 31 / 7 79 79

Firma Löffler Handels GmbH 500 SEC, EZ 28. 9. 82, d'bl., Vel stat 500 SEC, EZ 28. 9. 82, d'bl., Vel. grau, Vollausstg., DM 67 000.; 380 SEL, Neuwg., EZ 2. 2. 86, dki'blau, Leder grau, Autora, kpl. Ausstatig., DM 55 000.; 380 SL. Neuwg., 85, blauschwarz, Leder creme, kpl. Ausstatig., DM 107 000.; 500 SL, Neuwg., 86, blauschwarz, Leder creme, kpl. Ausstatig., DM 111 000.; 500 SEC, 22. 9. 82, dki'blau, Velours grau, kpl. Ausstatig., 75 711 km, DM 65 000...

Tel. 0 40 / 34 62 84-34 69 99-34 61 28

MII 380 SL, JW 19 000 km, div. Extras. Tolefou 04 21 / 42 28 12

Osterel 280 SE

Bj. 3/85, 56 000 km, mit a. Extras, günstig abzugeb. Tel. 0 69 / 76 19 14

190 E, 230 E, 300 E, SE, 420 SE, 500-560 SEL, C Vivru. NeW in die Fantien und Ausstallungen, auch auf original BRABUS bullasport Turing. New in different balours and equipments on request with original BRABUS autosport modifications. Bite dan neuth einellerten BRABUS-Tucking-Katolog drakandern, geg. DM 15. Schutzgebühr.

**AUTO BUSCHMANN KG** Telefon 0 20 41 / 96 06-1° und 98 44-8° Telex 8 570 650 mbtu d

280 SLC Automatik petrolmet./Velour, scheckbeftge-pflegt, EZ 5/80, 1. Hd., nur ca. 79 000 km, el. Fenster, el. SSD, LM-Rider, autom. Antenne Becker-Mexico, u. M + S auf LM-Felgen, Topzustand, DM 39 800,- inkl. MwSt. Tel \$11/511125 eler \$182

300 E EZ 4/85, blauschwarz, 13 500 km. Tel. 8234/491644 e. 9211/5967255 Merc. 500 SEL

anthrazit 172, innen grau 958, Bj. 83, Aussig.: 256, 286, 345, 355, 430, 452, 468, 470, 480, 504, 543, 530, 570, 580, 584, 594, 590, 611, 640, 673, 682, 812, 835, 870, 871, 877, DM 56 000,

Merc. 280 S astraisilber, 735, innen schwarz, 071, Bj. 84, Ausstg.: 240, 428, 430, 451, 466, 470, 504, 506, 511, 530, 534, 570, 580, 611, 645, 682, 812, 870, 871, 877, DM 42 000,- inki. MwSt.

Autom., 1. Hd., 81; unfaltr., scheck-heftgepfl., dunkelbl., Velours, Color, el. SSD, DB-LM, 4. Kopfst., ABS, 25 506, DM.

Tal 0 80 44 / 11 84

Teletro 052 22 / 5 07 32 380 SL

EZ 2/85, champ.-met., 16 800 km. Tel. 925 92 / 6 95 88 o. 62 11 / 5 96 72 56 280 SE

Bi. 4/83, ABS, 4 el. FE, Tempora etc. tiefer, 225er anf 8" × 16, lanisblau scheckheftgepfl., DM 35800, hid Telefon 62 62 / 76 14 23 Traumbatt 220 SE Coupé

1959, SD, Radio, restauriert, mit TÜV u. Schätzbrief, VHS 30 000,-Tel. 02 41 / 5 18 33 JW 280 SI

mit Extres.

Telefon 0 70 22/5 40 76 DB 190 E - 2,5 16 ahreswagen, 2000 km, rauchsilber set., Leder schwarz, mit vielen Er-irat, EZ (785) Telefon 0 70 31 / 27 92 20

280 SL Roadster 14 200 km, blauschwarzmet, r dattel, alle Extres, gegen Ge-bot sof. zu veck, Tel. 0 54 02 / 29 80

420-SE-Vertrag Lieferung 4/86, abzugeber Telefon 9 62 41 / 3 62 95

190 D 2,5 slibermet., Bj. 7/85, 19 000 km, SD el., ZV, Klimasni., FH 2fach, Co-lor, Alufelg. u.v.m., 39 000,- DM. Tel. 0 93 82 / 2 07

BRABUS N. C. C.

Informationes: COS GmbH, Telefon 9 81 41 / 2 66 22, Tx. 5 27 597 cos 6 Mercedes S-Klasse 260 SE - 300 SE - 420 SE, SEL - 500 SE SE 300 SL, 500 SL, 500 SEC W 124: 200 - 230 E - 260 E - 300 E, 290 D, 250 D, 300 A 230 TE, 360 TE, 250 TB

W 201: 190, 190 E, 190 E 16 Vestiler, 190 D, 190 B 2,5 |

Porsche: Carrera (Coupé, Targa + Cabriolet, 91), Turbo, Neu-mad

Vorführwagen sofort lieferbar.

Leasing oder Bankfinanzierung, günstig, problemlos Antohans-Säd GmbH, Bochumer Str. 163–165, 4259 Recklinghan Säd. Tel. 9 23 61 / 70 94, Telex 829 857

Nur für Export

Mercedes-Neufahrzeuge

Sämtliche DB-Fahrzeuge auf Bestellung innerhalb von 12 Wochen Beferbar! Pr eis auf Anfrage.

Bj. 2/85, 85, welf, Vel. blau, Voll-m. Umbau, DM 98 000;blaumet. Vel blau, DM. 75 000.-500 SL, SEC Tel. 96 41/6 59 34. Tz. 4 82 975

Neve DB sofort! 300 E, 200 D, 230 E, 250 D, 200 D, 230 TE, 250 TD, 500 SEL, 420 SEL, 300 SE, 300 SL, 500 SL, 280 GE.

Autohaus Wagner Tel. 65 21/3 46 34, 500 SEL

34, 1. Ed., lanishlau, Led. blau, SSD, ABS, Klima, Col., Blaupunkt-CR, el. Ant., 4. Kopfst., r. Spiegel, Ausstiegs- u. Leseleuchten, Anßentherm usw. 58 000 km, unfallfrei, scheckbeft-, chauffeurgepfl., DM 60 000., + MwSt. Tel. 0 40 / 7 22 61 27

500-E-Vertrag Lieferung Mai 1986, schwarz-blaumet, Velour grau, s. v. Extras. Welefon 4 51 66 / 8 88 17

190 E 2,5 - 16 JW, rauchsilber, Klima, Voll-ausst., 33% u. NP, T. 0 71 53 / 46 40

Mercedes 250 D - 124 - nes 904, dunkelblau, 072 blau, mit Ausstattung: 506, 532, 570, 580, 592, 677, 812. Sofort Heferbar. Preis: Gegen bestes Gebot. Telefon 9 21 61 /-87 32 42

Neuwagen ohne Zulassima DB 190 E weiß, mit Katalysztor, SSD, Servo etc., wegen Gestellung eine Firmenwagens mit DM 2500, Nachlaß von Privat abzugeben. Tel. 0 69 / 48 47-76

Gelegenheit

DB 190 E 2.3-16 702/271, gute Austatums mi DM 4000, Nachias abzugeben. lennige Automobile Tel. 8 68 / 73 92 86

DB 230 E Neuwagen, anthrarit, eSD, Antom, ZV, Color, Est.-Vorbereitung und weit. Zubehör, DM 50 700.— inkl. zu verkaufen. Exportprais DM 44 500.—

Tel. 0 69 / 7 38 00 68 DB 250 TD neu, eifenbein, eSD, Autom., ZV. weit. Zubehör, DM 48 000,--- inki. Exportpreis DM 42 100,---

Remige Antomobile Tel: 0 68 / 7 38 99 68 100 SE u. 500 SEC

Bi. 85 Tol. 9 44 49 / 10 50, 150 miles

Neuwagen 300 SEL bliguschwarz, Leder grau Dis 89 500,-Neuwagen 300 SEL

dunkelblau, Leder grau DM 79 500,-

threzit, 5gang, Color, SD DM 38 900.= Tel. 02 12 / 5 00 88 / 69 / 80 : 280 SL JW

## Geprüfte Gebrauchtwagen mit Garantie vom PORSCHE-Händler sterh.. Servol., viele Extr., un-verbindliche Preisempfehlung, DM 65 500,-, jetzt DM 49 500,-Porsche 911 SC 38 000.- im Kundenauftrag

## Augustin/ Siegburg

Porsche 928 S Autom. Dienstwagen EZ 3/86, 1000 km, blaumet., alle Extras, DM 99 950,-Porsche 928 S Autom. EZ 7/85, 7500 km, blaumet, alle

EZ 2/85, weiß, 15 000 km, Ex-

tras, DM 45 000,- im Kunden-

Extras, DM 93 000,-Porsche Carrera Targa Porsche 944 ziegelrotmet., EZ 10/83, 7 + 8 Zoll Fuchs, DM 59 500,-EZ 12/84. steingraumet., 40 000 km, Kompl-Ausst., DM 42 000,-Merc. 500 SE Porsche 924 S EZ 10/83, Leder, ZV, ABS, div. Extr., DM 49 500,-, im Kunden-Dienstwagen EZ 2/86, steingraumet., 2000 km, DM 41 950.-

Christmann & Heln Porsche-Händler Gladbecker Straße 148-179 423 Bottop, Tel 8 20 41 / 3 20 71

im Kundenauftrag

**Bottrop** 

Porsche Zentrum Brem Schmidt - Roch GmbH Schminnundraße 1-7 2868 Bresses

7806 Bremen Tel. (4 21 / 4 40 52 46 + 4 40 52 75

Duisburg Persche 911 Carrera

Coupé EZ 11/84, 19 000 km, blaumet., Ganzleder, Klima, LM-Felg., DM 65 900,-.

EZ 4/83, 38 000 km, indischrot, Hubdach, el. Fensterh, el. Spieg. 215er Reif.. Heckwisch.. Radiovorber., DM 33 500,-Autohaus Röchling Porsche-Direkthäudler Auf der Höhe 47 4100 Dutohaus BMW 635 CSi EZ 8/78, ATM 50 000 km, SD, cl. Fensterh\_ Leder/Recaro, Ra-4100 Duisburg dio, DM 17 500,-



Tel. 02 11 / 48 95 68

DM 33 000.-

Heidelberg Porsche 911 SC Coupé Mod. 80, 79 000 km, anthrazit-met., SD, 6 + 7 Zoll-Fuchsfelg.

Porsche 944 Bj. 83, 67 000 km, rot, 7 + 8 Zoll-Fuchsfelg., 2. Spieg., heraus-nehmb. Dach, Color, DM 34 000,-

Porsche 944 Mod. 85, weiß, nur 10 000 km, Color, 2 Spieg., DM 44 500,-Merc. 450 SE Bj. 78, grünmet., 1. Hd., 225 PS.

el. Fonsterh., SD. Velour. 118 000 km, DM 14 500,-Autovertrieb Haussmann Porsche-Direkhändler Eppelheimer Str. 5–7 6300 Heidelberg

Essen



Größte Porsche-Gebrauchtwagen-Ausstellung im Ruhrgebiet

Porsche 944 schwarz, 1. Hd., EZ 11/83, Mod. 84, 74 000 km, Hubdach, Heckwisch., Blaup.-Berlin, BBS-Felg., Alarm, el. Fensterb., DM 34 900,-

Gottfried Schultz Sportwagenzentrum In der Hagenbeck 35 Nähe S-Bahnhof Prohnhausen 4300 Essen Tel. 02 01 / 62 00 81

Lüneburg BMW 323 i

Bj. 84, schwarzmet., 159 PS, 11 000 km, Super-Ausst., u. a.: 5-Gang Sperr-Diff., SD, Reca-ro, MK-Fahrwerk, BBS 715, MK-Sportauspuff. Radio, DM

Porsche 911 Carrera Cabriolet Bj. 84, dunkeigrünmet., Color, LM-Feig. m. P 7, 231 PS, DM 64 090;-, im Kundensuftrag

Persche 928 S Autom. Bj. 84, 22 600 km, grandprix-weiß, 310 PS, Ganzleder, Sperr-Diff., el. Spieg., geschm. Räder, Sportsitze, Color, ABS, RiFl, DM 79 600. Porsche 911 SC

Bj. 83, indischrot, 204 PS, 85 300 km, Kälteanl., Sperr-Diff., el. Spieg., Sportsitze, P 7, el. SD, DM 47 900,-Porsche 944

Bj. 84, saphiermet., 57 000 km, 163 PS, Hubdach, Spieg. re., DM Porsche 944 Turbo Dienstwagen

silbermet., Super-Ausst., u. a.: Sperr-Diff., Fahrersitz be-beizb., Schmiedefelg., Klima, Hubdach, Radio-St.-Cass., DM Porsche 924 S Dienstwogen silbermet., 150 PS, Super-Ausst., u. a.: geschm. Räder, el. Ant., Hubdach, el. Fensterh., Servol., Radio, DM 48 000,-

Antomarkt Havemann Forsche-Direkthindler Vor d. Bardowicker Tore 44 d-e 2120 Lüneburg Tel.: 0 41 31 /3 30 88

Moers

Porsche Carrera Coupé EZ 10/84, Mod. 85, 35 000 km. versch. Extr., DM 62 900,-

Porsche 944 Dienstwagen EZ 2/86, 1200 km, saphirmet, el. Dach, Servol, versch. Extr. DM 51 900,-

Parsche 928 S Dienstwagen Nov. 86, 7000 km, dunkelblau, Leder blau, SD, versch. Extr., DM 98 900,-

Autokaus Minrath Porsche-Direkthindler Rheinberger Str. 46/61 4130 Moers Tel.: 6 28 41 / 2 39 22

Mönchengladbach Merc. 380 SE Autom.

i. Hd., EZ 8/83, Color, ABS, Kopfst, hint., el Spieg, re., ZV, DM 41 500,-Porache 928 S Autom. EZ 8/85, preußischblaumet. el. Spieg., el. Ledersportsitze. Sitzheizg. links, Schmiederä-der, Spurverbreit., el. SSD, ABS, DM 85 800,-

Waldhamen & Bürkel Porsche-Dtrekthändl. Hohenzollernstr. 230 4050 Mönchengindbach Telefon 0 21 61 / 2 10 77 Wuppertai



Zeislet-Angebot: Porsche Carrera Targa Mod. 84, 21 000 km, welf, LM-Felg. P 7/Felg. sternwelf, Co-lor, re. Spiegel, Heckwischer etc., Zust. neuw., AM 62 500, - im Merc. 500 SEC EZ 7/85, 15 000 km, blau-

schwarz, Ganzled, schwarz,

ime, Zusatzheiz, Airbag, el SD, LM-Felg., Diff.-Sperre, weit. 20 M-Ausst., Zust. neuw., DM 92 500,-

Range Rover Vogue silbermet., EZ 4/85, 14 000 km. Schaltgetr., Breitreif. auf I.M. Felg. TUV eingetr., Doppel-scheinwerfer, aufwendige Stereo-Anl u. weit. Extr., Zust. neuw., DM 45 900,-, Alle Fahrzeuge mit VAG-Jah-resgarantie, Eintausch – Finan-tierung – Vermittlung

Autohaus Zeisler Porsche-Direkt-händler Kaiserstr. 188–112 5600 Wuppertal Tel. 62 62 / 78 17 81

Paderborn Porsche 944 I. Hd., rotmet., Sperre, Stabis, Sportdämpfer, Dach, el. Fen-sterh., BBS 18 Zoll, neu bereift, DM 25 500,-

Porsche 944 Turbo **Vorführwagen** graphitmet., 17 000 km, Sport-sitze, Klima, Fuchs, Radio etc., DM 68 500,-

Porsche Carrera Cabriolet EZ 7/84, 22 000 km, weiß, Dach + innen blau, Fuchs 16 Zoll stern-weiß, Sportsitze, US-Hörner etc., DM 63 500,-Porsche Carrera Coupé

EZ 84, silbermet., Fuchs 16 Zoli, Ganzleder, Kaiteani., Kompl.-Ausst., DM 58 000,-Porsche 928 S Vorführw. Mod. 86, 9000 km, dunkelblau, Mercedes-Beitz 190 E 2.3-16 Telefon #72.62 / 52 74

Bj. 3/85, L. Hd., dkl. olau, Auto ABS, Color, el FH. Tempo ZV, ex el Sitzing u Sitzi Wurzelhoizaussig. u. v. Extra mehr, 48 000 km, DM 56 000 Tel 0 61 68 / 62 99, ab 13 Uhr 8 83 17

Ankari und Verkail Serwertiger Automobile Neuwagen 500 SEL

dunkelbian, Leder schwärz DM 74 000,-200 Benziner 2/85

Eliverkauf, Vollausstg. auder Klin u. Airbag, nur DM 50 500. Tel. 88 21 / 2 63 17 od. 21 64 71 . oder 73 19 78

Autom., Kompl-Aussig., DM: 98 500,-

Porschezentrum Thiel Detmoider Str. 73 4790 Paderborn Tel. 0 52 51 / 50 40 Bonn

> Jaguar XJ 6 Automatic, 1983, silbermet: Lederoolster, Stereo-Radio, viela Extras, 30 500

DM 28500 Porsche 911

Coupé wei8, 5785, Kälteanlage, Stereo-Radio, 28 000 km

DM 59900,-

rot 🗷 25 000 km

DM 44900;-

Bonn-





190 E

ene en Dain Reservoir, 1 May Postan Tel gang

Hamb 5x 503 g 5x 500 SI 16x 280/38 3× 380 ST 50x 190/19

6x 230 E M ¥ 300 €

Porsche 944 5/85 (neues Modell) Stereo-Radio,

Friedrich-Ebert-Allee 40 Telefon (02 28) 5 40 40

AUTOMARKT

DIE WELT

300 E / 230 E nehr. Neufahrzeuge ab Stuttgart. COS GMRH Celefon 9 31 41 / 2 55 22 Telox 5 27 697 cos d

Erstklassige

Ahlen

Merc. 500 SE

Merc. 500 SL

Marc. 500 SEC

Merc. 280 SL

Personenwagen

Hier ein Teil

mit und ohne Stern.

unseres Angebotes:

nautikhlaumet, Leder grau, EZ 10/85, el. SD, Tempomat, Air-bag, Klimasni, LM-Räder, el. FRI 4fach, WD-Glas usw., 93 707,35 DM.

neu, nautikhlaumet., Leder cre-me, Klimatisierungsautom., Tempomat, WD-Glas, Sitzhzg.

EZ 10/84, 30 000 km, anthrazit, Vel grau, Airbag, ABS, Klima, LM-Räder, Kopist, hi., Spiegel re. el., Arml. vorn usw., neu-wert, Zustd., 80 000,— DM.

EZ 5/84, 46 100 km, anthrazit-met., Leder schwarz, ABS, LM-Räder, el. FH 2fach, WD-Glas,

Spiegel re., Armi, vorn, Radio usw., DM 52800,-

neu, nautikblaumet., MB-Tex blau, Autom., Klimaani, el SD, WD-Glas usw., 64 500,- DM.

1/84, 41 500 km, ABS, el. SSD, LM-Räder, FH 4fach usw., 28 900,- DM.

11/81, grünmet, ABS, Kli-maanl, el. SD, ZV, WD-Glas, 5gang, LM-Räder usw. 19 000,-DM.

Ostendorf GmbH

Vertreter dor Daimler-Bens AG Am Vatheurshof 3

Donauwörth |

EZ 3/85. TÜV 3/88, ca. 34 000 km

rauchsliber-met. Stoff schwarz, Außentemp.-Anzeige,

Zentralverrisgelung, Radio Grand Prix Cass, el. Kurier, Klimaanlage, wärmed. Glas rundum, heizb. Hecksch., Feu-sulkenber. Weckluster, Feu-

Mercedes-Benz

190 E 2.5-16

Stereo, 47 000 - DM.

Rosenstr. 12 8359 Donauwörti Tel. 69 96 / 39 61

5x 500 SL

5x 500 SEL

16x 280/380/SE/SEL

1x 200 SL/300 SL

50x 190/190 E/198 D/

190 E 2,3/16

6x 230 F W 124

4x 300 E

Hamburg

Assiohans
Josef Abel KG
Vertreter der
Damier-Bens AG

4720 Ables Tel. 0 22 82 / 78 90

Audi 200 Turbo

BMW 5281

· Samstag, 29. März 1986 - Nr. 74

N: 7: Samma a. a.

Für Expon

12 6 51 41 2 55 22. T2 121 91 6

200 - 201 - 201 - 100 Col

DE 500 - 300 - 0

Free of S S 100

Merc 2561

Merc. 500 b

Merc 260 E, Na

12 / 33/m 200 k 12 / 33/m 200 k 12 / 33/m 200 k

Service Tell Bills

DB 190 SL B

Te.-!on 8 M:384

Marcades-Box Bit

79.-(ca (1)8.-

到克

. 1941

Tel Glag

 $\sim -72\, Q_0$ 

in a fun

Marine Jahren &

neuwartiger Adap

Nie виодев 🚉

Neuroga 🕦

Westers !

100 E. Mod/

🗀 Benzine

. (2.4. 1**3.0**)

730 SL/R

i Indeed Talahan

Access miles

500 SEC, 18

DB 250 TE Katalysator – steuerfrei, weiß, Stoff schwarz, ca. 5000 km, Preis 53 500, – DM inkl. MwSt. Tel. 09 41 /5 86 61, ab Mo.

Insgesamt ca. 150 verschiedene gebrauchte Mercedes-Benz

Gebrüder Behrmann

Asiomabile Vertragswerkstatt der Damier-Bens AG

Segeberger Chanssee 55-63 2 Norderstedt bei Hamburg Telefon # 45 / 5 27 38 54 Mo.-Fr. 8-18 Uhr, Sa. 19-13 Uhr

EZ 82, silbermet./blau, AG, KA, Rd., SD, ABS, FH 2fach, Scheinw.-wi.-wa., DM 39 330,-..

EZ 85, blauschwarzmet./Leder Schwarz, KA, Rd., SL, SD, ABS, WD, Außentemp.anz., DM 54 150,-

EZ 84, silberdistel/Vel oliv, AG, KA, SD, LM, WD, ABS, Wind-

EZ 83, rscinggreen/Leder schwarz AG, KA, Rd., Airbag, ABS, AHK, WD, Scheinw.-wi.-wa., HPF, DM 71 830,-.

EZ 84, broncitbeigemet./braun, AG, KA, Rd., ABS, SI, WD, LM, Tempom., FH. 2fach. DM

EZ 79, schwarz/Leder, AG, KA, Rd., DM 16 680.-.

Delmier-Bons AG

NL Kiel Daimlerstr. 1, 2380 Kiel Tel. 04 31 / 5 86 84 30

EZ 12/82, TÜV 2/88, 60 500 km, Servo, Radio/Cass., Heck-lautspr., Met.-Lack, heraus-nehmb. Dach, Teillederaussig, WD-Glas, Nebellampen, el. FH, Außenspiegel heizbar, ge-schmiedete Felg., DM 29 900,

EZ 7/83, TÜV 3/88, 64 400 km, Lederaussig., Klimaanl., Ge-triebeautom., Radio/Cass., LM-Feigen, FH, ZV, DM 39 500,—

**Autobacs Willy Brandt** Verireter der Deimler-Benz AG 3540 Korbach

Cadillac Soville

Korbach

Porsche 944

Bitter SC

Lingen

Morc. 500 SEL

Merc. 500 SEL

Merc. 380 SEL Bj. 4/81, silberdistelmet., und Div., DM 32 000,-.

& Co. E.G. Waldstraße G. 4450 Lingen/Ems

Lippstadt

EZ 4/80, TÜV 4/87, 110 500 km, arktisblaumet, Stoff blau, SSD, 5gang, LM-Räder, M + S auf

Bj. 8/83, weiß, Klima und Div., DM 58 000,-.

Bj. 1/81, silberdistel, Klima-autom, und Div., DM 41 006,-

Morc. 190 E 23/16

Kiel

Morc. 380 SE

Merc. 500 SE

abw., DM 62 130,-

Morc. 500 SEL

Mercedes-Jakraswagen
von Werksangehörigen (Großausw.
ifd. gunstig abzugeben.
Fa. Gabel, 6843 Biblis
Telefon 0 62 45 / 84 56

Feig., Diebstahlwarnanl., Ne-belscheinw., Radio-Cass., el. Ant., DM 13 950,-. W. Hunkemöller GmbH & Ca EG Vertreter der Daimier-Benz AG

Liproder Str. 71, 4780 Lippstadt Tel. 0 29 41 / 68 31 - 36

Station kurz, weiß, 15 000 km, 2 Sperren, geh. Ausstg., 5gang, sehr gepfl., DM 49 800,-.

Autom., met., Vel., ABS-Bremssystem, Aluråder, 66 000 km, DM 33 400.– im Auftrag.

SD, ABS, Alurader, 4 el. FH,

Radio/Cass., Met.-Lack, nur

SD, Lederpoister, met., ABS, Color, Alurader, Klimaanl, 4 el.

FH, Sitzhzg., Hecklautspr., nur

Mobert-Boach Str. 7140 Ludwigsburg Tel. 0 71 41 / 4 29 81

Merc. 450 SEL 6,9

Bj. 6/78, weiß, Vel. schwarz, gepfl. Zustand, DM 24 200,—
Autohaus Harald Sieg
GmbH
Ecke Ringstr./Portagtr.
4956 Minden

EZ 32. 5. 84, ca. 61 000 km. sil-bermet., Lederpoister, ABS, Autom. Klima, LM-Felgen, Co-

EZ 28. 6. 79, 1. Hd., ca. 25 500 km, graumel. Autom. Klims, LM-Felgen, Radio/Casa, Servo, WD-Glas, DM 8208.—

7/85, rauchsliber, Stoff schwarz, 24 000 km, SD, ABS, Spiegel re.,

Außentemperaturanz, ver-stärkter Fahrers, DM 52 500,-.

5/85, blauschwarzmet., Leder

schwarz, 9000 km, Autom, ABS, SD, ZV, R./C., el. Ant., Hecklautspr., Außenspiegel re., verstärkter Fahrers., Color, FH 2fach, Sitzhzg., DM 50 800,— im. Kundenauftras.

Merc. 200 W 124

3/85, rauchsilber, Stoff schwarz, 19'000 km. Autom. R./C.

19'000 km, Autom, R./C., Kopfst. im Fond, ZV, Außen-spiegel re., el Ant., Arml., Co-lor, Hecklautspr., DM 38 900,...

lerc. 230 E W 124

Inimier-Beus AG
NL Stuttgart
Türienstraße 2/
Ecke Heilbromer

7000 Stuttgart Tel. 07 11 / 2 59 03 63

Wuppertal

Merc. 300 E

Ludwigsburg

Merc. 300 GD/85

Marc. 280 SE/81

Merc. 380 SE/81

Merc. 500 SE/83

DM 31 900,-

DM 49 500,

Minden

4950 Minden Tel. 65 71 / 88 80 20

Stuttgart

Porsche 928 \$

Ford Mustang

lor. DM 64 980.-

Gebrauchtwagen von Mercedes-Benz

≥ 560 SEL 2/3 Quartal 86, DB besthtigt, of-frn, gegen Gebot u. N 9945 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Merc. 280 SL

5/85, champagnermet, Leder brasil, 4500 km, Autom., Tem-pomat, ABS, Außenspiegel re., R./C., el. Ant., el. FH, Color, Alu, Sitzhzg., DM 63 900,-

1/85, rotmet., Leder grau, 73 000 km, Klima, Alu, Tempomat, AHK usw., DM 16 800,-.

8/84, moosgrünmet, Leder schwarz, 56 000 km, Autom., Alu, Spurverbreiter, hl. el. Sitzverst, Alarm, R./C., el. FH,

3/85, graphitgraumet., Stoff schwarz, 19 000 km, Fuchsfel-gen, Aufpralidämpfer, Stabis, Klima, herausnehmb. Dach, el.

**Rover Vanden Plas** 

Porsche 928 S

DM 67 830,-

Porsche 944

FH, Servo, DM 48 800,

Daimier-Benr AG
Verkanfshans
Varresbecker Str./
Deutscher Ring

5000 Wuppertol Tel. 02 02 /7 19 14 30 - 4 32

Gebrauchte

Lastkraftwagen

vieler Fabrikate.

unseres Angebotes:

Bi. 81, Pritsche, Reckladehaus Typ AK 3006, mit 3-Achs-Prit-schen-Anh., Bj. 79

Bj. 82, Pritsche, Atlas Heckla-dehaus, Typ AK 3006, mit 3-Achs-Pritsche, Bj. 81

Bj. 78, Sattelzug, langes Fah-rerhaus

Bj. 77. Fahrgestell und langes Fahrerhaus

Bj. 81, Fahrgestell mit Wechsel-rahmen, kurzes Fahrerhaus

Bj. 85, Kastenwagen, Seiten-verkaufsklappe, hohes Dach

Bj. 83, Kombi und Bestuhlung MAN 8.136 F

Typ Joker, Bj. 81, Wohnmobil

Magirus 320 M 22 FLL

Bi. 79, Kühlkofferaufbau, lan ges Fahrerhaus

Kari-Friedr.-Benz-Str. 7 2848 Vechta, Tel. 0 44 41 / 1 22 57 + 9 42 43 / 83 84 H. Wilkers

Anders GmbH Vertreter der Daimler-Benz AG

Bj. 81, Dreier-Brückenzug

VW Reisemobil

Hier ein Teil

Vechta

MB 1658

MB 1628

MB 1626 S

MB 2232 L 6 × 2

MB 2232 L 6 × 2

MB 11 L 508 D

MB 207 D

Ein großes Angebot von Gebrauchtwagen

aus dem ganzen Bundesgebiet vermittelt ihnen außerdem

Daimler-Benz AG

Zentrale Gebrauchtwagen-Vermittlung

Postfach 202

7000 Stuttgart 60

Telefon (0711) 17-91165

500 SEL, neu, 86 0 km, weiß, Vel. blau, Vollausstattung wie: Klimaautom, el Sitze, SD, LF wie: Klimaautom., el. Sitze, SD, LP DM 105 000,-, unser Preis DM 100 000,- (Finanzierung möglich). Tel, 92 21 / 21 92 94, Hindler

Mercedes 580 SE 2/84, I. Hd., neuw. Garagenwg. anthr.met., Leder creme, 61 000 km, ABS, Kilma, el. Sitze, 4x. Sitzheirg., 4 el. FH, Alu, Tempo-mat, Rad./Cass. u. v. m., DM 49 900,— Gayek Automobile Gayek Automobile Teletim # 41 82 / 31 11

380 SE Autom. 4 Mon. ait, 10 000 km, silbermet., Leder schwarz, Hub- u, SD, ABS, Rad/Cass., Wurzelnußholz u. v. m, DM 65 500,-GAYCK AUTOMOBIL

300 SEL Neufahrzeug COS GmbIII

Talefon 6 11 (1 / 2 06 12 Tr. 5 27 687 cos d

D8 500 SEL reiters Stereo II. v. a. Extras, 46 00 pestgepfi, Chefwg., 65 000 DM MwSt.

Neuwagen, dunkelblau, Leder grau, Vollausst. einschl. Klima und Kat.-Vorb., LP DM 82 843,-+ MwSt. Barpreis DM 79 000.-MwSt. oder Super-Leasing mtl DM 1144,- + MwSt. Telefon 9 73 25 / 54 03

dischrot, Mod. 82, 84 000 km, Fuc Sportsitze etc., DM 43 000,-. Telefon 0 61 42 / 65 34 84

· - Tel. 9 78 31 / 22 77 65

er, SD, P7, rechts Außenspie-tiefer, DM 68 000,- inkl. Telefun 6 52 41 / 2 90 64 +51717

ustg., Actom., mel., ABS, 11 000 km, 79 000,- + MwSt. 6m 9 20 63 7 43 20 + 92 99 / 2 61 34

Poreche Correra Calarie

Carrera Coupé 11 Mon. alt, ind.-rot, Ganzi schwarz, Sperre, SD, Alarm usw 42 000 km, 20 000,- DM unter NF: 63 000,- DM. EZ 3/84, nur im Sommer gefahren, 1. Hand, 39 000 km, Fuchs-Felgen mit P7, Stereo, Vollederausstattung von Car la Carte u. weitere Extras, DM 63 000,- zuzügl MwSt. Telefon 67 11 / 24 81 64 oder 6 71 52 / 4 48 28

911 Carrera Cabrio Liefertermin Mai 86, Ausstattung noch wählbar, mit Nachlaß abzugeben. Tel. 0 70 31 / 22 77 95 Turbo M

uschwarz (DB), Ganzleder Igrau (959), 2200 km, NP 130 000,-, VB 120 000,-.

Targa 86, neu schwarz, Ganzleder schwarz, a. Extra Listenpr. 91 000,- DM, VB J. 5 %. Telefon 621 32 / 62 St 66

Carrera Cabrio, neu

Notverkout

Porsche Turbo 3,5

preis DM 90 000,- zu verkaufen. Tel. 0 00 / 68 47 76

Carrera Cabrio

Tel. 6 26 71 / 73 63 p. 64 87, Händle

928 S, Bj. 3/84

Firms. Tel. 0 01 87 / 56 52

Carrera Cabrio, Mod. 84

50 000 km, sib./Led. bl., 57 900,-AUTO LÖSEKE

ad 021 24 / 545 45

Carrera Coupé

moter NPL

88, 5000 km, 1. Hd., Vollausst., 1900.– inkl. MwSt. (DM 20 000,–

88 000 km, rauchquarzmet., a Extras, DM 58 500,-.

rot/schwarz, LP 95 505,-, nur 85 505,- DM. Tel. 64 51 / 49 42 13, gewerblich

911 Turbo, neu rot, DM 115 000,-. HM-Autemobile Tel. 96 41 / 6 59 34, Tx. 4 82 975

Neuwagen sofort lieferbar: Persola 811 Tarbo Kraftfahrzeughandel Tel. 02 01 / 71 13 46, FS 8 571 220

C. D. Hampt
Papier- und Pappenfabrik
2349 Diemelstadt-Wrexen
Talaban 9 M G J 3 1 M
L-Fr. 8.80-12.80 und 14.80-17.80 Uh Carrera Cabrio weiß, Ganzleder schwarz, Neuwagen, 528, 567, 395, 139, 438, 340, 454, 559, 341, 070, DM 77 000,netto. Tel. 0 41 61 / 4 41 44 priv. + 0 41 21 / 13 23 Geschäft

420 SL neu, 600 km, Tageszulassung 7/85, rot/Leder schwarz, Klima, eSD, etc., für DM 99 000,- inkl. Export-

Baujahr 1983, keine Extras, 4 000 000 km Laufleistung ATM u. ATG. Nur 40 000,- DM. Kontaktaufnahme unter Chiffre Z 9295 an WELT-Verlag, Postfaci 10 06 64, 4200 Essen.

Porsche 911 SC

911 Carrera dunkelblau, 5 Mon. alt, 8000 kn Extres, unfallfr., preisgünsti Tel. 87 11 / 29 12 12 u. 87 11 / 69 84 81

Porsche 944, neu roi, Extr., weit unt. NP zu verk. Telefes 9 81 96 / 39 18

911 Carrera

Coupé, Neuwagen, Mod. 86, mit Nachlaß abzugeben.

944 Turbo graphitmet., EZ 10/85, 20 000 km, Klima, Teilleder, Sportsitze, S-Hzg., Sportfahrwerk, Heckwi-

928 S

Po. 911 Turbo, Neufabrzy. warz/schwarz, 120 000,-Taleton # 25 95 / 2 49

Bj. 7/85, ca. 13 000 km, indischrot, Volleder schwarz, Klima, ZV, Sperr.-Diff., Fuchs 6/7 P 7, Radio-Köln, Sitzhzg. links, Preis VS. Tel. ab 31. 2. 9 29 24 / 72 66 g. 9 25 21 / 29 25

Tel. 141271945

911 Carrera Cabrio (rot/schwarz)

911 SC Targa Mod. 80, 90 000 km, 2. Hd., el FH, Color, Fuchs, R/C, 34 000, DM. 911 SC Turbo-Look Bj. 80, 70 000 km, 1, Hd., el. FH, Leder, Klima, BBS, R/C., DM 60 000,-.

928 S Bj. 82, 70 000 km, 2 Hd., 5-G., Ganzieder, alle lieferbaren Ex-tras, DM 47 000,-. 911 Turbo 7/82, 70 000 km, 1. Hd., Leder schwarz, Klima, R/C., unfalifrei,

911 Turbo Telefon 6 72 62 / 53 74

DM 76 000 -

Autosalon 2000 GmbH. Krappstr. M. 4 Dimeldor Tel. 02 11 / 77 Kb 35–36

REISEMOBILE

NSSAN

Wechsel systeme :: 207

Ständige Ausstellung Neu- u. Gebrauchtwagen zur Zeit ab 16 950,- DM

Nissan Pick-up Diesel, Rimobil 240, Voliausstg., Ausstellungs-fahrzeug, DM 48 000,-.

Niesmann Cloa 479 D-Iveco 30.8., Diesel, Autom., Servol., reichh. Ausstattung, DM 80 000,-. Finanzierung zum Sondersins: 5,8 % für Neuwagen, 7,99 % für Gebrauchtwagen, Max. 47 Mor Laufzelt bei 40 % Anzahlung

BELKER AUTOWOBILE - GMBA Teletan o os / 65 os os Knehmir, 91 - 2 HH 79 Waschplatz, Dumping-Station Firms Löffler Handels GmbH Rolls-Royce Silver Shadow

ROLLS ROYCE

. 1970, schwarz, Leder grau chtslenk., div. Zubeh., DM 52 000, Rolls-Royce Silver Shadow . 30. 4. 74, graumet., Led. schwarz v. Zubeh., 130 000 km, DM 69 000,-Tel. 8 40 / 34 50 44 ad 34 50 50

SPORTURGIA

AC - Cobra, neu 5,7 l, 320 PS, Preis: VS. Tel 62 21 / 43 89 45

Morgan + 8 81, rot, Leder, 36 000 km. Ahr, sehr gepfl., 46 300,-. Tel. 9 40 / 6 46 12 41, Händler

**NOTES MAGEN.** 

Scirocco GTX 16 V 102 kW, weiß, EZ 11/85, Vorführt gen, 27 300 DM, zu verkaufen,

VAG Jacobi KG Telefon 0 56 41 / 61 21 VW 1303 Kářer Cabrio

iod. 79, la gepfl., 2-i-Oettinger-Moi 55 000 km, v. Priv., DM 18 950,- VB, Telefon 0 28 64 / 28 69 Golf Cabrio CC dell, weiß, v. Extras, SZ 3/8 DM 27 000,-.

VAG Jakobi AG Telefon 9 58 41 / 61 31 STI, V 16, Nerwagen.

GTi, V 16, 2200 km m. äußerst inter. Nachlaß Tel. 0 21 52 / 51 90 55 VOLVO

**Volvo-Neuwagen** Superpreisen kurzfristig lie-ferbur, Kfz-Importe-Tarp Telefon 0 46 38 / 16 31

WASSERSPORT

Skippel Törnplanung '86 Hausboot-Törn in Kanada Test: Wiking Saturn Test: Ypton-Segler

Kleinanzeigen-Markt Das April-Heft jetzt neu bei Ihren eitschriftenhändler für nur 3.50 D

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

furt: Dr. Dankwart Guratzsch (zugleich Kor-respondent Sir Städtebau/Architekturt, Inge Heraungeber: Anel Springer 1, Dr. Herbert Kremp Chofredakieure: Peter Gillies und Manfred Schell

3900 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. 605 11; 179 11, Talex 9 22 919, Anarigan: Tel. (05.11) 8 49 00 ms, Talex 9 239 106 4000 Düsseldorf 1, Graf-Adolf-Pintz 11, Tal. (02.11) 37 30 45/44. Anzeigen: Tel. (02.12) 27 45 61, Tallyz 8 577 780

9000 Mänchen 40, Schollingstraße 39–43, Tel.

ek in 4300 Essen 18, Im Teckousek 190; Abrensburg Kornkaum

Exclusiv in Sportfahrer-1. Teil jetzt im April-Heft Außerdem Test & Technik:



Mercedes Benz 4-Matic. Peugeot 205 Turbo 16, Kit". Alfa Romeo 75 Turbo und: großer Farbbericht Pops Automobil-Salon Genf.

Ab sofort bei Ihrem Zeitschriftenhändler.

GEMBAL

\*

Christie nur als Kriminalschriftstellerin. Sie war aber auch eine lebenskluge Frau. Von ihr stammt der Ausspruch: "Wer mit 70 eine reizvolle alte Dame sein will, muß mit 17 damit anfangen."

Nun fällt es niemandem leicht, mit Rheuma in den Knochen zu lächein und mit funktionellen Kreislaufstörungen charmant zu sein. Nein, wer mit 70 noch bezaubern will, muß vor allem eines sein: gesund. Damit müssen Sie nicht unbedingt mit 17 anfangen, aber mit 45 sollten Sie etwas dafür tun.

Selbst wenn mon sich in diesem Alter noch fit fühlt, hat mancher körperlich den Höhepunkt schon um 15 Jahre überschritten: Der Stoffwechsel wird langsamer, das Bindegewebe verhärtet sich. Man hat im Durchschnitt 7 Zähne verloren. Die Pumpleistung des Herzens hat sich vermindert, man ist um einen halben Zentimeter kleiner geworden, und zum Lesen braucht man eine Brille. Beim Mann ist die Liebesfähickeit u. U. erheblich desunken. Bei der Frau kündigen sich die Wechseljahre an.

#### Kein Leistungsknick ab 45

Verhindern kann diese Entwicklung niemand. Aber wir können versuchen, daß sie ganz natürlich und ohne krankhafte Begleiterscheinungen abläuft.

Eine Therapie, die sich dieses zum Ziel gesetzt hat, ist die Frischzellentherapie. Sie soll dort ansetzen, wo der Schlüssel des Lebens und des Alterns liegt: in den Zeilen. Diese Behandlungsmethode geht von der These aus, daß die hochaktiven Zeilen ungeborener Bergschafe im Körper des Menschen genau jene Organe reparleren und regenerieren, für die sie bestimmt sind. Man weiß heute, daß tatsächlich mit dem Blutkreislauf Herzzellen zum Herzen, Hirnzellen zum Him, Leberzellen zur Leber usw. transportiert werden. Durch die Frischzeilentherapie können Eierstöcke von Frauen, die schon im Kilmakterium sind, reaktiviert werden. Männer können ihre Potenz wiedererlangen. Herz- und Kreislaufstörungen, Funktionsstö-

Wahrscheinlich kennen Sie Agatha rungen im Nieren- und Blasensystem können gebessert oder geheilt werden. Rheumatiker können ihre Bewegungsfähigkeit wiedererlangen, an chronischer Bronchitis und Asthma Leidende können von ihren Erstickungsanfällen befreit werden.

#### Besser aber als heilen ist vorbeugen

Wer mit 45 eine Frischzeilenkur macht, kann sehr oft das Altern verzögem, die Vitalität steigem und die körperliche Widerstandskraft bis ins hohe Alter stärken.

Das Sanatorium Block in Lenggries, wo in den vergangenen 35 Jahren mehr als 55 000 Patienten behandelt wurden, unterhält eine eigene Herde von 600 gefleckten Bergschofen, die zu den gesündesten Tieren zählen. Eine so große Zahl ist erforderlich, um jede Woche genügend ersttragende Spendertiere zur Verfügung zu haben. Daß die Tiere vollbiologisch emährt, laufend tierärztlich, bakteriologisch, serologisch und toxikologisch überwacht werden, ist im Sanatorium ebenso selbstverständlich wie die absolut sterile Gewinnung und lebendfrische Injizierung der Frischzellen.

#### Drei Möglichkeiten, auf das Alter zu reagieren

Sachkenntnis, Genauigkeit und größte Sorgfalt bei der Auswahl der Spendertiere sind im Sanatorium Block oberste Richtlinien verbunden mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der Behandlung der Patienten. Dazu gehören: präzise Feststellung der Krankengeschichmittlung aller erforderlichen Laborwerte, EKG usw. Selbstverständlich werden die Patienten 6 Tage lang rund um die Uhr von fachlich geschultem Personal

Bei ieder Behandlung werden im Sanatorium 30 bis 35 verschiedene Frischzellenarten gespritzt – nach einem Zellprogramm, das vorher für jeden Patienten individuell nach seinem Krankheitsbild erstellt worden war. Ob zur Vorbeugung oder zur Heilung – stets ist das Ziel der Behandlung: im Körper eine Art Kettenreaktion auszulösen, die den gesamten Organismus revitalisieren und regenerieren soll.

Lassen Sie sich also vom Alter nicht überrumpeln. Stellen Sie sich darauf ein. Beugen Sie vor. Es gibt drei Möglichkeiten, auf das Alter zu reagieren:

- Sie können sich Innerlich dage-
- Sie können sich damit abfinden
- Sie k\u00f6nnen etwas dagegen tun um mit 70 nicht nur reizvoll, sondem auch gesund und vital zu

Eine Frischzeilenkur kann dafür ein ausgezeichnetes Mittel sein – am besten schon mit 45.

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie GmbH Comaterium Block 6172 Lenggiles Tel. 0 80 42 / 20 11

Telex 5 26 231 Pto: \* 25522 # Fortsetzung folgt



— Anzelo

## DASCHU-Dachsanierung

läßt undichte Flachdächer, Garagen, Sport- und Werkshallen vergessen. Das Erzeugnis ist hochelastisch, nicht brennt bar, kälte- und hitzebeständig sowie absolut wasserdicht und UV-beständig. Besondere Vorzüge bei DASCHU-Plast: die relativ geringen Kosten. Wo es sitzt, bielbt es für immer, ohne je müde, rissig oder durchlässig zu werden. Die Firma, die seit Jahren erfolgreich Hachdaden una Wellanbestsanierungen durchführt, arbeitet mit eigenen Kolonnen im gesamten Bundesgebiet. Das Leistungen angebot umfaßt Ducksanierung, Bedenverslegelung, Wellanbestsanierung.

Diese Erkenntnisse führten letztlich

dazu, daß ein kleiner Miniatursender entwickeit wurde, der in der Lage ist, die von unserem Körper benötigten Reizimpulse künstlich zu erzeugen. Dieser kleine Sender wird körpernah getragen und ist mit unterschiedlichen Programmen ausgestattet

Bereits heute ist dieser Magnetfeld-generator MECOS für viele Menschen ein unentbehrlicher Begleiter gewor-

Programmen ausgestattet.

eingesetzt werden kann.

Auszeichnungen und

sehen lassen können

Erfolgsberichte, die sich

Die ersten Prototypen dieser Geräte

wurden bereits in dem Buch "Wetter-beschwerden" von M. Köhnlechner er-

wähnt: Das dort genannte Gerät VI-TASETTE wurde weiterentwickelt

und liegt heute in zweiter Generation der Magnetfeldgeräte unter dem Na-

men MECOS vor. Dieses Gerät wurde auf der Wiener Herbstmesse 1981 mit

Eine Goldmedaille erhielt des Gerät

anläßlich der Weltausstellung für Pro-

der großen Medaille ausgezeichnet.



rung, Reinigung und Beschichtung von Dachpfannen. Einer der Dipl.-Ingenieu-re oder Architekten kommt gem vorbei, um ihnen einen Kostenvoranschlag un-verbindlich zu unterbreiten, auch für eine Komplett-Haussanierung. Schildern Sie uns ihre Probleme, es wird gem geantwortet. DASCHU-Plast kann von Selbstverarbeitern auch direkt

DASCHU-Kunstatoffbou, 4765 Ente-Sie-voringen, info: Tel. 0 29 28 / 10 51, Telex: 8 4 331, Niederlassung Canad Brokenhead/Farm Ltd., R.R.S Beausi jour, Manitoba ROE OCO

## Minisender hilft bei Wetterfühligkeit

Die Zahl Menschen, die an Wetterfühligkeit leiden, steigt von Jahr zu Jahr. Stahlbetonbauten und das Auto isolieren uns von wichtigen natürlichen Reizen. Ein Minisender schafft problemlos Abhilfe. Bewährt vor allem bei psychosomatischen Alltagsbeschwerden.

berall auf der Welt ist diese Tatsache bekannt: Bei bestimmten Wetterlagen häufen sich Selbstmorde, Verbrechen und Einlieferun-gen in die Krankenhäuser.

Bekannt ist ferner, daß bei Föhn elektromagnetische Wellen auftreten, die die Gerinnung des Blutes beein-flussen. In München und Innsbruck, die besonders häufig von Föhn heimgesucht werden wird an soichen Tagen in den Kliniken möglichst nicht

Es hat sich auch gezeigt, daß dieses kleine Gerät bei Konzentrations-schwäche, Streß, Depressionen, Phan-tomschmerzen etc. mit großem Erfolg Der bekannte schwedische Nervenarzt und Meteorologe, Prof. Dr. Lind-Menschen, die auf Wetteränderungen reagieren, ständig zunimmt. Und zwar deshalb, weil immer mehr Menschen eine unnatürliche Lebeusweise haben.

Doch nicht mur durch bestimmte Witterungslagen reagieren wir mit Mißempfindungen, fühlen wir uns nicht mehr wohl in unserer Haut. Auch ein völliges Fehlen von Reizimpulsen kann zu den erwähnten Beschwerden

Viel zu viele Menschen werden beu-te durch Stahlbetonbauten, im Auto usw. von diesen natürlichen Reizim-pulsen abgeschirmt, wie wir sie sonst aus der Atmosphäre empfangen.

Die wesentlichen dieser Impulse sind elektromagnetische Felder im Niederfrequenzbereich. Fehlen diese Felder, reagiert unser Körper mit Unhist, Müdigkeit und Depressionen.

Die amerikanische Weltraumbehörde erkannte schon vor einiger Zeit, daß man einen Menschen von den natürlichen Reizimpulsen nicht isolieren sollte. Aufgrund der Forschungsergebnisse von Prof. M. A. Persinger installierte man deshalb Magnetfeldgeneratoren in die Raumkapseln.

Parallel zu diesen Forschungsergeb nissen von Prof. Persinger entdeckte der bekannte Arzt und Klimaforscher Prof. F. G. Sulman, daß ein Zusam-menhang zwischen der jeweiligen Wetterlage und der Hormonausschüt-tung des Körpers besteht.

Auch russische Wissenschaftler führten Versuche mit elektromagnetischen Feldern durch und stellten fest, daß ein Körper, der einem künstlich erzeugten Magnetfeld ausgesetzt wird, seine Reaktionslage stabilisiert. duktionsneuheiten der EUREKA 81 in Brüssel, Auszeichnungen für den formschönen Minisender bekam auch die Firma W. Bangert + Dr. W. Ludwig, der die Entwicklung des Gerätes zu verdanken ist, so z. B. die Ehrenme-daille der Stadt Brüssel für Verdlenste auf dem Gebiet der Magnetfeldtbera-nie

richte von dankbaren MECOS-Besit-zern vor. Seine Wirksamkeit bei Wet-terbeschwerden bat sich berumgesprochen. Hier einige Auszüge:

... für Sie und für mich die erfreuli-che Mitteihung machen, daß das Gerät für meinen Fall (Phantomschmerzen)

wider Erwarten zu 100 Prozent erfolgreich ist," K. H., Röthenbach. Nach nicht erwartet erstaunlichen Erfolgen gegen die spastischen Schmerzen durch Wetterfühligkeit möchte ich weitere ... " Dr. med. H. N.

mir getragen, und es sind keine Konf-schmerzen mehr aufgetreten." W. G., Zahmarzt.

W. Bangert & Co.

Elektromedizinische Geräte Postfach 11 60 13

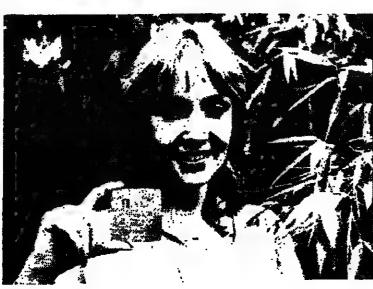

ple. Inzwischen liegen zahlreiche Be-

"Ich bin von der Wirkung dieses Ge-rätes so angenehm überrascht, daß ich ein weiteres Gerät bestellen möchte."
J. A., Zahnarzt. "Die 24stündige Bemutzung meines Gerätes durch meine
Schwester linderte ihre Beschwerden
auf ein Minimum." H. T., Ratingen.

"Mit MECOS bin ich sehr zufrieden. Mein Dauerkopfweh, wetterbedingt, ist nahezu beseitigt. Der Tabletten-verbrauch ist auf etwa 25 Prozent zu-rückgegangen." Dr. med. W. Sch. "Wochenlang hatte ich das Gerät bei

Weitere Informationen mit 4-Wochen-Testkarte direkt vom Hersteller.

Telefon 0 74 72 / 2 18 80

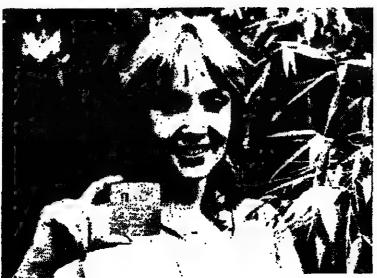

## \_\_Anzeige \_\_\_ Neues aus der Industrie **Rund ums Auto**

**MARGRET SCHEIBEL STELLT VOR** Essen-Kettwig - Im Teelbruch 71 - Tel. 0 20 54 / 1 01 - 5 80 · Hamburg 61 · Krähenweg 28 b · Tel. 0 40 / 5 51 20 97 + 98



Mit dem Rocco genießt man jeden Sonnenstrahl

Zu diesem Vergnügen verhilft einem die Hamburger Firma Wambach, die den Hamburger Firma Wambach, die den W-Scirocco veredelt, denn schon in Sekundenschnelle kann man das neue winterfeste Dach (Hartop, keln Stoff) entfernen und problemios îm Kofferroum - etwa Jettaformat - unterbringen. Mit diesem Auto läßt man den Alltag hinter sich, man hat ein maßge-schneidertes Sportanto mit einschnei schneidertes Sportauto mit ausgerelf-ter VW-Technik. Dabei betragen die Umbaukosten, die wiederum von der Motorisierung abhängig sind, um die 20 000,— DM, bei Neuwagen sind es

rund 1000,- DM weniger (unverbindli-che Preisempfehlung). Zur Wahl stehen Motoren mit 75, 90, 112 und beim neuen Motoren mit 75, 70, 112 und beim neuen 16-Ventiler sogar 139 PS. In den Umbaukosten enthalten sind die TÜV-Abnahme sowie die komplette Neulackierung. Umbau und Verstelfung sind nicht aus Kunststoff, sondern eine Ganzstahlverarbeitung made in Germany. Bei diesem Fahrzeug bleibt die Werksgarantie für Motor, Fahrwerk und übrige Technik voll erhalten wöhrend War-Technik voll erhalten, während War-tung/Reparatur Jede VW-Vertrags-werkstatt durchführen kann.

rboch KG, Schnockesius godine Hamberg 54, Tel. 8 49 / 85 78 20



#### GEDE-Show-Tuning für den BMW

Das Siegener Unternehmen, das sich dem Autostyling verschrieben hat, ble-tet ein Teile-Programm an, mit dem man sein Auto äußerlich veredein kann. Dazu gehört zunächst ein Frontspoller, der in gehört zunächst ein Frontspoller, der in Öriginal-Halterungen der Stoßstange verschraubt wird. Weiter gibt es Einstiegleisten, die mit Einkomponen-ten-Kleber verklebt werden, während die DHeckschürze sehr leicht zu monthe-ren ist. Die sportliche Ausführung ist die Heckunterschürze: Sie mocht das Fahr-zeug elegant und wuchtig, sie vermit-teit Rennsportcharakter. Auch beim Heckfügel wird großer Wert auf saube-me Montage gelegt, während der Alumire Montage gelegt, während der Aluminiumzylinderkopfdeckel auch in verchromter Ausführung lieferbar ist – er ist eine sportliche Nuance und erzielt zu-gleich einen besseren Kühleffekt des Motorenöls. Die Selbstmontage dieser Telle nimmt nur ungefähr eine Stunde Zeit in Anspruch, und dabei ist bemerkenswert, daß alle Telle veridebt werden oder Originaliöcher benötigen; Bohren entfällt, dofür bleibt die volle Werkgarantie erhalten. Preis: 1659,- DM (unverbindliche Preisempfehlung).

GE-DE-Autostyling, Veilchenweg 6 19700 Siewgen-Sels Tel.; 62.71 / 3 14 M

Die Funkferzbedienung



hängigen Helzge-räte, die mit einer Automotikschaltung ausgerüstet sind. Dabel wurde die automatische Abschaltzeit von bisher einer Stunde auf eine halbe Stunde reduziert, was dem Brennstoffverbrauch zu-gute kommt. Hier sind außerdem

für alle vom Fahr-

zevamotor unab-

entwickelt

Empfänger und Antenne in einer Einheit zusammengefaßt – das vereinfacht den zusammengerabt – das vereinfocht den Einbau und mocht Telestart wesentlich preisgünstiger; das Fazit ist ein optima-ler Bedienungskomfort. – Mit Schlebe-dächern bleibt Webasto der weltweite Marktführer, dafür auch das Motto: Wo Autos produziert werden, muß Wenehmen bei den meisten Autoherstellem präsent, bei Daimler-Benz, BMW und bei der Finna Ford sogar der Alleinlieferant. Höchste Qualität brachte ständig steigende Stückzahlen auf den internationalen Märkten, wo ein weltumspannendes Netz von Partnerfirmen für Einbergung Sesian bezutet We für Einbau und Service bereit steht. Webasto sorgt also weiterhin für ein gutes Klima in den Fahrzeugen, Informationen

Websto, W. Baier GmbH & Co Stockdorf, Postfach 80, 8035 Gouting 2 Tel.: 0 E7 / 85 79 45 97 The second constitution



#### Er ist jetzt salonfähig, der neve Wildcat-Gl. Allrad

ist die Antwort des Herstellers Dalhatsu auf die weltweite Nachfrage. War er früher ein rauhbeiniger robuster Naturbursche, so hat er sich nun durch ein völlig neues Design und eine weithin verbesserte Technik zu einem Fahrzeug entwickelt, das die Allrad-Kraft mit dem tatsächlichen Bedienungskomfort einer Limousine vereint. Dabei sind für dieses Fahrzeug die Schlofsitze bereits außergewöhnlich, seine El-Ausstattung, z. B. im Turbo-Diesel ist bereits mit DM 31 750. achöhlich und die sedomääle. 31 750,- erhältlich, und die serlenmäßig allen Konfort beinhaltet, kann man nur als beispielhaft bezeichnen. Dieser Wildcat ist so konstruiert, daß er den Forderungen nach spritziger Leistung, nach einem Maximum an Innenraum sowie nach hoher Wirtschaftlichkeit ge-recht wird, Servolenkung ist bei ihm selbstverständlich Interessant natürlich dle Steuerbefreiung für die Diesei- und Turbo-Dieselausführung, wie auch für den Benziner mit Katalysator. Die Dieselversion ist bereits ab DM 27 700,-(unverbindlichee GENERALIMPORTEUR INTHELCO



#### Mev für alle Pkws – das Erste-Hilfe-Werkzeug

das die AGM-Zentrale entwickelt hat und das im In- und Ausland durch Patente geschützt ist. Dieses neue Geröt besteht aus einem Spezialstahlrohr und ist van 35 cm bis 95 cm ausziehbar. Auf seine Stirnseite kann nun eig Brech Bel eingesetzt werden, um nach Unfall verklemmte Türen zu öffnen. Weiter kann man mit diesem Meißel auch die Plastikabdeckungen an den Rädern ablösen, um dann anschließend ohne Mü-he das ausziehbare Werkzeug als Rad-schlüssel zu verwenden. Mit dem nach-rückbaren Rollmeißel besteht zudem die Möglichkeit, das Autodach wie eine Biechdose zu öffnen, damit man den Eingeklemmten Erste Hilfe leisten kann. Zu diesem Werkzeug gehört auch eine Schaufel, ein Requisit, das eigentlich in fast jedem Auto fehlt, dafür aber um so ofter benötigt wird. Dieses Erste-Hilfe-Werkzeug ist in einer Tasche verpockt und für die Arbeit an Rädem und Türen unembehrlich; es wird für 98,– DM (un-verbindliche Preisempfehlung) ange-beten

7788 Tongen 4, Tel.: 6 77 34 / 77 41



### und sein Auto

in der "Schwarzwaldklinik", in dieser beliebten ZDF-Fernsehserie, hat sich Klaus Jürgen Wussow als Darsteller des Professor Brinkmann in die Herzen vie-ler Zuschauer gespielt. Bei den Drehar-beiten wurde ihm ein Audi 200 quattro beiten wurde ihm ein Audi 200 quottra zur Verfügung gestellt, wobel er nicht nur die Vorzüge des permanenten Allrüdantriebs schätzen lernte, sondern auch ganz allgemein nur die besten Erfahrungen mit dieser luxuräsen Reiselimousine machte. Deshalb fährt Klaus Jürgen Wussow nun auch privat dieses Fahrzeug der Nobelklasse, das ständige Verfügbarkelt gewährlelstet, verbunden mit Ambiente und hochwertiger Technik. Dieser Audi 200 quattra ist verbunden mit Ambiente und nochwertiger Technik. Dieser Audi 200 quattro ist die schnellste Allrad-Serientimousine der Welt – hier bringt der permanente Allradantrieb die 182 PS mit vehemen-ter Traktion auf die Straße. Mit diesem Auto, das sich außerdem durch eine bribe Schiedteit und ein perfekter Fohrhohe Sicherheit und ein perfektes Fahrverhalten auszeichnet, wird Wussow in Zukunft zu seinen Terminen fohren; auch lange Strecken wird er des hohen Kom-forts wegen mühelos zurücklegen.

Aedi AG Postfach 2 20, 2070 Ingolstadi



#### **Moderne Technik** im Stil der 30er Jahre

ist verwirklicht im "GFG-Elisar" des Gronaver Unternehmens, das sich als Hersteller von Luxus-Lang-Umousinen einen Namen gemacht hat. Der "GFG-Eilsar" ist ein Original, keine Modeilko-pie, mit einer Entwicklungszeit von 2 Jahren. Von Dalmier-Benz stammen die Lenking, die Bremsanlage, das Merce-des-180-E-Triebwerk mit seinen satten 185 PS sowie das 4-Gang-Automatic-Getriebe. Das Chossis, eine selbstra-gende Rahmenkonstruktion, verbirgt sich unter einer mit Kevior verstärk Karasse aus GPK-Material. Das Interieur, ganz im Stil der 30er Jahre gehalten, bestechend mit seinem Wurzelhol-zamaturenbrett und der harmonisch angeordneten Instrumentierung, übt Faszination aus. Die Klimaanlage ist selbstverständlich. Dieser exclusive Aufwand, der auch die US-Vorschriften berücksichtigt, rechtfertigt den Preis von DM 165 000,- (unverbindliche Preisempfehlung). Informationen bei GFG-Exklusiv-Cars GmbH

4452 Grency - Epe Tel. 0 25 65 / 20 16 + 20 17



#### Der Radarwamer Spectrum E

warnt den Autofahrer früh genug und zuverlässig, damit er seine Geschwin-digkeit entsprechend reduzieren kann. Die Reichweite des Gerätes beträgt 700-1000 Meter. Es ist nicht ortbar und funktionlert selbst, wenn es im Hand-schuhfach untergebracht ist. Die Wir-kungsweise wird bei Kolonnenfahren kungsweise wird bet kokunentalnet kaum beeinträchtigt. Das Gerät ist leicht einstellbar. Seine Maße 98x81x32 mm, sein Preis: 998,- DM. Laut Auto-Motor-Sport, Heft Febr. 85, schnitt "Ba-darwarner Spectrem E" von 5 Geräten im Test am besten ab. Anmerkung: Das Gerät ist ausschließlich für den Export bestimmt. Der Betrieb ist in der BRD einschl. West-Berlin It. FAG verboten. Exportageräte-Katalog senden wir Ihnen gern gegen Voreinsendung von 3,- DM In Briefmarken 21

Vertr.: Steimer Elektronik Ulmer Str. 4, 8908 Augsborg Tel. 98 21 / 41 57 34



Leicht und bequem: Das Automatic-Glasdach

FARMONT hat den Komfort des Glashebedachs um eine neue Dimension er-weitert. Bei dem Aerodynamic-Automatlc-Doch erfolgt der Frischluft-Austausch bei jeder Geschwindigkeit ohne störende Windgeräusche. Leicht und bequem läßt es sich in die gewünschte Position kurbein. Bei höherer Geschwindigkeit wird es vom zunehmenden Luftdruck nach unten gedrückt und paßt sich somit automatisch ihrem Tempo an.

Diese Weltneuheit ist ab sofort im Fachhandel erhältlich: Der nachtrögliche Einbau ist möglich in über 480 Fahrzeugty-pen. FARMONT Glasdächer überzeu-gen durch Styling und Qualität: Über 250 000mai verkauft mit 3 Jahren Garan-



## Autotelefon CN 450

Das erste Mondauto funkte 1971 mit einem Motorola-Autotelefon. Aber auch auf der Erde liefert Motorola weltauch auf der Erde liefert Motorola weltwelt Autotelefonsysteme der Spitzenidasse. Ergonomischer Ausstattungsund Bedienkomfort bei höchster Betriebssicherheit kennzeichnen das auf
der CeBIT 86 vorgestellte Autotelefon
CN 450. Daß ein solches Ergebnis Wünsche designbewußter Käufer nicht ausschließen muß, zeigt der Handhörer mit
durchgestyltem Tasten- und Displayfeld. Die ergonomisch geformten Tasten schließen Wahlfelder weitestgehend aus. Sie steuern Befehle wie automatisches Arwählen gespeicherter Rufnumment, zum Beispiel auch Notrufe.
Nicht gespeicherte Rufnummern, deren Nicht gespeicherte Rufnummern, deren Nicht gespeicherte Rufnummern, deren Anschluß besetzt ist, werden automatisch kurzgespeichert und per Tostendruck erneut angewählt. Die wahlweise zu verwendende Sprachverschleierung gewährleistet Sicherheit gegen unbefügtes Mithören. Über einen elektronischen Schlüssel lassen sich zudem spezifische Funktionen sperren. Die Berechtigungskarte des CN 450, zugleich Eintittskarte für das Netz C, kann auch in anderen Autotelefonen, z. B. in Mietoder Firmenwagen Verwendung finden. oder Firmenwagen Verwendung finden. Materala GmbH, Abt. MS/WBS, Postf. 14

TeL 0 61 / 28 / 79-21 12 



#### Sekurit: Radioempfang über die heizbare Heckscheibe

Den Wunsch, die Auto-Heckscheibe mit aufgedrucktem Helzleiterfeld für den Radioempfang zu nutzen, kann nun das Aachener Unternehmen erfüllen. Hierfür wurden 2 Methoden entwickelt, von denen die erste das Heizfeld für den AMund FM-Empfang benutzt: nötig sind entsprechend ausgebildete Filterschal-tungen, um den Antennen- und Hetz-strom zu trennen: Die 2. Methode arbeistrom zu trennen. Die 2. Metriode droeitet mit einem separaten Leiterteil für den AM-Empfang, der an einer freien Stelle ober- oder unterhalb des Heizfeldes auf das Glas gedruckt wird. Als FM-Antenne dient das Heizfeld, in Verbindung mit einer Frontscheibenantenne committet dieses socialente Discourse garantiert dieses sogenannte Diversity-System den Idealen Autoradioemp tang. Hiebei schaltet ein elektronischer Indikator den Empfänger jeweils auf die Antenne um, an der das momentan besser Empfangssignal des Senders an-steht. Scheibenantennen sind korro-sionsfest und pflegefrei. Es gibt keine Windgeräusche. Sie sind weder in Waschstraßen noch mutwillig zu verblegen oder zu zerstören.

kurit-Glas Union GmbH, Aaches

#### Minoita AF-E: Die ideale Kamera fürs Handschubfack

bei der alles automatisiert ist: Filmeinia-gen, Enstellen der Filmempfindlichkeit, Scharfeinstellung, Belichtungseinstel-lung, Blitzaufladung und -ausläsung, Filmtransport und Rückapulung. Hier gibt es keine Probleme, mehr mit un-Kleinbildkamera kann man alles präzise im Bild festhalten, was einem wichtig und erinnerungswert erscheint. Deshalb ist die Minolta AF-E auch besonders: dafür geeignet, im Handschuhlach des Autos mitgeführt zu werden. Denn wie schnell kann man heutzutage in einen Untall mit Biechschaden verwickelt werden und kann sich mit einem guten Bild-bei der Abwicklung mit der Versiche-rung unnötigen Arger ersparen. Die AF-E ist die leichteste Kamera ihrer Art; sie hat das Minolia-Objektiv 3.5/35 mm. infraror-Autofocus System (0,65 m ble unendlich) mit löschbarer Schärfespelerung, Autofocus Zielfeld und Biltz-Nartesianal. Dabei stellt die elektronische Programm-Belichtungsautomatik die richtige Zeit-/Blende-Kombination vollautomatisch ein.

olta Camera Handeleger I-Micher-Str. 50, 2070 Ain



#### Diebstahlsichere Leichtmetallfelgen von ATS

Die konstruktive Antwart auf den Diebstahl von Leichtmetallfelgen war die Entwicklung von abschließbaren Felgen (s. Foto). Diese absolut diebstahlsicheren Räder sind in verschiedenen Designs lieferbar für Pievs der Marken Mercedes-Benz, VW, BMW und Ford. Detaillierte Informationen direkt durch ATS ader über den Fockpraftbande. ATS oder über den Fachgroßhandel. Neben abschließboren Felgen führt ATS im seinem Programm Leichtmetallfelgen in 25 verschiedenen Designs für co. 300 ATS Leichtmetallsüder GmbH

6702 Bod Dürkheim Tel: 0 65 22 / 7 90 20



und sein Auto

Claus Theo Gärtner ist Schauspieler, ein sportlicher und unkompfizierter Typ. Be-kannt wurde er vor allem als "Privatide-tektiv Matula", den er in der ZDF-Serie Ein Fall für Zwei" verkörpert. Dort geht er bereits seit Oktober 1985 für Fernseer bereits sen Oktober 1985 fürs Fernse-hen mit einem spartlichen Audi 90 quat-tro auf Verbrecherjagd. Nun aber hat sich Claus Theo Güttner auch privat für die Marke Audi entschieden – er will nicht nur beruflich die Vorzüge des permanenten Alfradamtriebes nutzen. Nachdem er mit allen Audi-guttre. Met Nochdem er mit allen Audi-quattro-Moelaige Testfahrten absolviert

Quattro; den Ausschlag für die Emi-scheidung gab nicht zuletzt die ständi-ge Verfügbarkeit und Sicherheit dieser luxurfösen Reisellmousine. Gärtner; ein begeisterter Auto- und Motomoffatrer; ließ sich aber auch durch die Endfatbegesterer Auto- und Motorradichter, ließ sich aber auch durch die Fahrietstung des Auch 200 quatro beeindrukken, die mancher rassige. Spartwagen geme hätte; gleichzeitig lobt er dabei das Fahrverhalten, das sich beispleisweise bei Aquaplaning besanders positiv bemerkbar macht.

Audi AG Portiach 2 20

The second secon



· 大大 · · fer Schläge 7 note Vedna . F 

المتأسلة ا

warfe erh

ähelfechter Di spessari - --de Sala College Asserted Str. 98 744. -10180 Education Barrier

EG: 2.3 Milli paseldorf (4.2) = Indian D agrando de sen feestig gange**n a** 重点: Bereilui gen Sassen 19 genter teginnt min is erkauf Est ettir techer.

(am ins Kran Swessile 414) -[4c/K-limetater ] eggt einert. 50**00**genen Krankeni can Cham hatte mes after Niere; meter conlagt u somen Sein, Lar 500 a 13 35 Mint

Winach Leve intribusen (sid) = Erler Welfgang Ze At Association Bren Mark vom thre is Leveria tablemen Zwenjad states, the Hami Çma Torwart UM

Mge. Are für Diete likh (5) 2) - Wegi dekidigung beim di Firde Dieter Ho to Francis Meiste ia von der Europau tim (Lefa) für ein a Cerdinger Wol Maca seiner zwei the erger Halbf

Madrid paus line Entschädi freed idpa' - D biledingen und vom Deutschez tene Entschä Elinanmen be om vergange de gleichen Zeit ha Sehen SAT I das F tembern - Münch

FUSSBAL sliga, 29. Splek over 2:2 (1:2). Homburg 1:0 2:0 (1:0), Osn Table 20 (1:0). Osti 10:0). Solingen 10:0). Solingen 10:0). Solingen 10:0). Solingen 10:0). Halb 10:0). Spanien 10:0). Spanien 10:0). Spanien 10:0). Spanien 10:0). Spanien 10:0). Spanien

20 (0:0), irland TENNIS

TENNIS TENNIS

HANDBAL lengo 21:16 (12:8) VOLLEYBAI

Harris Marie Landra Housing - Paderico 1822 - Tabelleon 1822 - Gleßen 17:7. GEWINNZAH

Accession 16, 18, 1397. — George Kill 1214 319,7 The second second

## NACHRICHTEN

### Jelen schlägt Wilander

3 43 5 51 20 97 + 98

or die heizbere Hed

Retterdam (dpa) - Beim Grand-Prix-Tennisturnier in Rotterdam sorgte Eric Jelen (Neuss) für eine Überraschung, als er im Viertelfinalspiel den Weltranglisten-Dritten Mats Wilander (Schweden) mit 6:4, 6:2 schlug. Jelen nimmt in der Weltrangliste Platz 117 ein.

#### Vorwürfe erhoben

Moskau (sid) – In einem Leserbrief an die sowjetische Zeitschrift "Sovietskaja Rossija" behauptet Viktor Silin, Generalsekretär des Turnverbandes der UdSSR, der 19jährige Moskauer Turn-Europameister Dimitri Bilosertschew habe bei seinem schweren Autounfall im Herbst 1983 unter Alkoholeinfluß gestanden. Der frühere Weitmeister hatte dabei einen komplizierten Beinbruch erlitten.

#### Vier Schläge zurück

Ponte Vedra (UPI) - Der deutsche Golf-Profi Bernhard Langer kam in der ersten Runde beim PGA-Golfturnier in Ponte Vedra (US-Bundesstaat Florida) nur auf 70 Schläge. Er ist damit auf dem 29. Platz und liegt vier Schläge hinter den Amerikanern Tway, Green, Mize, Sills und Fergus

Säbelfechter ausgeschieden Stuttgart (dpa) - Alle drei deutschen Säbelfechter sind bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Stuttgart ausgeschieden, Knies, Huchwajda (beide Tauberbischofsheim) und Bleckmann (Bonn) scheiterten in der

### DEG: 2.3 Millionen Mark

Düsselderf (sid) - Der Eishockey-Bundesligaklub Düsseldorfer EG meldet einen neuen Rekord: Bis zum Donnerstag gingen auf der Geschäfts-stelle 5143 Bestellungen für Dauer-karten zur Saison 1986/87 ein, die im September beginnt. Die Sitzplatziribüne ist ausverkauft. Die bestellten Karten entsprechen 2,3 Millionen

#### Cram ins Krankenhaus

7 - 1 - 4-17-23-24

The state of the s

1000年11日本

er felder 🏣

1 2.7 192

n militari ing Palam da

Tila i finafolioge de no no como este des

-101 ARGOND

na en les a

· 化加加基础

And the Contract of the Light of

End of the State o

the distance states

1.00

in the second se

2.000

Newcastle (sid) - Der englische 1500-m-Weltmeister Steve Cram (25) ist nach einem 5000-m-Lauf in Newcastle in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Cram hatte während des Rennens über Nieren- und Rückenschmerzen geklagt und war nur 15. geworden. Sein Landsmann Harris gewann in 13:35 Minuten.

#### Rolff nach Leverkusen Leverkusen (sid) - Fußball-Natio-

nalspieler Wolfgang Rolff wechselt für eine Ablösesumme von rund zwei Millionen Mark vom Hamburger SV zu Bayer 04 Leverkusen. Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Dagegen haben die Hamburger den Vertrag mit Torwart Uli Stein bis 1989 verlängert.

### Sperre für Dieter Hoeneß

Zürich (sid) - Wegen Schiedsrichter-Beleidigung beim Spiel in Anderlecht wurde Dieter Hoenes vom deutschen Fußball-Meister Bayern München von der Europäischen Fußball-Union (Uefa) für ein Spiel gesperrt. Der Uerdinger Wolfgang Schäfer muß nach seiner zweiten gelben Karte beim ersten Halbfinalspiel gegen Athletico Madrid pausieren.

### Keine Entschädigung

Krefeld (dps) - Die Bundesligs-Zur gleichen Zeit hatte das Privat-

## ZAHLEN

Hannover 2:2 (1:2) — Zweite Liga: Freiburg – Homburg 1:0 (0:0), Aachen— Bielefeld 2:0 (1:0), Osnabritk – Duis-burg 2:0 (1:0), Solingen – Bayreuth 1:1 (1:0). DFB-Fokal-Halbfinale: Stattgart - Dortmund 4:1 (1:0). Damit Mün-chen und Stuttgart im Finale (3. Mai in Berlin). - Länderspiele: UdSSR - England 0:1 (0:0), Spanien - Polen 3:0 (2:0), Schottland - Rumänien 3:0 (2:0), Italien - Österreich 4:1 (0:1), Griechenland - "DDR" 2:0 (0:0), Irland - Wales 0:1 (0:1). TEMMO

### HANDBALL Bundesliga, Herren, 14. Spieltag: Kiel – Lemgo 21:16 (12:8).

Mittwechslette: 16, 18, 19, 24, 31, 35, 37, Zusstzzahl: 12.— Spiel 77: 1831397.—Quoten: Klasse 1: unbesetzt, Jackpot: I 214 319,70, 2: 12 391,00, 3: 4255,70, 4: 79,40, 5: 6,90. (Ohne Ge-

TENNIS / Wimbledonsieger Boris Becker wurde zum ersten deutschen "Sport-Botschafter" des UN-Kinderhilfswerks ernannt

## Er soll dabei helfen, daß ein Krieg einmal eine Pause einlegt

MICHAEL NISCHK, New York

Wenn sie mich morgen in Chicago beim Match ansagen, dann müssen sie mich doch Botschafter nennen, oder?" frotzelte Boris Becker gutgelaunt mit seinem Trainer Günther Bosch. In der Tat, gestandene UN-Korrespondenten redeten den Leimener Tennisstar mit "Botschafter Becker" an, nachdem er vom Leiter des "United Nations Children Fund" (Unicef), James P. Grant, zum "Sport-Botschafter" für die Organisation ernannt worden war.

"Das ist schon etwas anderes", meinte Becker auf die Frage, wie er sich fühle, mit 18 Jahren als Botschafter angesprochen zu werden. Becker, der für die Zeremonie aus Chicago nach New York geflogen war, nahm den Wirbel um den Ehrenposten, den auch Stars wie Liv Ullmann, Danny Kaye, Peter Ustinov und die Popgruppe "Menudo" innehaben, gelassen. Boris Becker ist der erste deutsche "Sport-Botschafter". Der erste deutsche "Botschafter" wurde 1984 Joachim Fuchsberger.

"Ich las neulich in der Zeitung, daß täglich 40 000 Kinder an Hunger und allen möglichen anderen Ursachen sterben", antwortete er ernst auf die Frage, was ihn dazu bewogen habe, sich in die Dienste von Unicef zu stellen, "das ist eine ganz neue Herausforderung für mich."

Weiter erklärte der Wimbledonsieger: "Das Leiden kann ich nicht einfach so hinnehmen, wenn ich sehe, wie gesund ich bin." Bescheiden fügte er zu: "Und ich bin ja nun ein bißchen in der Welt bekannt. Da dachte ich mir, daß ich da etwas hel-

Innerhalb der nächsten fünf Jahre will Unices mit einem ehrgeizigen Programm dafür sorgen, daß es auf der Welt keine Kinder ohne Schutzimpfung mehr gibt. Die Kindersterblichkeit könnte damit um die Hälfte gesenkt werden, erklärte Boris Bekker. "Es wäre großartig, wenn ich dabei helfen kann."

Die Hauptaufgabe von Boris Bekker wurde von Unicef-Leiter Grant so umschrieben: "Am 6. April, zum Beispiel, beenden in San Salvador die gegnerischen Seiten ihre Feindseligkeiten, um es uns zu ermöglichen, die Kinder zu impfen. Wenn ich allein dorthin gehe, wird über di-se wichtige Aktion nur wenig in der Presse erscheinen, wenn Boris mit dabei ist, werden 99 Prozent aller Blätter der Welt darüber berichten."

Boris Becker unterbreitete gleich noch ein Angebot: "Ich werde mit meinen Tennisfreunden sprechen, daß wir ein paar Freundschaftsspiele organisieren, deren Erlös der Unicef zugute kommt. Am 6. April bin ich hoffentlich in Atlanta im Endspiel", sagte er vorsichtig. Sein Manager Ion Tiriac wurde später deutlicher: "Es geht natürlich nicht, daß Boris am 6. April in San Salvador ist, am 15. April in Afrika und am 25. April in Fernen Osten. So ist seine Tätigkeit für Unicef auch nicht gedacht." Boris Becker hatte das auch schon angedeutet. "Tennis ist nun einmal mein Hauptberuf, aber ich spiele ja nicht zwölf Monate im Jahr Tennis", sagte

Die halbstündige Zeremonie, bei der der deutsche UNO-Botschafter Hans-Werner Lautenschlager eine Gruß- und Glückwunsch-Botschaft von Außenminister Hans-Dietrich Genscher verlas, fand im UNO-Hauptquartier am East River in Manhattan statt. Nach dem offiziellen Teil mußte Becker mehrere Rundfunkund Fernsehinterviews über sich ergehen lassen, immer unter den wachsamen Augen von Manager Ion Tiriac und Trainer Günter Bosch.

Dann hatte Botschafter Lautenschlager einen kleinen Kreis zu einem kurzen Stehempfang in den Speiseraum der UNO-Abgeordneten geladen. Der populäre deutsche Sportler trug sich außerdem ins Goldene Buch des Kinderhilfswerks ein, in dem Menschen mit internationalem Rang und Namen ihre Unterstützung für das weltweite Impfprogramm zum Ausdruck geben.

Während Borls Becker sich anschließend an Mineralwasser und kleinen Schnittchen labte, ging die Diskussion um seine sportlichen Leistungen. Ohne zu zögern rollte er das rechte Hosenbein hoch, um Botschafter Lautenschlager die neuesten Kratzer an seinem Knie zu zeigen. (SAD)



Einsatz nicht nur auf dem Centre Court: Wimbledonsieger Borls Becker (rechts) wurde in New York erster Sport-Botschafter des Kinderhilfswerks von Unicef. Direktor James P. Grant (links) dankt ihm dafür. FOTO. AP

## Jimmy Connors redete erstmals über seine Sperre: "Das ist einfach zu brutal"

dpa, Chicago

Als erster Spieler hatte Wimbledonsieger Boris Becker beim 315 000-Dollar-Turnier in Chicago das Viertelfinale erreicht. Er brauchte zwei Stunden und drei Minuten, um den 29 Jahre alten Amerikaner John Sadri mit 6:4 und 7:6 zu bezwingen. Beckers nächster Gegner war der Amerikaner Paul Annacone (Das Ergebnis dieses Spiels der vergangenen Nacht lag bei Redaktionsschluß dieser Ausgabe noch nicht vor).

Boris Becker fiel nach seinem Sieg über Sadri ein Stein vom Herzen: "Nachdem das Jahr für mich bislang nicht so überragend verlief, war gerade dieser Sieg sehr, sehr wichtig für mich." Der Amerikaner erwies sich als der starke Gegner, vor dem Trainer Günter Bosch gewarnt hatte. Becker gab zu: "Mit seinem starken Aufschlag hatte ich einige Probleme." Der 18 Jahre alte Wimbledonsieger aber erwies sich letztlich als stärker. Er lieferte ein gutes Match mit einem soliden Aufschlag, glänzenden

Passierschlägen und vollster Konzentration und Entschlossenheit.

Nun hat sich Jimmy Connors zu Wort gemeldet, und die Situation entbehrte einer gewissen Komik nicht: Während der sechsjährige Brad, den Schelm genauso im Gesicht wie sein Vater, vor den surrenden Kameras Fratzen schnitt und seinen "Dad" in Mimik und Gestik nachahmte, redete Connors über ein ernstes Thema seine Zehn-Wochen-Sperre. Die Geldstrafe von 60 000 Mark, die ihm für seinen Spielabbruch im Halbfinale von Boca West gegen Ivan Lendl aufgebrummt wurde, störte ihn nicht.

Connors nahm erstmals nach der Strafverkündung durch den Men's International Professional Tennis Council (MIPTC) von Montag Stellung, und er gab zu: "Egal, ob die Sperre jetzt oder nach den 30 Tagen meiner Einspruchsfrist eintritt, sie kommt für mich denkbar ungelegen. Gerade jetzt wollte ich viel spielen."

Connors weiter: "Ich habe über die ganze Sache erst jetzt so richtig nach-

gedacht und finde, die Strafe ist ganz schön happig. Ich überlege zwar noch, was ich tun werde. Aber eins weiß ich: Ich bereue nichts. Ob es nun gut oder schlecht war, was ich gemacht habe, es ist nun mai passiert. Und überhaupt - wenn ich alles bereuen müßte, was ich im Leben schon an Mist gebaut habe, dann hätte ich längst einen Hirnschaden davongetragen..."

Doch Connors blieb ernst, auch als sein Filius lauthals kundtat: "You are the greatest - du bist der Größtel" Trotz seines Sieges über Steve Denton in Chicago (6:4, 6:2) - er filhlte sich nicht so. Auch seine drei Rechtsanwälte sind noch ratlos, wie man die harte Strafe wohl am besten lindern könne. Connors: "Zehn Wochen! Das ist einfach zu brutal. Ich weiß genau, daß viele andere Spieler genauso han-deln möchten wie ich. Die Fehlentscheidungen im Tennis haben einfach überhandgenommen, aber die meisten können es sich weder zeitlich noch finanziell leisten aufzumucken."

BOXEN / Deutsche Amateure völlig außer Form

## Welttitelkämpfe: Die USA wollen nicht mehr

dpa/sid, Karlsrube Zum zweiten Mei nach 1974 gewann Kuba in Karlsruhe den Intercup. Die Kubaner setzten sich in diesem Amateurbox-Turnier in der Mannschaftswertung vor Jugoslawien und der Staffel aus der Bundesrepublik Deutschland durch. Die Gastgeber stellten mit den Weltmeisterschafts-Teilnehmern Reiner Gies (Kaiserslautern) im Leicht- und Markus Bott (Karlsruhe) im Halbschwergewicht zwei Finalgewinner. Dagegen unterlag im Weltergewicht der Karlsruher Alexander Künzler dem Kubaner Ivan Lemus. Der Kampf wurde bereits in der ersten Runde nach einer rechten Geraden des Kubaners zum Kinn des mehrmaligen deutschen Meisters abgebrochen. Künzler am Boden, reif für den

Dieses Bild war symptomatisch für den Deutschen Amateur-Boxverband (DABV). Schonungslos wurden in Karlsruhe die Schwachstellen des einst so stolzen und mächtigen deutschen Verbandes aufgezeigt. DABV-Pressewart Paul Forschbach stellte denn auch beim Mitternachts-Bankett fest: "So trostlos war es bei uns noch nie." Kaum Jubel über die Turniersiege von Gies und Bott nach Er-

K. o.

dungen der Kampfrichter gewesen. Direktor Helmut Meyer vom Bundesausschuß für Leistungssport (BAL) urteilte: "Die Deutschen gefielen mir nicht." Er wunderte sich mit einem Blick auf das Punktrichtergeschenk an Bott und stellte dann ironisch fest: "Da hätte nur noch gefehlt, Künzler wäre zum Disqualifikationssieger ausgerufen worden."

folgen über kubanische Boxer. Zu

fragwürdig waren einige Entschei-

Die deutsche Mannschaft für die Weltmeisterschaften in Reno (US-Bundesstaat Nevada) soll bei einem Planungsgespräch am 1. April bei DABV-Vizepräsident Heinz Birkle in Karlsruhe mit allen Trainern aufgestellt werden. Präsident Siegfried Kordts legte seine Marschroute fest: "Sechs Boxer nach Reno!" Dem Verband wird es allerdings schwerfallen, außer den drei Finalisten von Karlsruhe auch noch Norbert Nieroba (Gelsenkirchen) im Halbmittel, Klaus Niketta (Berlin) im Feder und Wolfgang Kamm (Neumarkt) im Fliegengewicht gegen die Meinung des Bun-Leistungssport desausschusses durchzuboxen. BAL-Direktor Meyer warnte: "Ein schwaches Abschneiden in Reno kratzt weiter am Image

Siegfried Kordts, ein pensionierter

Sozialrichter, sieht die Sachlage jedoch völlig anders. Er sagt: "Wir Westeuropäer dürfen den Kubanern nicht kampflos das Feld überlassen, das sind sportpolitische Argumente." Dabei fürchten selbst die Amerikaner ein sportliches Debakel und denken sogar an eine Absage der Olympia-Revanche. Welt-Boxpräsident Don Hull (USA) meldet plotzlich finanziel-

le Probleme der Organisatoren an. "Skandal" und "Erpressung": So reagierten die Delegationsleiter einiger Verbände in Karlsruhe auf diese Anklindigung, die Weltmeisterschaften vom 8. bis 18. Mai in den USA nicht mehr durchführen zu wollen. In Europa wird angenommen, daß die Organisatoren angesichts des Übertritts der gesamten amerikanischen Goldmedaillen-Equipe von Los Angeles und der derzeitigen Leistungsschwäche der USA (kürzlich 0:24 im Moskauer Länderkampf gegen die UdSSR) nicht genügend Sponsoren gefunden haben und daher ein kräftiges Defizit erwarten.

ATBA-Vizepräsident Karl-Heinz Wehr aus Ost-Berlin, in Karlsruhe als Beobachter am Ring, erinnerte den amerikanischen Vrhand an seine Zusagen, die er bei der Bewerbung für die WM im Dezember 1984 in Rio de Janeiro gemacht hatte: "Die Amerikaner wollten damals Kuba überbieten und versprachen die Übernahme aller Kosten. Jetzt wollen sie sich nicht mehr daran erinnern. Wir müssen an die anstrengenden, langen und teuren Vorbereitungen der Boxer denken. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Entweder die USA veranstaltet, oder die AIB muß schnellstens einen anderen Ausrichter fin-

Ob die Kubaner, die schon Ausrichter der ersten Weltmeisterschaften 1974 in Havana waren, kurzfristig einspringen können, ist unklar. Wehr: "Havana müßte kurzfristig einspringen. Wenn Staatschef Fidel Castro das will, ist dies machbar."

Der amerikanische Verband hatte die entscheidende Abstimmung in Rio de Janeiro bei Stimmengleichheit von 14:14 im Exekutivkomiteee nur durch das Votum von Don Hull, der auch Präsident des US-Verbandes ist, gegen Kuba gewonnen. Würden die Amerikaner nunmehr absagen, wäre das gleichbedeutend mit der Ablösung des angeschlagenen Don Hull. Aussichtsreichster Nachfolger ist der Pakistani Professor Chowdhry, derzeit Generalsekretär des Weltverban-

### STAND PUNKT

## Die große Chance des Rolf Gölz Kräftig, kräftig, was der junge Mann eine Woche vor der

schweren Klassiker-Saison leistete. Zum Einrollen auf die Flandern-Rundfahrt am Sonntag in acht Tagen und auf das Rennen Gent-Wevelgem drei Tage danach gewann der 22jährige deutsche Radprofi Rolf Gölz aus Bad Schussenried in Sorrent die 207 Kilometer lange Campania-Rundfahrt. Im Spurt schlug er den Italiener Roberto Mantovani. Zur Erklärung: Der 31jährige Mantovani, im vorigen Jahr Fünfter beim italienischen Eintags-Klassiker Mailand-San Remo, gilt seit Jahren als einer der schnellsten und abgebrühtesten Sprinter unter den Straßenradrennfahrern. Wer sich gegen ihn durchsetzt, muß über Kraft, Mut und Raffinesse verfügen. Gegen Gölz, der erst im zweiten Jahr sein Geld als Profi verdient, hatte Mantovani in Sorrent keine Chance.

Gölz scheint demnach für die fünfwöchige schwere Klassiker-Saison gerüstet. Im geschlagenen Feld befand sich als Dritter immerhin der 35jährige Italiener Plerino Gavazzi - einer der erfahrensten und populärsten italieni-schen Rad-Profis überhaupt dessen Landsmann, Stunden-Weltrekordler Francesco Moser und obendrein der Schweizer Weltmeister Urs Freuler.

Dabei trat Rolf Gölz erst vor einer Woche in Südfrankreich zum ersten Mal in dieser Saison so richtig in die Pedalen. Eine Grippe hatte ihn zuvor zurückgeworfen, statt bei Mailand-San Remo starten zu können, mußte er auf Anweisung seines italienischen Kapitäns Guiseppe Saronni auf Mallorca trainieren. Danach wurde er in Südfrankreich, bei einem Drei-Etappen-Rennen um Antibes, im Gesamtklassement Zwölfter - sein italienischer Chef, Ex-Weltmeister Saronni, belegte hingegen nur Platz 32. Es scheint demnach aufwärts

zu gehen mit dem deutschen Profi-Radsport, wenngleich in diesem Sommer nur noch sechs deutsche Fahrer regelmäßig ihr Geld mit Radrennen verdienen können: Rolf Gölz, Gregor Braun und Dietrich Thurau in Italien, Ralf Hofeditz beim französischen Tour-Sieger Laurent Fignon, Reimund Dietzen und Rolf Hilse beim spanischen Tekz-Reunstall

Rolf Hilse aus Freiburg, ein Freund von Rolf Gölz und einst und Training gemeinsam unterwegs, erstaunte in diesem Frühjahr ebenfalls die Branche. Hilse wurde bei der "Ruts del Sol" in Andalusien, die im letzten Jahr Gölz gewann, hinter dem holländischen Klassiker-Sieger Steven Rooks Zweiter, um kurz darauf ein überaus schweres Bergrennen über 182 km nach Valencia vor dem besten spanischen Radprofi Pedro Delgado zu gewinnen. Pedro Delgado war immerhin der Sieger der letzten Spanien-Rundfahrt und Sechster der Tour de France 1985.

Am Sonntag in acht Tagen be-

ginnt mit der "Flandern-Rundfahrt" die fünfwöchige Saison der großen Eintagsrennen in Belgien Holland, Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Während Dietzen und Hilse zur drei Wochen dauernden Spanien-Rundfahrt einrücken müssen, wird Gölz bei den Klassikern dabei sein. Sein italienischer Kapitän Guiseppe Saronni, den Rennen über Stock und Stein und bei zumeist steifer Brise noch nie sehr zugetan, wird wohl dann zum ersten Mal von seinem Angebot Gebrauch machen, statt seiner Gölz in die vordersten Linien zu beordern. Nach der gelungenen Generalprobe eine Chance, wie sie nur selten KLAUS BLUME kommt



klubs Uerdingen und Leverkusen erhalten vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) keine Entschädigung für die Minder-Einnahmen bei den Nachholspielen vom vergangenen Dienstag. fernsehen SAT 1 das Pokal-Halbfinale Mannheim - München live übertra-

Bundeslies, 29, Spieltag: Düsseldori

Grand-Prix-Turnier in Chicago, erste Runde: Gomez (Ecuador) - Leach (USA) 6:4, 7:6, Connors - Denton (beide USA) 6:4, 6:2, Lendi (CSSR) - Wilkison (USA) 6:4, 6:3. - Zweite Runde: Becker (Deutschland) - Sadri (USA) 6:4, 7:6, Annacone (USA) - Lavalle (Mexiko) 6:2, 6:1, Kriek (USA) - Lindgren (Schweden) 6:3, 6:4, Curren (USA) - Michibata (Kanada) 7:6, 6:3, Lendi - Giammalva (USA) 6:2, 6:4, Connors - Seguso (USA) 6:0, 6:4, Grand-Prix-Turnier der Damen in Phoenix, Viertelfmale: Porwick (Deutschland) - Mochizuki (USA) 6:4, 6:2 - Grand-Prix-Turnier in Rotterdam, zweite Runde: Turnier in Rotterdam, zweite Runde: Edberg (Schweden) – Schapers (Hol-land) 4:8, 6:2, 7:6.

VOLLEYBALL

Meisterschafts-Endrunde der Her-ren: Hamburg – Paderborn 2:3, Gießen – Dachau 3:2. – Tabellenspitze: 1. Ham-burg 22:2, 2. Gießen 17:7. GEWINNZAHLEN

## Maradonas Kollegen teilten kräftig aus sid, Düsseldorf "Fußball brutal" in einem WM-

FUSSBALL / Testspiele einiger WM-Teams

Test: Mit ihrer unfairen Gangart in Paris gegen Frankreich lieferte Argentiniens Nationalelf gut zwei Monate vor dem WM-Start einen Vorgeschmack auf zu befürchtende Härte bei der Weltmeisterschaft in Mexiko.

Die Franzosen klagten nach dem 2:0-Sieg (Tore: Ferreri und Vercruysse) Maradona und Mannschafts-Kollegen wegen ihrer Brutalität an. Die angesehene Sport-Tageszeitung L'Equipe" unterstellte den Gästen aus Südamerika "notorische Unsportlichkeit" und "hinterhältige Spielweise".

Frankreichs Nationaltrainer Henri Michel, der sich über die Leistung von Mean-Marc Ferreri und Philippe Vercruysse als Vertreter der Achse Platini/Giresse freuen konnte, besaß Grund zur Klage. Er bangt um seinen Europameister Bruno Bellone, der durch ein übles Foul von Jorge Valdano schwer verletzt wurde. Nach. dem Spiel unterzog sich zudem Linksaußen Jose Toure (Nantes) elner Meniskusoperation.

Schiedsrichter Franz Gaechter verhinderte womöglich weitere Blessuren. Der Schweizer zeigte dem Argentinier Claudio Borghi, der Luis Fernandez brutal von hinten in die Beine trat, die Rote Karte.

Argentiniens Nationaltrainer Carlos Bilardo, einst als Aktiver beim Weltcup-Gewinner herüchtigten Estudiantes de la Plata selber ein harter Verteidiger, wunderte sich über die zimperlichen Europäer. "Für mein Gefühl haben meine Spieler keineswegs überhart gespielt", sagte der promovierte Mediziner.

Doch den Beobachtern aus aller Welt wurde vor Augen geführt, daß der Welt-Verband (FIFA) recht daran tut, das WM-Jahr als Jahr der Schiedsrichter" auszurufen. Deutschlands WM-Referee Volker Roth (Salzgitter) hatte in Glasgow beim Test Schottland gegen Rumänien (3:0) ein leichteres Amt als sein Kollege in Pa-

DFB-Teamchef Franz Beckenbauer zeichnete im Hampden-Park vor dem Anpfiff Schottlands Rekordmann Kenny Dalglish für sein 100. Länderspiel mit einer goldenen Mütze (die Briten nennen Länderspiel-Einsätze "cap") aus. Als WM-Beobachter zeigte sich Franz Beckenbauer vom WM-Gegner Schottland ebenso beeindruckt wie Horst Köppel in Belfast von Dänemark gegen Nordirland

Allerdings bekamen Beckenbauer

und Köppel längst nicht die ganze Wahrheit zu sehen. Rumänien war kein echter Prüfstein, und Dänemark trat nur mit einem Rumpsteam an. Schotten und Dänen sollen wie Uruguay aber weiterhin beobachtet wer-

\_Schotlands Stil war für mich keine Überraschung. Sie spielen mehr kontinental als englisch. Die Schotten waren klar überlagen und hätten auch mehr Tore machen können. Die Rumänen leisteten allerdings keine große Gegenwehr", sagte Beckenbauer: "Ich werde die Schotten in Wembley gegen England noch einmal beobachten. Dann sehe ich, was sie wirklich können."

Franz Beckenbauer mußte selbstverständlich auch in Glasgow zu Bernd Schuster und Rudi Völler Stellung nehmen. Er sagte: "Schuster hat bis Ostern Zeit, seine Entscheidung zu treffen. Sagt er ja, wird er in Mexiko dabei sein. Mit Rudi Völler rechne ich für die WM. er hat wieder mit dem Lauftraining begonnen."

Horst Köppel erlebte in Belfast, wie Nordirlands Torwart Pat Jennings (40) mit seinem 115. Einsatz den Wehrekord des Schweden Björn Nordqvist einstellte und nach sechs Länderspielen ohne Gegentor wieder einen Treffer kassierte. "Die Dänen haben trotz der vielen Umstellungen auf dem schweren Boden einen guten Eindruck hinterlassen", sagte Köppel über den WM-Gegner, der auf ein halbes Dutzend Mexiko-Kandidaten verzichten mußte.

Danemarks deutscher Trainer Sepp Piontek war mit dem WM-Aufgalopp zufrieden. "Wir waren spielerisch klar besser. Die zweite Garnitur hat meine Zuversicht gestärkt", sagte der frühere Bremer National-Vertei-

Mit gestärkten Selbstbewußtsein nehmen auch Weltmeister Italien (2:1 über Österreich), England (1:0 in der UdSSR) und Vize-Europameister Spanien (3:0 über Polen) ihre weitere WM-Vorbereitung in Angriff. Italien feierte das erste Erfolgserlebnis seit fast zehn Monaten, Spanien schraubte seine Testspiel-Bilanz gegen den WM-Dritten auf 9:1 Punkte und 10:0 Tore.

Bobby Robson. "Er war am Mittwoch der fröhlichste Mann hinter dem Eisernen Vorhang", meinte der "Daily Mirror", das Massenblatt "The Sun" schrieb zur ersten Heimniederlage der Sowiets seit 1979 martialisch: Robsons Rambos rösteten die Ro-

Englands Presse feierte Manager

## BUNDESLIGA

### **Udo Lattek und** seine neue Hochrechnung

sid, Düsseldorf Udo Latteks Hochrechnungen zum achten Titelgewinn des deut-schen Fußball-Meisters Bayern München lassen die Verantwortlichen beim Bundesliga-Tabellenführer Werder Bremen unberührt. Willi Lemke brütet schon über Plänen zur größten Feier, die Bremen je erlebt hat". Wenn die Mannschaft am Ostermontag bei Brussia Dortmund antritt, liegen erste Gespräche mit der Stadt schon hinter dem eloquenten Manager.

Die Münchner rüsten indes zum Sturm auf das Frankfurter Waldstadion. Seit vor 16 Jahren Franz Roth den 1:0-Sieg der Bayern in der Mainmetropole herauschoß, warten die Münchner auf einen Erfolg. Heute soll es soweit sein. "Ich habe mit den Bayern schon die Negativserien gegen Braunschweig und Kaiserslautern geknackt, jetzt sind Frankfurt und Bremen an der Reihe", sagt Trainer Udo Lattek.

Die Europapokalschlappe gegen den RSC Anderlecht ist als unbliebsamer Betriebsunfall abgehakt. Das Pokalfinale am 3. Mai in Berlin gegen den VfB Stuttgart als Faustpfand im Rücken, sei in den Reihen des Titelverteidigers jene Lockerheit wieder eingekehrt die neben allem Können für diese Aufgabe vonnöten ist. Und so sieht Latteks Hochrech-

nung aus: Mit maximal vier Punkten Rückstand schlagen die Bayern die Bremer am vorletzten Spieltag im Weserstadion. Drei Tage später dann wird auch Borussia Mönchengladbach besiegt, während die Bremer in Stuttgart verlieren. Daß die Schwaben sich voll ins Zeug legen, ist für Lattek selbstverständlich denn: Bayern gewinnt auch den DFB-Pokal, würde aber als erfolgreicher Titelverteidiger im Europapokal der Landesmeister antreten. Somit dürften die Stuttgarter trotz der von Lattek prophezeiten Pokalschlappe auf internationaler Bühne

bei den Pokalsiegern mitmischen. Heute spielen, 15.39 Uhr: Frankfurt – München Uerdingen - Leverkusen (2:2)Köln-Hamburg (0:0)Nürnberg – Saarbrücken (0:3)Mannheim – Schalke (1:3)Bochum-Stuttgart (4:0)K'lautern - M'gladbach (0:3)Montag, 31.3., 18 Uhr:

In Klammern die Ergebnisse der

Dortmund - Bremen

(2:4)

des DABV."

Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

Vom Nord-Süd-Gefälle

Sehr geehrte Damen und Herren,

Eckart van Hooven, daß eine zu-

kunftsorientierte Wirtschaftsstruktur

mit sicheren Arbeitslätzen im Norden

der Kernaussage des Beitrags von

-11581

n i lope

ger of Result

 $g(\gamma^{(i)}(\gamma)) \leq e(S(i))$ 

y≤ + .c.un

Public Electric

ylimmek **Sa** 

2 (24) UT 20 **S**Ž

Agreemayorsch An Act und At

Siscostrede Siscostrede Dix de Socie ga Succes des M

form ener ind

illes Webstuhi zu

Monre ges Re

1 law 5/cm luft n 12 Care (3) 13 Care (3) 14 Care (3) 15 Care (3) 15 Sponschou 16 Sponschou 16 Sponschou 16 Sponschou 16 Sponschou 17 Sponschou 18 Sponschou 1

Para Rom rez. \
Regie Mai Siebr

in Mariagonia aus in Mariagoni

Manchen in Essie fonzosacher Spi-Manchen in Essie

Coppin or coppin

les I Copb u. d. legie Henry King Biggeschau Hachtgedarker Spale Ensichten a Fulenkampfr

hab

......

# Neues aus der Industrie

## CeBIT - Hannover Messe Teil III

### MARGRET SCHEIBEL STELLT VOR Essen-Kettwig · Im Teelbruch 71 · Tel. 0 20 54 / 1 01 - 5 80 · Hamburg 61 · Krähenweg 28 b · Tel. 0 40 / 5 51 20 97 + 98



Jetzt post zugelassen: gespräche aufzeichnen

Wie oft kommt es vor, daß nach einem Telefongespräch besser noch eine Aufzeichnung vorhanden wäre. Einfach per Knopfdruck nimmt der neue TELEBOY z. B. Aufträge und wichtige Mittellun-gen auf Normal-Cassetten. Deutsches Gualitätsgerät mit FTZ-Nummer. Typ 1000 t., Recorder mit Automatik-Ein-schaltung inkl. Leutschetz 248 schaltung inkl. Lautverstärker 269,– DM. Direkt zur Ansicht anfordern,

Schutte Elektronik oHG, Marketing 5787 Olsberg 3, Tel. 0 29 62 / 45 54



## METEM 83 - das ist die

Technik für Selbstpauser Mit dieser Maschine macht das Selber-lichtpausen Spaß: Sie ist konzipiert fü: die wirtschaftliche Herstellung von großflächigen Zeichnungskopien bei dezentrolem Ensortz. Für die METEM 83 genügt eine Steckdose, um einsatzbe-reit zu sein in Büros, bei Behörden oder in allen industrieuntermehmen. Der Benutzer erhält mit dieser Maschine ge-stochen scharfe Abbilder von transpastochen scharfe Abbilder von transparenten Originalen, gleich, ab es manuelt oder maschinelt angefertigte Zeichnungen sind. Dabei erfolgt die Arbeit geruchfrei, und eine Abluftleitung ist nicht notwendig. Die METEM 83 hat ein Belichterteil mit drei Leuchtstofflampen je 140 Watt, ein Energiesparprogramm mit automatischer Bereitschaftsschaftung, synchronisiert mit Entwicklerteil, sowie eine klare Bedienungstafel mit Schaltem. Der großflächige Tisch ist ausgestattet mit einer Einführbreite von 125 cm und einem lichtdichten Papierkasten. Das aufsatteibare Beschneidegerät Metoschnitt ist geeignet für alle Papiere und Follen. Die METEM 83 ist umweltfreundlich und ein Könner unter den Kleinniaschinen.

eer-Siegen, Apparatebau Paul eeck Grabii, Postloch 18 00 01, 1900



Beim Kopieren 1. Wahl – Der Canon NP 115 ist wie geschaffen dafür, den Löwenanteli aller Kopierarbeiten im Büro so ein-fach, schnell und wirtschaftlich wie möglich zu erledigen, und das im Stan-dard-Format DiN A4. Mit die em Kopie-rer schließt Canon eine Lücke im Angebot der wirtschaftlichsten Kopierer: Er schafft 11 Kopien in der Minute und verfügt über zwei Verkleinerungsstufen sowie eine Vergrößerungsstufe – außerdem kann er dreifarbig kopleren, in Schwarz, Blau oder Braun. Der Conon NP 115 hat ein ansprechendes Gehäuse, ist sehr leicht zu bedienen und zu warten und wird bald in vielen Büros

unentbehrlich sein. ou Copylex GebH



ihr persönliches Börsentenningi Kein Börsenprofi sollte mehr darauf verzichten: eine Online-Verbindung zu ak-tuellen Kursen und Nachrichten der deutschen und internationalen Börsen. Aktien, Optionen, Renten, Devisen, Commodities, Charte. Geringe manatil-che Abrufgebühren ab 40,- DM. Enge-bautes Komforttelefon mit zwei Amtsse abrufen und tel. Aufträge erteilen. Verkauf, Leasing und Information: BSF-Telekommenikation GmbH, Euskirche-ner Str. 5, 4000 Düsseldori 11, Tal. 02 11 / 58 95 78-9



## TELESKOP-SAULE

für Büromöbel Eine stufenlose Anpassung der Höhe von Arbeitsflächen an die Benutzer-wünsche gestattet die **Telmag-Tele-**skop-Säule. Die mit einem Linearantrieb ausgestattete Einheit ist wartungtrei und bietet, auch voll ausgefahren, eine hohe Standfestigkeit. Die steckerfertigen Antriebskomponenten sind auch für den nachträglichen Einbau erhältlich. Die Bedienung kann über Hand-, Fuß- oder Oberflächenschalter erfol-

Magnetic Antriebsmotoren GmbH Postfach 28, 7867 Maulburg Tel. 0 76 22 / 39 06-0



#### PHILIPS Packet Memos die elektronischen

.Notierer' Pocket Memos sind öußerst vielseitig verwendbar: Im Geschäftsleben und Büroalltag sind sie seit langem nützliche Hilfsmittel. Steigende Nachfrage für PHILIPS Pocket Memos kommt nun von Jüngeren und Kreativen. So. z. B. von Journalisten, Schriftstellern, Werbeleuten, die ihren Einfallsreichtum nicht auf ein poor Stunden am Schreibtisch be-schränken wollen. Sie finden im Pocket Memo ein ideales Notizbuch, das dafür sorgt, daß auch unterwegs kelne kreative idee mehr verioren geht. Studente können sich dank Pocket Memo in Vorle ht. Studenten sungen auf das Wichtigste konzentrie-ren. Bei verpaßten Unterrichtsstunden wegen Krankheit kommt der Lehrer per Wini-Cassette ans Krankenbett des Schülers. Das neue Pocket Memo 596 Executive ist besonders schlank und eicht und doch besonders gut ausgestattet. Es hat im übrigen die bekannte praktische Ausstattung mit einem hoch-empfindlichen Electret-Mikrofon, schnellem Vor- und Rücklauf, 3-V-Antrieb, LED-Anzeige sowie Band-Ende-Warnung und Transportsicherung.

PHILIPS Bijro- und Informationssy fach 10 55 23

Stornomatic - Das neve



Seit dem 1, Sep-tember 1985 löuft der offizielle Proetrieb für das neue Funktelefon-netz C, dessen entscheidender Vorteil das neue Verfahren zur Auf enthaltsbestim-mung des Autotelefons ist, Somit ist der Autotelefonbenutzer im-mer über die ein-heitliche Vorwahl-Nr. 0161 erreichmatic Funkteleton vird nun mit Hilfe einer speziellen Scheckkarte, die on der Post aus

betriebsbereit geschaltet. Dabei Handhörer mit dem integrierten Bedien- und Anzeigeteil eine sichere Ein-handbedienung. Die Hörerauflage zeichnet sich durch den Integrierten Kartenleser, entsprechend der Empfeheiner Sicherheitsverriegelung aus. Ein Kurzwahlspeicher, automatische Wahlwiederholung, Sprachverschielerung, Radiostummschaltung und last, but not least eine Rufweiterleitung zu einem Anzufmeider erhöhen den Komfort des

neven Funktelefons Stomomatic. Storno Fenksprechaniagen Zostrolvertrieb Agenburger Str. 25, 2006 Hamburg 70 Tel. 8 40 / 6 94 01 86, Telez 2 174 384



## Schluß mit Einbrechern

durch Doratronic Das optimale Alarmsystem zu einem unglaublich günstigen Preis. Durch Funk wird's möglich. Eine Alarmanlage ohne Installation. Die Passiv-Infrarot-Senso-ren übermitteln das Alarmsignol drahtlos quer durch die Wond, vom Keller bis zum Dach, ohne Fehlalarme. Die Monta-ge dieser verblüffend einfachen und funktionssicheren Geräte ist kinder-leicht. Ein 14tögiger kostenloser und un-verbindlicher Test ist möglich. Unterla-gen bitte anfordern bei:

JOSEF DORER, Hinterberg 32 7745 Futtwangen 1, Tel. 0 77 25 / 78 84 Marcill v. Kessot: 0 40 / 84 01 47



Der kompakte Kopierer für jeden Arbeitsplatz:

Agfa X 15 Der Agfa X 15 ist für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz konzipiert und erfüllt trotz seiner kompakten Maße hohe Leistungsanforderungen. Er liefert in der Minute 10 gestochen scharfe Kopien. Hinzu kommt die Möglichkeit der variablen Farbwahl – mit nur einem Handgriff werden hier die Tonerpatronen ausge-wechselt, und man erhält Kopien in Schwarz, Sepiatarben, Rot, Grün und Blau. In den Kopierer integriert ist die Papierkassette mit bis zu 100 Blatt DIN A4, wobel der Papiereinzug automatisch erfolgt. Da das Gerät nur 25 kg wiegt und der Koplenhalter abnehmbar ist, kann der X 15 flexibel im Unternehmen plaziert werden. Die Bedienung ist einfach, da sich der X15 durch eine komfortable Bedieneroberfläche auszeichnet: mit wenigen Tasten kann viel Kopierleistung abgerufen werden – bis zu 19 Kopien Vorwahl. Dabei überwacht das von einem Mikroprozessor gesteuerte Kopiergerät den Kopiervorgang mit einem automatischen Selbstdiagno-

da-Gavaert AG, 5090 Leverkusen 1 Tel.: 02 14 / 3 04 14 62, Telex 85 104-20



Teppichschutz-Unterlage aus Polycarbonat

Der Teppichschutz ist enorm bruch- und reißfest, vergilbt nicht und ist bei normalem Gebrauch unzerstörbar. Stubirollen zerstören den teversten Teppich-boden. Darum ist es wichtig, einen Teppichschutz als Unterlage zu benutzen. Dabei ist die Unterlage universell ein-setzbar, ab im Büro, zu Hause, im Fitneßcenter, in der Tumholie oder als Unterlage für das Krafttraining. Sie ist 2 mm dick, hat abgerundete Ecken, extrem flache Kanten und eine rutschsichere Oberfäche. Stolpern oder Ausrutschen wird damit ausgeschaltet. Grallsprospekt anfordern bei: Herstellung und Vertrieb: Ursula Fricke, Auf der Besse 25, 6806 Viernheim, Tel. 8 62 04 / 7 17 23, Postloch 15 5 W



im Dachatelier Der maßgeschneiderte Schrägrolladen "Studio Star" kann an allen asymetri schen Fenstern einfach montiert wer den und schützt zuverlässig vor Wind, Regen und Schnee. Das hochwertige Material reflektiert 98% der Sonneneinstrahlung, die Lamellen schließen licht-dicht. Der in schwäbischer Wertarbeit gefertigte "Studio Star" ist mit anderen Rolladen für normale Türen und Fenster kombinierbar, der Enbau ist auch nachträglich problemlos. Alle Farben liefer-bari Informieren Sie sich bei Herrn Frank

Seitz. Anruf oder Karte genügt. Fa. Schanz Gesbil, Fortighostolla 7275 Shamursield, Tel. 0 74 84 / 4 72



### Spitzenmodell im GRUNDIG Stenorette-Diktiersystem

bietet der Sekretörin wertvolle Arbeits-hilfen. Auf Tastendruck zeigt sie u. a. die Länge des Gesamtdiktates in Minuten und Sekunden und die Anzahl der Dik-tatvorgänge. Ein "Countdown" läßt erkennen, wieviel Text bis zum Schluß des Jeweiligen Briefes noch zu schreiben ist. Ein neues, vielseitiges Diktiergeröte-Zu-behörteil, der Akustik-Koppier AKS 20 behörteil, der Akustik-Koppler AKS 20 mit drei verschiedenen Funktionen, erweitert den Anwendungsbereich von Hand- und Büro-Diktiergeröten. Das handliche Zusatzteil enthält ein dynamisches Wandlersystem und ermöglicht z. B., mit dem Hand-Diktiergeröt aufgenommene Texte per Telefon zu überspielen. Am Empfangsort kann ein stationäres Diktiergeröt oder der Anrufbeantworter Teleboy 3003 als "Sprachbriefkasten" dienen, etwa für die Berichte von Außendienst-Mitarbeitern oder für Diktate an Heimarbeitsschreiblerötte. Darüber hinaus ist der Akustik-Koppler als Telefon-Adapter Akustik-Kappier als Telefon-Adapter zur Gesprächsaufzeichnung oder als

Ohrhörer einsetzbar.



Famulus reflex, der kleine flache Schreibprojektor

wurde entwickelt, damit man immer die eigene verträute Vortragstechnik dabeihaben kann. Dieses Gerät ist im Transportzustand nur 10 cm hoch, 40 cm lang und 30 cm breit. Das und sein geringes Gewicht von nur 4,5 kg ma-chen ihn zu einem angenehmen Beglei-ter, der in jeden Standard-Aktenkoffer ter, der in jeden Standard-Aktenköffer paßt. Er verfügt über Dimmer für optimale und situationsgerechte Helligkeit, Lampenschneilwechsier zur Vermeidung von Vortragsunterbrechungen und ein Hochleistungsobjektiv mit Focussierung. Weiter vorhanden sind ein automatischer Schärfeausgleich bei Aufwärtsprojektion, ein Sicherungsschneilwechsel von außen, ganz ohne Werkzeug, die Euro-Steckdose sowie eine extrem flache Arbeitsfläche für Alhoch oder auer: austauschbar ist die hoch oder quer; austauschbar ist die hartvergütete Reflexionslinse. So wur-de trotz der geringen Maße bei dem Famulus reflex auf nichts verzichtet, was einen Vortrag komfortabel und si-

cher macht. Klademann & Co. GmbH Kindermannstr. 2, 8703 Ocksenfurt/Main



acriir O5 2000 ist ein neues Archiv-System mit opti-scher Speicherplatte. Originale mit Schriftgut und Grafik werden auf der optical disc" gespeichert, schnell und sicher geordnet, wiedergefunden und ausgedruckt. Durch die hohe Speicherdichte der Lasertechnik haben auf einer Platte 40 000 A4-Seiten Platz. Vorteile des optischen Speicherplotten-Systems sparnis sowie nahezu unbegrenzte Se-lektionsmöglichkeiten. Das Original wird über einen Scanner eingelesen, die Suchbegriffe über eine Tastatur ein-gegeben, durch die auch Befehle zur Auswahl eines Formates, zum Abspei-chern, Wiederauffinden, Lesen und Drucken ausgeführt werden. Ein hachauflösender Bildschirm gewährleistet die Kontrolle der Dokumente vor der Abspeicherung und auch das Lesen der abgespeicherten Information, Die Do-kumente können in hoher Geschwindig-

keit über Laserdrucker ausgedruckt Renker Ombil & Ca. KG Kreuzguer Straße 33 Postfoch 4 45, 5160 Düren Telefoe 0 24 21 / 5 97-0, Telex 8 33 234 Telefox: 0 24 21 / 59 74 52



Fernkopierer ist ein Gerät der CCITT-Gruppe 3

und weitweit mit allen Geröten der Gruppe 2 und 3 kompatibel. Der "res-terfax 150 AD" zählt zu den schneilsten Fernkoplerern seiner Gruppe und paßt sich automatisch dem Jeweiligen Zustand der Telefonleitung an. Dokumen-te bis 25,2 cm Breite können übertragen und empfangen werden. Solite das Empfangsgerät nur A4-Koplen verarbeiten, verkielnert der "renkerfax 186 AD" automatisch auf diese Größe. Mit dem kompakten und bedienerfreundli-chen Gerät wird jeder Anwender in kürzester Zeit vertraut sein. Der "ree erfox 169 AD" speichert bis zu 100 Rufnummern als Kurzwahl mit automati-scher oder manueller Rufwiederholung. Der eingebaute 24-h-Timer ermöglicht auch bei Abwesenheit des Bedieners, auch bei Abwesenheit des Bedierrers, zu kostengünstigeren Tarifzeiten Doku-mente zu versenden oder abzurufen. Die Superfeineinstellung mit 15,4 Zei-len/mm ermöglicht die Wiedergabe und Übertragung feinster Zeichnungsinfor-mationen unter gleichen Geräten. Alle mit der Transaktion verbundenen Vorgänge wie Datum, Uhrzeit, Seitenzahl, Tellnehmerkennung und Diagnoseda-ten werden lückenlas protokolliert. Ein ätigungsstempei i agrantiest kome bestatigungsstempel garantiert korrek-te Übertragung und korrekten Emp-fang, Die eingebaute Selbst- und Fern-diagnose ermöglicht eine schnelle in-formation über den Zustand jeder Kom-munikation für den Kundendienst.



## Klein, stark, mehrplatz-

fähig: das neve /M/A/I-System 1500 Es handelt sich um einen IBM-AT-kom-patiblen Computer, der als Low-cost-Alternative für Kleinunternehmen konzi-pient ist – mit ihm soll die Lücke zwischen Personal-Computern und High-Performance-Mehrplatzsystemen geschlossen werden. Dieser Computer benutzt das bekannte /M/A/I-Betriebssystem BOSS, und dem EDV-Einsteiger, der sich für die 1500 entscheidet, stehen sämtlifür die 1500 entscheidet, stehen sämtliche vertikalen und horizontalen Anwendungen des Hauses zur Verfügung, wie 
er auch voll Zugang zur Weit ausgereifter professioneller branchenbezogener 
wie branchenübergreifender Pakete 
größerer /M/A/I-Anlagen hat. Dieses 
neue System kann und soll aber nicht 
mit größeren vergilichen werden, da 
nier Schnelligkeit, Plattenkapazität und 
maximale Anzahl der anschließbaren 
Terminals geringer sind. Dabei profitiert 
aber das /M/A/I-System 1500 nicht nur 
von der durchgöngigen Software, sonvon der durchgängigen Software, son-dem auch von der Hardware-Kompati-bilität, die sich auf alle /M/A/I-Lösungen erstreckt; zudem besitzt es die Dialog-eigenschaften aller /M/A/I-Rechner.

-marks of the or the section of the

Für alla Bereiche, die

bisher out helles und

estr. 31–35, 6000 Frankfurt 71

/M/A/I Deptschland Gebk

weitreichendes Licht verzichten mußten, setzt die GS 1 neve Maßstäbe Mit 55 Watt gebündeltem Halogenlicht Ist sie der wohl stärkste netzunabhängi-ge Handscheinwerfer. Objekte und Personen lassen sich auch noch auf größte Entlemung einwandfrei erkennen. Auf-grund dieser enormen Leistung, kombiniert mit einer aufwendigen Technik (Sensortasten, Dimmerschaltung, Tief-entladeschutz etc.), ist die GS 1 eine Innovation auf dem Gebiet der Lichttechnik und wurde sowohl von der deutschen Polizel als auch von verschie-denen Stellen der Bundeswehr bereits beschofft, EBY Lichttechnik GmbH, Fel-denend, 5180 Eschweiler, Tel. 0 24 05 /



rungen aller Betroffenen erforderlich

Vorstandsvorsitzender Albingia

Versicherungs-AG, Hamburg

men vernachlässigt werden.

WELT-Serie: "Rine Strategie für den We-sten"; WELT vom 22. Februar bis 4. Miles ch die Sowjets wa

Rolle der Europäer funktionieren kann. Schmidt hat seine Überlegungen nicht unter dem Eindruck der neue-

GEBURTSTAGE

geehrt.

65. Geburtstag. Professor Bösen-

berg war von 1964 bis 1983 Vorsit-

zender der Geschäftsführung der

IBM Deutschland, bevor er im Mai

1983 in den Aufsichtsrat wechselte.

In den knapp 20 Jahren an der Spit-

ze der IBM prägte er maßgeblich

die Entwicklung des Unterneh-

mens vom Datenverarbeitungsanlagenbauer mit mechanischer Ferti-

gung bis zum heutigen High-Tech-

#### in Norden fehlt der Seindterschieß swi-nchen Politik und Witterhalt"; WELT sem 11. Miedas zweitgrößte Bundesland - nach Bayern und weit vor Baden-Württemberg. Seine Wirtschaftskraft ist in etwa so groß wie die der Bundesländer Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Saarland zusammen. Da kann man doch wohl kaum von Zersplitte-

rung sprechen. Deutschlands ausschließlich durch Der Schulterschluß zwischen Wirtgemeinsame Anstrengungen von Po-litik, Verwaltung und Wirtschaft wiesen gegeben. Das zeigen nicht nur einige schöne Erfolge, die die niederder erreicht wird, kann ich nur zusächsische Wirtschaftspolitik in ei-Angesichts der von Dr. van Hooven nem schwierigen Umfeld in den letzangesprochenen Eigendynamik der ten Jahren erzielen konnte. Das zeigt negativen Wirtschaftsentwicklung auch eine Umfrage unter 300 Topmawächst die Gefahr, daß das Südnagern in der Bundesrepublik, die Nord-Gefälle in der Tat irreparabel das Bielefelder Empid-Institut im wird. In einem solchen Umfeld wer-Sommer vergangenen Jahres durch-

den die Fähigkeiten und Aktivitäten von Managern und Unternehmern Befragt nach den attraktivsten vielfach verstärkt auf das Erlangen Standorten für eine Ansiedlungsentstaatlicher Subventionsmittel gescheidung, haben diese Manager Nielenkt, während die Bemühungen um dersachsen eine hohe Priorität eingeeine langfristige Verbesserung der räumt und unser Bundesland ge-Konkurrenzfähigkeit ihrer Unternehmeinsam mit Schleswig-Holstein auf den zweiten Platz gesetzt - hinter Baden-Württemberg und Bayern, aber vor zum Beispiel Nordrhein-Westfa-Ich bin der Auffassung, daß neben

den durchaus überlegenswerten Thelen, Rheinland-Pfalz und Hessen rapievorschlägen des Autors zunächst die Bereitschaft aller Beteilig-Dieses Ergebnis ist ein weiteres Inten vorhanden sein muß, gemeinsam diz dafür, daß Niedersachsen ein guerarbeitete Lösungsansätze aus dem tes Pflaster für die Wirtschaft ist. Das tagespolitischen Geschehen auszuist sicherlich auch ein Verdienst der klammern und einem kurzfristigen niedersächsischen Kreditwirtschaft. Erfolgsdenken überzuordnen. Für ei-Die Leistungsfähigkeit der Sparkasne umfassende zukunftsorientierte Sanierung der Wirtschaftsstruktur sen und Landesbanken, der Volksund Raiffeisenbanken und der regio-Norddeutschlands sind Entscheidunnalen Geschäftsbanken sichert eine gen und Maßnahmen notwendig, die häufig nicht populär sind und finanausgewogene Versorgung aller Unternehmen mit kreditwirtschaftlichen zielle Opfer sowie Verhaltensände-

> Es gibt natürlich auch in Niedersachsen noch viel zu tun, insbesondere bis die überhöhte Arbeitslosigkeit abgebaut ist. Die Weichen sind aber richtig gestellt. Dieser Tatsache wird der angesprochene Beitrag von Ekkart van Hooven nicht gerecht. Er zeichnet mit Schlagworten ein plakatives Bild, das die differenzierte Wirklichkeit nur unvollkommen wieder-

Dr. Dietrich H. Hoppenstedt, Niedersächsischer Sparkassen- und Giroverband, Hannover

## Aus positiver Sicht

Herbert Singer,

Helmut Schmidt, der als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland viele Jahre eine führende Figur des freien Europa, ein ernsthafter Partner der Amerikaner und fester, aber verständigungswilliger Widersacher der Sowjets auf der Höhe der Entspannung und im Prozeß ihrer Zerstörung Ausführungen die Schlußfolgerungen aus seinen Erfahrungen gezogen. Ihr Kern ist die Notwendigkeit einer gemeinsamen Gesamtstrategie des Westens in Politik, Wirtschaft und Sicherheit, die nicht ohne eine hervorragende Rolle der Vereinigten Staaten, aber auch nicht ohne eine zu-

gleich kooperative und selbständige sten Gefahr oder der jeweils neu auftauchenden Hoffnungen, sondern in der längeren Perspektive geschrie-

Der große Widerhall in den Vereinigten Staaten, die er in voller Aperkennung ihrer Führerrolle hart kritisiert hat, zeigt die Fruchtbarkeit seiner Gedanken und die Chancen ihrer langfristigen Wirkung. Hiermit beenden wir die Diskus-

Wort des Tages

ben, die nötig ist, um den Gefahren zu trotzen und die Hoffnungen zu nut-

> Löwentha Berlin 38

## sion. Die Red.

99 Gott sortiert Gebete sicherlich nicht nach Konfessionen.

Johann Gottfried Herder, deutscher Dichter, Theologe und Philosoph (1744–1803)

## Zweimal falsch

"CSSE"; WELT wom 24. Mirz Ihr Text: "Zum ersten Mal seit 1948 wird ein Parteitag ohne den amtierenden sowjetischen Parteichef stattfinden" ist zweimal falsch.

1. Was heißt amtierende? Die KPdSU(B) hat und hatte immer nur einen Chef.

2. Es gab schon Parteitage ohne den Größten Bruder. Der neunte (1949) fand (selbstverständlich) ohne Stalin statt.

M. Hahr, Solingen T

Man kann nur wünschen, daß die Schul-Abstimmung im Saarland erfolgreich sein wird.

Das britische "National Institute" lobt das deutsche Schulsystem im Vergleich zum britischen Bildungssystem, wo seit langem die Gesamtschule weit verbreitet ist. Der "New Scientist" Nr. 1465 führt die bis zu 60 Prozent höhere Produktivität der deutschen Arbeitskräfte hauptsächlich auf die Unterschiede im Bil-

dungssystem zurück. Wer zudem aus eigener Anschauung weiß, welche kaum vorstellbaren Opfer in England von weniger begüterten Familien gebracht werden, um den Kindern eine bessere Bildung in einer Privatschule zu ermöglichen, der kann diese keineswegs erforderliche "Reform" nur bedauern, die zur gleichen Jugendarbeitslosigkeit wie in England führen muß, weil den Kindem nicht mehr das ihren Fähigkeiten entsprechende Rüstzeug für den Einstieg ins Berufsleben vermittelt

Mit freundlichen Grüßen Sigrid Sels,

## Mit Karlspreis

Zu den ausgezeichneten, tiefgründigen Ausführungen von Herrn Kremp einige Ergänzungen zur Abrundung. Churchill hatte 1984 bereits Brüning erklärt: "Wenn Deutschland zu stark wird, muß es zerschlagen werden" und 1938: "Was wir wollen, ist, daß die deutsche Wirtschaft vollkommen zusammengeschlagen wird" sowie 1939: Dieser Krieg ist ein englischer Krieg und sein Ziel ist die Vernichtung Deutschlands". Nachdem er zusammen mit Roosevelt 1941 bei der Abfassung der – lediglich Deutschland ausschließenden - Atlantik-Charta die Waffenbrilderschaft mit Stalin besiegelt hatte, schrieb er letzterem am 20.2 1944: "Ich betrachte diesen Krieg gegen die deutsche Aggression als ein Ganzes und als einen dreißigjährigen Krieg von 1914 an ... Seine Erkenntnis

"Wir haben das falsche Schw schlachtet!" kam erst später. Churchills Leitspruch: "Sieg um jeden Preis" hatte - abgesehen von der endgültigen Abschiebung Großbritanniens auf des Altenteil - nach General Fuller nechstehenden Erfolg: Genau wie in den Tagen Karls des Großen standen die Slawen an der Elbe und am Böhmerwald. An die 1000 Jahre europäischer Geschichte wurden rückgängig gemacht." Dafür hat Churchill dann wohl den Karlspreis erhalten, da ein anderer Grund

Erwin Schütz,

Munster

## Personalien

Unternehmen. Gleichzeitig galt Bö-

senbergs besonderes Augenmerk Der international renommierte auch immer den Auswirkungen der modernen Informationstechnologie Freiburger Internist und frühere Klinikdirektor Professor Haus-Joeauf Gesellschaft und Wirtschaft, mit chim Sarre feierte seinen 80. Gedenen er sich in zahlreichen Vorträburtstag. Sarre führte 1954 als erster gen und Veröffentlichungen konsein Deutschland mit Mitarbeitern die quent auseinandersetzte. in den USA entwickelte künstliche Niere ein, entwickelte das Behand-**AUSZEICHNUNGEN** lungssystem weiter und wirkte auch darauf hin, daß Nierentrans-Der ärztliche Direktor der Paraplantationen vorgenommen wurcelsus-Klinik in Osnabrück, Dr. den. Dem Freiburger Dialysezen-Hartmut Krukemeyer, empfing trum verdanken viele chronisch durch Staatssekretär Paul Neiles Nierenkranke ihr Leben. Sarre, gevom Ministerium für Arbeit, Gebürtiger Berliner, begann nach dem sundheit und Soziales des Landes Doppelstudium der Physik und der Nordrhein-Westfalen in der Paracel-Humanmedizin seine Ausbildung als Internist bei dem Begründer der

sus-Klinik Golzheim das von Bundespräsident Richard von Weizdeutschen Nephrologie, Franz Volsäcker verliehene Bundesverhard, in Frankfurt am Main. 1947 dienstkreuz Erster Klasse des Bunwurde er auf den Freiburger Lehrdesverdienstordens der Bundesstuhl der Medizinischen Universirepublik Deutschland, Dr. Kruketäts-Poliklinik berufen. Sein wismeyer gründete 1965 die erste Pra-xisklinik in Osnabrück. Heute umsenschaftliches Werk umfaßt mehr als 300 Publikationen, darunter das faßt die Paracelsus-Gruppe internain mehrere Sprachen übersetzte tional 17 Kliniken in Europa, davon Standardwerk "Nierenerkrankungen". Für seine Aktivitäten wurde 13 in der Bundesrepublik Deutschland, und weitere 26 Kliniken in den Sarre im In- und Ausland vielfach Vereinigten Staaten, die in der Paracelcus Health Care Corporation zusammengefaßt sind. Professor Walther A. Bösenberg, Aufsichtsratsvorsitzender der IBM Kardinal Corrado Bafile, chema-Deutschland GmbH, feierte seinen

liberreichte im Campo Santo Teuto-

schen Arzt Dr. Karl Bisa die Ernen-

Verdienste Dr. Bisas um die Errich-

der ehemaligen Benediktinerabtei Grafschaft sowie um das Mutterhaus der aus Trebnitz vertriebenen Kongregation der Borromäerinnen

Ein "Mann der ersten Stunde" im

Bundesgrenzschutz (BGS), Gett-

## VERÄNDERUNG

fried Pretzsch, seit 1951 "dabei". geht in den Ruhestand. Er ist der Kommandeur der seegehenden Einheiten und der landgestützten Verbände beim "Grenzschutzkommando Küste" in Bad Bramstedt. Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann überreichte dem Kommandeur bei der Verabschiedung das Große Bundesverdienstkreuz des Bundesverdienstordens der Bundesrepublik Deutschland Gottfried Pretzsch kam zunächst als Grenzjäger zum BGS. Später wurde er unter anderem Leiter des Schulstabes der Grenzschutzschulen und Leiter der Grenzschutz-Offiziersschule. Beim Einsatz des Grenzschutzes in der Nordsee hatte der Kommandeur nicht nur polizeiliche Aufgaben übernommen, sondern auch Umweitschutzaufgaben erfüllt", würdigte Zimmermann die Tätigkeit von Pretzsch. Nachfolger in Bad Bramstedt beim Grenzliger Apostolischer Nuntius in der schutzkommando Küste wird der Bundesrepublik Deutschland und Direktor im Bundesgrenzschutz Doven des Diplomatischen Korps, Diethelm Brücker, zuletzt im Bundesinnenministerium tätig. Der nico bei St. Peter in Rom dem deutneue Kommandeur übernimmt sein Amt am 1. April. Diethelm Brücker nungsurkunde zum Komtur des kam 1952 zum BGS. Er war Lehrof-St. Gregorius-Ordens. Mit dieser fizier und hat als stellvertretender Auszeichnung wurden die großen Kommandeur und Chef des Stabes bereits von 1982 bis 1984 dem Komtung des Silikose-Krankenhauses in mando in Bad Bramstedt angehört.

## gewürdigt.

nicht erkennbar ist.

in legatichen
in Gert und die Weil
Von Julen Litten
icher the state of the s

ingonachous

ling ingonachous

ling ingonachous

ling ingonachous

ling Schillich wor Sui

ling Schillich wor Sui

ling Schillich wor Sui

ling ingonachous

ling ing ingonachous

ling ingonachous

ling ingonachous

ling ingonach

# Helden im ewigen Eis, Draufgänger über Vulkankratern

L udwig Anzengruber schuf mit seinem Volksstück "Der Pfarrer vom Kirchfeld" die Vorlage für den Film Das Midchen vom Pfarrhof, den Alfred Lehner 1955 inszenierte. Anzengrubers Stück, 1870 uraufgeführt, erregte viel Aufsehen: Es erzählt die Geschichte eines Pferrers, der von der Idee des "praktischen Christentums" beseelt ist, der nicht nur Worte macht, sondern die geforderte Nächstenliebe selbst in die Tat umsetzt. Als er die junge Waise Annerl als Magd ins Haus nimmt und das Mädchen eine schwärmerische Verehrung für seinen Wohltäter entwickelt, blüht der Dorklatsch. Mißgünstige Nachbarn bezichtigen den Pfarrer, sich in Annerln verliebt zu haben.

Weimal falso

The state of the s

Bose Reform

Section 1

And Makes Have

Section 1

2 200

The state of the s

The second second

Mit Karlspreis

2011年1月1日日本 化二十二烷 建二氢 

To the Principles

2 - - 2 1138 <u>\*</u>

The State of the S ....ការការប្រជាជា . Significant

Sec. 1982

CONTRACTOR 

UT. - 12 (1992)

2122

1000

in in the Berei 

y was a 🔄

4

16.50 Coore (3)

18.00 Tagesschau
18.05 Sportschau
18.05 Sportschau
Dazw. Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Zum Blauen Bock

Regie: Max Sieber

andro Ramirez, Vico Torriani u.a.

pertragung aus Marburg/Lahn

22.00 Das Wort zion Sourrog Professor Dr. P. Klemens Jockwig,

Hennef/Sieg

22.65 Hühachen in Essig
Französischer Spielfilm (1984)
Mit Jean Topart, Michel Bouquet,
Jean-Claude Boulllaud, Joséphine

Chaplin U. a. Regie: Claude Chabrol

legie: Henry King 2.05 Tagesschau 2.10 Nachtaedankeit

WEST

NORD

19.00 Akmedie Stude 20.00 Tagesschou 20.15 Sport im Westen 21.00 Gott und die Welt

scher

25.50 Der Hauptmann von Kastilien Amerikanischer Spielfilm (1947)

Mit Tyrone Power, Jean Peters, Lee J. Cobb v. a.

Späte Einsichten mit Hans Joachim Kulenkampff

Vom guten Hirten zum Weiten

21.30 Teresa Berganza Ein Porträt der Sängerin von Nor-

bert Beitharz

22.25 Frau eine Gewisses

Amerikanischer Spielfilm (1944)

Mit Barbara Stahwyck, Fred Mac-

Murray, Edward G. Robinson v. a.

Christusbilder im antiken Rom

The state of the s

....

--

Lehners Film ist die dritte Bearbeitung des Stoffes, in dem Waltraud Haas, Erich Auer und Attila Hörbiger die Hauptrollen spielen. 1937 ver-filmten J. und L. Fleck das Drama mit Hans Jaray und Hansi Stark; 1955 kam der Stoff sogar zweimal in die Kinos: Neben Lehners österreichischem Film drehte Hans Deppe in der Bundesrepublik eine Version mit Claus Holm in der Rolle des Pfarters. (Sa., ZDF, 15.00)

Gleich zweimal taucht Dieter Hallervorden in dem Film Didi, der Doppelgänger auf: Einmal als Hans Immer, mächtiger Boß eines Bauimperiums, der befürchtet, entführt zu werden, zum anderen als Bruno Koob, der eine Kneipe betreibt. Immer engagiert Koob unter dem Vorwand, einen "Freizaum für verenügliche Stunden" zu bekommen.

Bruno bringt in seiner neuen Funktion nicht nur die Chefetage durcheinander, als er erfährt, daß Immer just jener Baulöwe ist, der ihn schon lange aus seiner Kneipe vertreiben will, sondern auch Immers Frau, die sich schon seit geraumer Zeit von ihrem Mann vernachlässigt flihlt. Die Verwechselungen streben ihrem Höhepunkt zu, als es tatsächlich zu der befürchteten Entführung kommt. Im Lauf der Ereignisse wird Immer sein Doppelgänger so gefährlich, daß er ihn sogar beseitigen lassen will.

Vier Leute haben am Drehbuch mitgestrickt, Reinhard Schwabenitzky hat Regie geführt. Neben Hallervorden spielen unter anderem Tilo Prückner, Elfi Eschke und Ruth-Maria Kubitschek (Sa., ZDF, 20.15 Uhr)

In einer französischen Kleinstadt

versuchen drei ehrenwerte Bürger, mit wenig ehrenwerten Methoden eine große Grundstücksspekulation durchzuziehen. Dabei ist ihnen die gelähmte Madame Cuno mit ihrem Sohn Louis, Briefträger des Ortes, im Wege, weil beide ihr baufälliges Haus nicht verkaufen wollen.

Bevor Louis die Post austrägt, verschaffen er und seine Mutter sich Einblicke in die Briefe, die an ihre Gegner gerichtet sind, Außerdem rächt sich Louis an den Machenschaffen des Trios, indem er nachts

den Lack ihrer Autos ankratzt und Zucker in den Benzintank schüt-

Als der Besitzer des Wagens, der Schlachter Filiol, deshalb bei ei-Überholmanöver tödlich verunglückt, nimmt die Polizei Ermittlungen auf. Bald darauf wird eine zweite Leiche gefunden. Claude Chabrol, der

Hühnchen in Essig 1984 drebte, macht sich hier wieder einmal ein Vergnügen daraus, hin-ter die Kulissen bürgerlicher Wohlanständigkeit zu leuchten und die "Leichen" zu entdekken, die dahinter manchmal versteckt sind. Der Titel verliert in der deutschen Übersetzung seine Doppel-

deutigkeit: "Poulet au vinaigre" kann auch soviel heißen wie ein "reingelegter Polizist". (Sa., ARD, 22.05 Uhr)

Um der Verfolgung durch die Inquisition zu entgehen, schließt sich der spanische Edelmann Pedro de Vargas (Tyrone Power) mit seinem Freund Juan und der hübschen Catana im Jahre 1519 seinem Landsmann Cortez an, als dieser zur Eroberung des Aztekenreiches im heutigen Mexiko aufbricht

Durch seinen Mut und seine Umsicht gewinnt Pedro die Gunst des Konquistadoren, aber der rachsüchtige Inquisitor bleibt auf seiner Spur. Henry King dreht den Mantel- und Degen-Film Der Hanpimann von Kastilien im Jahre 1947. Neben Power sind Jean Peters und Cesar Ro-mero zu sehen. (Sa., ARD, 28.50 Uhr)

Noch aufwendiger als seine Vorgänger ist der fünfte James-Bond-Film, Man lebt nur zweimal, der 007 nach Tokio führt, wo er es mit noch atemberaubenderen Schönheiten und noch skrupelloseren Gangstern zu tun bekommt. Der smarte Bond alias Sean Connery tritt diesmal gegen einen Bösewicht an, dessen schurkische Aktivitäten als Boß einer gefährlichen Geheim-Organisation kosmische Dimensionen haben. Bei einem abenteuerlichen Erkundungsflug gerät Bond in eine wilde

Das geruhsame Wochenende, auf das Quincy und seine Freundin Lee sich gefreut haben, nimmt ein rasches Ende, als der Gerichtsmediziner auf Catalina Island eine Gelegenheit findet, sich als Detektiv zu betätigen. Als er bei einem angeblich verunglückten Taucher medizinische Hilfe leistet, findet er in seinem Körper den Stachel eines Fisches, dessen Gift tödlich wirkt. Mit seiner Entdeckung kommt Quincy einem Hehler-Syndikat in die Quere, das geraubte Diamanten kaufen will. Die



in dieser Gesellschaft fühlt sich James Bond immer noch am wehlsten (Szenenfoto aus "Man lebt nur zweimal")

> anschließend das Geheimnis eines erloschenen Vulkuns: In dessen Innerem hat der Schurke Blofield (Donald Pleasance) sein Hauptquartier ingerichtet; von hier aus schickt er die Raketen aus, die amerikanische und russische Raumkapseln verschlucken können - alles mit dem Ziel, die Supermächte in einen neuen Weltkrieg zu stürzen.

> Es dürfte die Spannung kaum verringern, wenn an dieser Stelle schon verraten wird, daß Bond das zu verhindern weiß. Wenn der Geheimagent nicht gerade auf Gangsterjagd ist, vergnügt er sich - diesmal mit Akiko Wakabayashi und Karin Dor. Lewis Gilbert drehte den Film 1986. "You Only Live Twice" singt im Vorspann vielversprechend und ganz à la Bond Nancy Sinatra (So.,

von einem Amateur-Detektiv das Geschäft vermasseln zu lassen. "Heiße Diamanten, kalte Herzen", so der Titel des 1977 entstandenen Films, ist in deutscher Erstaufführung zu sehen. (So., ARD, 23.45 Uhr)

Mr. Hobbs macht Ferien - allerdings nicht allein mit seiner Frau, wie er das geplant hat, sondern mit der ganzen Familie, denn Mrs. Hobbs hat sich vorgenommen, den Urlaub zu nutzen, um die gelockerten Familienbande wieder zu festigen. Söhne und Töchter treffen sich - ihrerseits wieder mit Anhang - im Ferienhaus am Pazifik, und Mr. Hobbs hat die Hoffnung schon aufgegeben, sich im Liegestuhl ungestört von seinem anstrengenden Bankiers-Beruf erholen zu können. Denn nicht nur die liebe Verwandtschaft rückt ihm auf den Pelz, auch eine ranke Bikini-Schönhelt scheint einem Flirt nicht abgeneigt. Doch nicht einmal dieses Vergnügen wird dem geplagten Familienvater gegönnt – Mutter Hobbs hat ihre wachsamen Augen überall.

Henry Koster drehte den amüsanten Film 1961 mit James Stewart und Maureen O'Hara in den Hauptrollen genau die richtige Feiertagsnach mittags-Unterhaltung, wenn der Spa-ziergang wegen Regen ausfallen muß. (Mo., ARD, 15.05 Uhr)

Auf einer zivilen, von den Briten betriebenen Wetterstation am Nordpol hat es eine Explosion gegeben. Wegen extrem schlechter Wetterverhältnisse können keine Rettungsflugzeuge in dem Gebiet landen. Kapitan James Ferraday, Kommandant eines amerikanischen U-Bootes, wird mit der schwierigen Hilfsexpedition in das arktische Packeis beauftragt. Mit von der Partie ist ein recht geheimnisvoller britischer Passagier.

Dem Regisseur John Sturges gelang mit Eisstation Zebra, zu dem ein Roman von Alistair McLean die Vorlage abgab, ein "perfekt insze-nierter, großer Abenteuerfilm, der vor allem durch seinen Aufwand und seine Dramatik besticht", lobt das ZDF in seinem Spielfilm-Magazin. So wird die Fahrt zum Nordpol nicht nur zu einem packenden Erlebnis sondern auch zum geistreich amüsanten Schlagabtausch zweier einander respektierender, aber nicht gerafreundlich gesonnener Männer (Mo., ZDF, 19.30 Uhr)

Die extravagante Petulia Danner (Julie Christie) leidet unter ihrer Ehe mit David (Richard Chamberlain), der sich ihr gegenüber immer wieder zu heftigen Gewalttätigkeiten hinreißen läßt. Als sie auf einer Party in San Francisco den frisch geschiedenen Arzt Archie (George S. Scott) anspricht, glaubt dieser zunächst, sie sei auf ein flüchtiges Abenteuer aus. Doch schon bald erkennt er, daß sich hinter ihrem scheinbar frivolen Wesen eine tiefe Unsicherheit verbirgt.

Richard Lester drehte mit Petulia ein psychologisches Drama, das zu den interessantesten Filmen gehört, die während der sechziger Jahre in Amerika entstancen, wonnenten Dersteller viel beitrugen.
DW (Mo., ARD, 23.25 Uhr)

## **KRITIK**

## Für jeden ein Tod in Würde

الفكذامن الأجل

Glücklich derjenige, der heutzuta-ge in den eigenen vier Wänden sterben darf und nicht zum Sterben in ein Krankenhaus abgeschoben wird. Nur noch jeder Fünfte stirbt daheim. Über einen alten Mann, der dank der täglichen Pflege einer Schwester von der Sozialstation zu Hause bei seiner Frau auf sein Ende wartet, berichteten Michael Albus und Gerhard Müller in der Sendung Kontakte (ZDF).

Es scheint wenig sinnvoll, bei einer solchen Thematik formal-ästhetische Kriterien anzulegen. Hier wurde - immer wieder mit Bezug auf das Kargeschehen und unterlegt von der Pas-sionsmusik Johann Sebastian Bachs gezeigt, was es bedeuten kann, wenn ein gläubiger Mensch in Geborgenheit, in der Gegenwart seines Ehepartners seinem Ende zugeht und wenn er in seiner Hinfälligkeit sachkundig und liebevoll betreut wird. Wenn es je ein eindrucksvolles Plädoyer für noch viel mehr Sozialstationen gab, dann durch diesen stillen

Rainer Maria Rilke hat einmal darum gebetet, der Herr möge jedem seinen eigenen Tod geben. Sicher heißt dies auch ein Ende in Würde. Das, was heute die Norm ist, das Ende inmitten von Geräten und Maschinen, in der anonymen Sterilität unserer Krankenhäuser, kann dieser Tod nicht sein, von dem der Dichter sprach. Zum notwendigen Umdenken, zu der Abkehr vom "Abschieben", sind noch viele solcher Filme notwendig. HENK OHNESORGE

### Die Blumen des Bösen

Eine "Leichensache" nennen sie, in distanzschaffendem Polizei-Deutsch, einen neuen Todesfall in der Drogenszene. Dreißig solcher Leichensachen gibt's pro Jahr allein in Frankfurt, und von dort her kam auch der deprimierende Bericht von Georg M. Hafner und Kemil Taylan: Tod in Frankfurt (ARD) – das paßt zu Karfreitag, nicht zu Ostern.

Zwischen 3000 und 6000 Fixer bevölkern die Bahnhoftszene von Mainhattan, doch wenn etwas passiert, ist Aufklärung nur zu 40 Prozent möglich. 180 Millionen Mark setzen die Amerikaner in der Messe-Metropole alljährlich um, und von denen stam-

men gute 80 aus Dealgeschäften und Diebstahl. So weht dem Zuschauer auch noch aus der trockensten Statistik der Atem des Entsetzens an, wenn er nämlich Augenzeuge wird von Opfern in öffentlichen Toiletten. Ohrenzeuge der Mutter von Alexandra, die den circulus vitiosus nach-zeichnet, in dem der hängt, der ein-mal von den Blumen des Bösen gekostet hat: In der Schule Alkohol, Tabak und ein bißchen Hasch, dann Heroln und Tabletten von korrupten Ärzten. schließlich der "goldene Schuß".

Dagegen, deprimierend klingt das dann aus beamteten Mündern, ist man so gut wie hilflos: In Kliniken kann man die meisten Abhängigen nicht hineinzwingen, also landen sie wieder am Bahnhof. Und wo bleiben Therapeuten und Ärzie? Die gibt es, wie der Bericht gezeigt hat, selbstver-ständlich auch. Nur heißt ihr Ressort eben "Heilen", nicht "Vorbeugen". Und darum werden sie weiter sterben, die jungen Mütter mit den süchtigen Säuglingen, die Romeos und Julias in den Hotelzimmern - nicht

nur in Frankfurt . . .
ALEXANDER SCHMITZ

### Hat Frau Kabel das verdient?

Da hat das ZDF mal so richtig auf "regional" machen wollen. Es ließ drei dünnfaserige Geschichten schreiben, setzte die Hamburger Volksschauspielerin Heidi Kabel in Szene, und die Hamburger Geschichten (ZDF) nahmen ihren Lauf.

Frau Kabel ist gewiß eine Schauspielerin, deren Grenzen vom schlichten Lacher gesetzt werden, aber sie hat es wahrlich nicht verdient, immer wieder in den Status einer mittelständischen Gemeinde-Diva geschoben zu werden. Volksschauspiel bedeutet entgegen einem weitverbreiteten Urteil - keineswegs Einfallslosigkeit, bedeutet beileibe nicht plattgewalzte Routine. Es scheint indes, daß die TV-Veranstalter nur mit der Zugkraft

dann im vorausberechneten Lacher. Wenn er aber nicht kommt, und wenn der zugkräftige Name eher zu einem regional-solidarischen Mitgefühl wird und nicht zum prustenden, hellen Lacher? Man könnte an dieser Stelle tröstlich sagen, sie tat trotzdem ihr Bestes, die Heidi Kabel: aber damit kränkte man die alte Dame gewiß noch mehr. Ihr Bestes ist besser als das Produkt des Mainzer Senders.

der Namen rechnen, alles übrige liegt

VALENTIN POLCUCH



Samstag



15.45 You Auf und Ab durch Dick und 11.50 Blotechnologie 13. Folge: Quo vadis . . . ? 12.00 Nachbarn in Buropa 14.00 Diese Wacke Dian Film über Gewichtsprobleme von Eckhard Garczyk 14.30 Sesamstraße

Vor vierzig Jahren Der Fußball rollt wieder 14.50 Bloß kein La Paloma Das Leben der Maria Beig in Ihren Portröt einer "naiven" Schriftstel-lerin von Angelika und Peter Schu-

14.50 Blos kem La Paloma Film von Rainer Hoffmann 15.00 Des Mädches von Pfarriof Österreichischer Spielfilm (1955) Mit Wakraut Haas, Erich Auer, Sechstelliges Fernsehspiel von Leopold Ahlsen 1. Teil: Stadtluft macht frei Franziska Kinz v. q. Regie: Alfred Lefiner

Schwarze Lächer -Weltraum

17.25 heete
17.26 heete
17.26 Ländersplegel
Zur Osterdemonstration in Wakkersdorf: Interview mit Karl-Heinz
Hiersemann / Holligen in Not
Moderation: Klemens Mosmann Mit Heinz Schenk, Lia Wöhr, Margot Werner, Felicia Weathers, Ale-

19.00 haveto

19.00 haves
19.30 Die Pyranide
Ein schnelles Spiel um Worte und
Begriffe mit Dieter Thomas Heck
20.15 Didi, der Doppelglänger
Deutscher Spielflim (1984)
Mit Dieter Hallervorden, Tilo
Prückner u. a.
Regie: Reinhard Schwabenitzky
21.50 heute

21.50 houte 21.55 Aktuelles Sport-Studio mit Dieter Kürten Anschl. Gewinnzehlen

chenende 25.10 Tödliche Eben Psycho-Krimi in zwel Tellen Mit Jonathan Psyce, Cherie Lunghi, Carmen du Sautoy U. a. Drehbuch: Philip Mackle Regie: Jack Gold .

Ш.

Verabredung im Schnee

Wer ist die Schönste im ganzen Land? 16.66 Musicbox

Deutscher Spielfilm, 1969 18.50 APF blick

12.45 Moses (1) Dreiteiliger englischer Fernseh film, 1975 Mit William Lancaster, Burt Lanca ster, Ingrid Thulin v. a. Regis: Glanfranco De Bosia Electronic such Educ (1)

film 21,48 APF blick

Amerikanischer Spielfilm, 1939 Mit William Holden, Humphra Bogart, Jane Bryan u. a. 25.45 APF blick

25.45 APT DRCK
25.55 Todescragst bei jeder Dümmerung
Amerikanischer Spielfilm, 1939
Mit James Cagney, George Raft, Jane Bryan u. a. Regie: William Keighley



19.80 Ein(s) Plus für die Zuschauer Ein Programm stellt sich vor 20,00 Tagesschas 20,15 Graf Yoster gibt sich die Ehre

Die Kunst und wie man sie macht Gangstermernoiren Gangstermemoiren 21,05 Zieh den Stecker raus, das Wasse

Satire von Ephraim Kishan Mit Friedrich Karl Proetorius, Urse-la Monn, Wolfgang Kieling v. a. 25.05 Die Herren mit der welfen Weste Deutscher Spielfilm, 1969 Mit Martin Held, Mario Adarf u. a.

## 3SAT

Traumpleite Neue sechstellige Serie mit Hans

Theater mit den Velvets 22.30 Les Melodies du Malhe Von Jérôme Savary 25.40 SSAT-Nochrichte

## RTL-plus

bei RTL-plus 18.53 7 ver 7 Nachrichten, Sport, Wetter 19.20 RTL-Spiel 19.30 Allen Gefahr

Talkrunde



## Abonnenten-Service

## Ein großes Lexikon in Farbe

zum Sonderpreis von DM 229,-

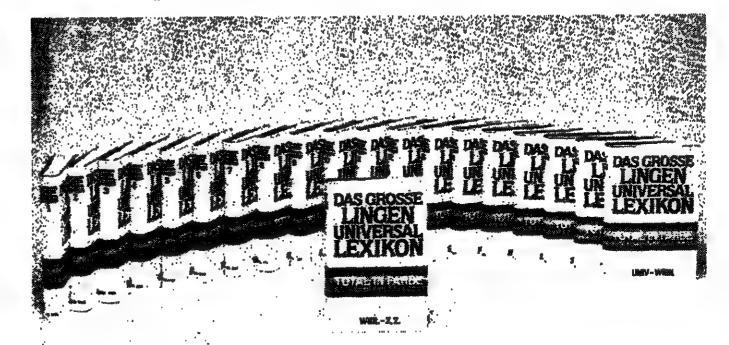

## Das große Universal-Lexikon für Sie und Ihre Kinder.

20 Bände im Format 14 x 22 cm, 6.400 Seiten, 120.000 Stichwörter mit mehr als 12.000 durchgehend farbigen Abbildungen.

Ein einzigartiges Nachschlagewerk auf dem neuesten Stand. Der Vorsprung an Wissen und Information, den Sie täglich brauchen.

### An: DIE WELT, Leser-Service, Postfach 1008 64, 4300 Essen 1 **Bestellschein für WELT-Abonnenten** Bitte liefern Sie mir 1 Exemplar DAS GROSSE UNIVERSAL LEXIKON in 20 Bänden zum Preis von insgesamt DM 229,-(einschließlich Versandgebühren und Mehrwertsteuer) Ich bezahle diesen Betrag wie mein WELT-Abonnement: nach Rechnungsstellung durch Abbuchung Vorname/Name: Straße/Nr.: PLZ/Ort: Vorw./Telef: Kunden-Nr.:

Unterschrift:

Abonnenten-Service

DIE WELT

20.00 Tagesschau 20.15 So zärtlich war Suleyker Die Schlüssel der Prophezeiungen
20.50 Reiseblider aus dem heutigen
Westpolen (12)
Von Österode nach Allenstein und
zum Gestüt Liski BAYERN 18.45 Rundschau 19.00 Die Erde lebt 19.45 Sport am Samst 20.15 Zauber der Mo 21\_26 Osterspaniergang Amerikanischer Spielfilm, 1948 Mit Judy Gorland, Ann Miller, Fred 72.08 Z. E. NL

Musik: Irving Berlin; Regie: Charles Walters 23.00 Jozz-Fest Berlin 1985 (2) Mit Joew Zawinul und der Wayne Shorter Group

## Hessen

18.45 Meditation in Helx 19.20 Sport-Journal 28.00 Mein kleiner Gockel 21.20 Drai aktuell

Tonzszenen von R. Hoffmann
22.58 Tristan und Isolde
Konzertante Auführung

SÜDWEST 12.30 Was wird aus Bail?
20.15 Die Verlobten Italienischer Spielfilm (1963)
21.30 Man lätt zich fallen, und flagt sich auf
flagt sich auf
22.15 Loris Maczel dirigiert
Werke von Glinka und Dvorak
23.15 Yasushi kove
23.46 Nacialchten

ezlerpatais Gottfried Schneider, Violine und gerhard Oppitz, Klavier Die ehrbare Catherine Französischer Spielfilm (1943)

19,88 heute 19,26 SSAT-Stedio 19,30 Unternehmen Köpenick jörg Felmy 20.25 Aspekte Kulturmagazin 21.10 Elegie für Tünzer 21.30 Der Zauberlehrling

Amerikanischer Spielfilm, 1953
28.50 RTL-Spiel
28.55 Rebecca (1)
Zweiteiliger Femsehillm na
Daphne du Maurier Fernsehflim nach Wo Wissenschaftler und Amateure eng zusammenarbeiten - Höhlenforschung in der Bundesrepublik

## Eine phantastische Welt aus dunklen Gängen

A ngst vor Dunkelheit oder vor en-gen Räumen sind ihnen fremd. Dafür besitzen sie viel Mut und Abenteuerlust: Die Höhlenforscher, Mit Schutzhelm und Karbidlampe. manchmal auch in voller Tauchermontur, steigen sie in die Tiefe und erkunden die geheimnisvolle Welt unter der Erde. Zwar ist Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern nicht gerade reich bestückt mit unterirdischen Gangsystemen, doch auch hierzulande gibt es eine kleine Gemeinde von Wissenschaftlern und Hobbyforschern, die sich der Speläologie (so der wissenschaftliche Ausdruck für Höhlenforschung) verschrieben haben.

In der Höhlenforschung arbeiten Wissenschaftler und und Amateure eng zusammen. Sie kommen aus den

Tauchflug ins kalte Herz der Alb – Mo., ARD, 16.55 Uhr

unterschiedlichsten Bereichen. Geologen und Hydrologen (Wasserkundler). Physiker und Chemiker sind ebenso daran beteiligt wie Biologen oder Paläoutologen. Sie sind in Deutschland im Verband der Höhlenund Karstforscher zusammengeschlossen.

Allein in den Karstgebleten Deutschlands sind etwa 5400 Höhlen registriert, in anderen Ländern - etwa in Jugoslawien - liegt die Zahl weit höher. Für einen Laien sieht eine Höhle wie die andere aus, nicht jedoch für den Kenner. Höhlen können durch ganz unterschiedliche Mecha-

Sicherlich würden viele Sänger (aber Nichtsänger machen darin

wohl keine Ausnahme) liebend gern

Domingo sein wollen. Einige aber -

und nicht die Dümmsten von ihnen -

wären vielleicht noch lieber Caruso.

Das ist das Schlimme - für Domingo

wie alle seine Tenorkollegen. Gegen

dieses Votum zugunsten des großen

Toten singt keiner an. Am ehesten

Caruso wurde ja nicht zur Denk-malsfigur tenoralen Singens für alle

Zeit, weil ihn der Glanz des "Golde-

nen Hufeisens" umgab, des Logen-

kranzes der Millionäre in New Yorks

sagenhafter Metropolitan (das war

Gottfried Benns laienhafte Vermu-

tung), sondern well man gerade den

Carusos Stimme war eine der er-

sten, die sich durch ihn verewigte.

und Carusos Singkultur, gepaart mit seiner Singenergie, kam den mörderi-

schen akustischen Aufnahmen vor

dem Trichterhorn sehr zupaß. Von

seinen umjubelten Vorgängern dage-

gen, die das 19. Jahrhundert be-

Das aber war immerhin ein Mann

wie Rubini gewesen, der König der

Falsettisten, auf dessen Atemstrom

sich die endlose Melodie der Arien

Operagaia - Mo., ARD, 21.50 Uhr

Bellinis wiegte. Der Erdball vergöt-

terte ihn. Da war Duprez, der Rossini

mit seinen hohen C's aus voller Brust

um die Gläser und Porzellane seiner

Vitrine erzittern ließ. Da war Mario,

der italienische Aristokrat, der seinen

adligen Namen ablegte, um als ano-

nymer "Mario" sich singend einen

Und da war "Darling Jean", der

Pole Jean de Reszke, Vorganger Ca-

rusos an der Met, der nun gleich alles

sang, vom "Troubadour" bis zum

"Tristan" (und auch alles singen

konnte). Live-Aufnahmen von der

Bühne des New Yorker Opernhauses.

um die Jahrhundertwende mitge-

schnitten, überliefern seine Stimme

Doch kam Caruso und mit ihm die

Schallplatte. War die Tenorstafette

bis dahin quasi ohne Stab gelaufen,

eine Stafette der für uns Nachgebore-

ne unhörbaren Stimmen, so nahm

nun Caruso nachdrücklich den Stab

in die Hand. Nahm er ihn mit in das

frühe Grab? Es mag schon so sein.

Denn vergeblich strecken sich seit-

dem nach ihm die Hände, obwohl an

bedeutenden Sängern kein Mangel

war. Die Tenöre von Rang sind nicht

Herbert von Karajan, der in der

Verpflichtung von Tenören zu seinen

ausgestorben.

wie fernes Rauschen im Wald.

neuen zu schaffen.

herrscht hatten, blieb keine Spur.

Phonographen erfunden hatte.

noch tat es Benjamino Gigli.



Die "Seehalle mit See" im Kalkberg bei Bad Segeberg, der nördlichsten Höhle der Bundesrepublik

nismen entstehen. Jede Höhle ist daher für den Forscher ein offenes Buch, aus dem er ihre Entstehungsgeschichte ablesen kann.

Man unterscheidet dabei zwei grundsätzliche Typen: Die sogenannten Primärhöhlen entstehen zusammen mit dem umgebenden Gestein. Es sind sozusagen Hohlräume, die die Natur auszufüllen versäumte. Solche Primärhöhlen bilden sich zum Beispiel in Lavagestein, wenn die äußere Schicht des flüssigen Gesteins sich verfestigt und sich darunter eine Röhre bildet. Zum gleichen Typ gehören auch die Tuffhöhlen, die sich überall dort bilden, wo Quellen mit kalkhaltigem Wasser austreten. In dem Kalk-

Einer der größten seiner Zunft: Der Tener Placide Dominge FOTO: TEUTOPRESS

Salzburger Festspielen eher zögerlich

ist, hat einmal erklärt, natürlich wür-

de er sofort, nur aufgrund der inzwi-

schen uralten Schallplatten, Caruso

verpflichten, wenn er könnte: diese

Bronzestimme unter allen Tenören.

Carusos Singruhm ist über das Jahr-

Und da war Gigli, der Stimm-schmeichler und Volkstribun des

Singens auf sanfter Welle. Hatte Caru-

so noch bei Privatkonzerten im Haus

der Superreichen das ganz große

Geld gemacht, so stieg Gigli nun in die Arenen des Populären nieder. Er

sang für die Massen. Er öffnete sei-

nem Singen die großen Hallen. Noch

als alter Herr sang er (ohne Mikro-phon, versteht sich) für die Tausende

So gegensätzliche Nichttenöre wie

Hermann Prey und Dietrich Fischer-

Dieskau haben dieses Singen Giglis

für unvergleichlich kunstreich und

gleichzeitig menschlich anrührend

erklärt, trotz allen Stilwandels, der

sich inzwischen vollzogen hat. Und

natürlich darf man bei den Volkshel-

den im Tenorrang Richard Tauber

nicht vergessen, der Lehar erst richtig

zu Lehár machte. Mozart dagegen

Jetzt steht die neue Tenorriege in

den Schuhen der großen Alten, und

manchmal denkt man, die Schuhe

seien ihr etwas zu groß. Und schon

drängt zu Domingo, Pavarotti, Alfre-

do Kraus, zu José Carreras, Peter

Schreier und wie sie alle heißen, der

Nachwuchs herauf: Eine neue Gene-

ration von Sängern, ehrgeizig, den

Stab der Caruso-Stafette in die Zu-

hatte Tauber zu Tauber gemacht.

hundert nicht abgewelkt.

im Sportpalast.

gestein, daß sich dabei ablagert, entstehen oft Hohlräume

Wesentlich häufiger sind jedoch die sogenannten Sekundärhöhlen. Sie bilden sich entweder durch die Erosion des Wassers oder aber durch Korrosionsvorgänge, bei denen chemische Substanzen im Wasser das Gestein langsam auflösen und so nach und nach Hohlräume bilden. Einige Gesteine sind besonders \_anfällig für solche Vorgänge, vor allem Gips, Kalkstein und Dolomit. Wo solche Gesteine vorkommen,

entsteht im Laufe von Jahrtausenden die sogenannte Karstlandschaft. Für diese Regionen ist typisch, daß ihnen eine oberirdische Entwässerung

unter der Erde. Dadurch entstehen zahlreiche Höhlen. Die bekanntesten Karstgebiete Europas befinden sich in Jugoslawien, doch auch hierzulande gibt es solche Regionen, vor allem auf der Schwäbischen und der Franklischen Alb.

Der Reiz von Höhlen liegt nicht nur in der phantastischen Welt aus dunklen Gängen und unterirdischen Hallen, aus Stalagmiten und Stalaktiten. Archäologen und Paläontologen können hier Spuren aus der Vorzeit finden, seien es fossile Überreste des berüchtigten Höhlenbären, seien es die übriggebliebenen "Einrichtungsgegenstände" der Höhlenmenschen. 20.08 Tagesschau 20.15 Man lebt nur zweimal Englischer Spielfilm (1966) Mit Sean Connery u. a. Biologen erforschen die Tierwelt untertage, die sich an ihre ungewöhnlichen Lebensbedingungen hervorragend angepaßt hat.

Die meisten Höhlen in Deutschland sind nur für erfahrene Forscher zugänglich. Doch es gibt auch insgesamt 41 Schauhöhlen, die zur Besichtigung freigegeben und dementsprechend eingerichtet sind. Die Auswahl reicht von der Segeberger Höhle in Schleswig-Holstein bis zur Sturmannshöhle in den Allgäuer Alpen. Sie sind in ganz unterschiedlichen Gesteinen angelegt und bieten dem Besucher damit jeweils eigene Besonderheiten. Jedes Jahr werden an den Kassen dieser Schauhöhlen viele Millionen Besucher gezählt, ein Zeichen dafür, welche Anziehungskraft die Welt unter der Erde besitzt.

LUDWIG KÜRTEN

Die Ritter des hohen C: Von Rubini bis Domingo Knautschgesicht aus Philadelphia: Jack Klugman

## In den Schuhen der Alten Gut leben läßt sich's ja.

ch kann Hollywood nicht ausstehen", erklärte Jack Klugman vor vielen Jahren mal in einem Interview mit der amerikanischen Fernsehzeitschrift "TV Guide". "Wenn man in New York ein Theaterstück inszeniert, versucht man, die besten Autoren, die besten Schauspieler und den besten Regisseur zu verpflichten. Hier in Hollywood aber sucht man nur nach einem Typen, der gut auf einem Pferd aussieht. Es ist völlig schnurz, ob er was von der Schauspialerei versteht oder nicht. Ich gebe ia zu, daß es sich hier gut leben läßt – aber für mich ist das auf die Dauer

> Das war im Februar 1971 - aber am Ende blieb Jack Klugman, das Knautschgesicht aus dem jüdischen

Quincy - So., ARD, 23.55 Uhr

nichts . . . "

Armeleuteviertel von Philadelphia, der Mann mit der traurig herabhängenden "Bananennase" (TV Guide) doch in Hollywood. Vor die Wahl zwischen Kunst und Knete gestellt, entschied er sich für das "gute" Leben von Hollywood. Es brachte ihm zwar den erhofften Erfolg. Er spielte flinf Jahre lang die Ur-Schlampe Oscar Madison in dem TV-Hit "Männerwirtschaft", war dann sieben Jahre lang Star der Serie "Quincy", wurde hochbezahlter Werbesprecher für Canon-Kopierer. Das Ergebnis waren siebenstellige Jahreseinnahmen, 22 eigene Rennpferde, ein Strandhaus in Malibu, eine Ranch in Temecula südlich von Los Angeles und seine eigene Popcorn-Firma.



kunft zu tragen. KLAUS GETTEL Klugman

Einen befreundeten amerikanischen Journalisten rief er einmal von einem Urlaub in Monaco an. Er erzählte begeistert von der Sicht aus dem Hotelzimmer über Bucht und Palast und rief dann aus: "Nicht schlecht für jemanden wie mich aus Philadelphia, was?" Aber mit Luxushotels und materiellem Erfolg kam auch der Frust eines Mannes, der einst ein vielversorechender Broadwayschauspieler gewesen war, der in Filmen wie "Twelve Angry Men" beeindruckt hatte. Nach dem endgilltigen Umzug nach Hollywood war Klugman jahrelang bis zu dreimal pro Woche bei der Psychoanalyse, leerte eine Wodkaflasche pro Tag, rauchte fünf Packungen Zigaretten. Seine Ehe ging nach 22 Jahren in die Brüche. Zu seinen zwei Söhnen hatte er jahrelang keinen Kontakt.

Statt mit Stolz blickt er heute mit 19st 64 Jahren mir mit Abscheu auf seinen größten Erfolg "Quincy" zurück. "Ich war höllisch froh, als die Serie 1983 abgesetzt wurde. Sie hatte einige sehr schlimme Drehbücher. In einer Folge zum Beispiel war ein gemeingefährlicher Killer auf freiem Fuß. Es handelte sich um einen riesigen Burschen, der Leute mit einer Handbewegung quer durch ein Zimmer schleudern konnte. Ausgerechnet ich - ein rundlicher, kleiner Mann in vorgerücktem Alter - sollte ihm einen Kinnhaken versetzen und ihn bewußtlos schlagen. Das war total diotisch - und auch peinlich."

Klugman, das jüngste der sechs Kinder von russisch-jüdischen US-Einwanderern, wuchs in ärmsten Verhältnissen in Philadelphia auf. Sein Vater, ein Anstreicher, starb, als er zwölf Jahre alt war, seine Mutter arbeitete als Näherin. Er besuchte in Philadelphia nach der Militärzeit eine Schauspielschule. Später ging er nach New York und lebte dort zwei Jahre mit seinem Freund Charles Bronson in einer billigen Absteige zusammen. Bevor ihm eine Rolle in dem Theaterstück "Mister Roberts" den Durchbruch brachte, ernährte er sich unter anderem als Fahrstuhlführer und Postbote.

Zur Zeit hat Klugman, der im vorigen Jahr wegen Kehlkopskrebs operiert wurde - eine Folge seines starkene Rauchens -, wieder eine neue Serie im amerikanischen Fernsehen. In der Komödie "You Again?" spielt er einen geschiedenen Mann, der seinen erwachsenen Sohn bei sich aufnimmt. "Ich hätte nie und nimmer damit gerechnet, daß ich noch einmal im Serienfernsehen eine Rolle übernehmen würde", erklärte Klugman verlegen dazu, "aber ich muß schließlich auch arbeiten . . .\*

HELMUTVOSS

## Späte Einsichten mit Hans Joachim Kulenkampff

Ш.

Sonntag

WEST 19.00 Aktuelle St

10.25 Ostern in Rom Heilige Messe und Segen "Urbi et Orbi" mit Papst Johannes Paul II,

12.35 Tagesschau

12.46 Zwischenspiel

aus Wagners "Ring des Nibekn-

Erich Leinsdorf dirigiert das Sinfo-

nicorchester des Südwestfunks Das Geomerwirtshaus

Fernsehspiel von John le Carré

19.16 As helles Toges ... Frühlingsreise mit vielen Volkslie

Von Wolf von Lojewski Schauplatz der Geschichte

San Antonio Film von Michael Blackwood

und Jarr Jarbos

Oolsey
Heiße Diamanten, kalte Herzen
Amerikanischer Spielfilm (1977)

Mit Jack Klugman u. a. Regie: Bruce Kessier

13.38 Das Geomerwitshaus 13.58 Das letzte Elabora Engl. omerikan. Zeichentrickfilm 15.28 Endstation

14.40 Regenboges 17.10 Pietes, Pock and Pannes

Mit Max Schautzer

17.40 Cuore (4) 18.40 Lindoustre

dem

22,10 Rend on Big Ben Britische Nollnen

Glanz und Elend der deutschei Kolonie zur Zarenzeit Bericht von Oirik Breckoff

21.00 WDR-Gosthous
mit Gerichten und Geschichten
Hühnchen und Höhnchen

22.00 Kashair und Karoline

Valkastiick van Ödön von Herváth Mit Lutz Zeidler u. a. Inszenierung: Robert Ciuli 8.25 Letzte Nachrichten

NORD 18.35 Camero (11) 19.00 Sückbiende 19.15 Nakquinabas Rita und Trip

20.00 Tagesəchav 20.15 Kostbarksi Opera 22.25 Sport 191

Vargesehen u. a.: Bundesliga-Rückblick mit dem Spiel Barussia Dortmund – Werder Bremen HESSEN

18.45 Begradete Körper Großmeister der Akrobatenschu-len von Hefel und Pelding Ausgewählt von André Heller 28.15 Verwandlungen einer Nacht

21.15 Drei aktuell 21.30 Wer spekaliert, gewinni Kriminalkomödie

9.15 Programmvorschau
9.15 Das Lebes ist ens geschenkt
Evongelisch-lutherischer Oster-

che in Fechheim

12.45 beute 12.47 Sountagsgespräck Gast: Fritz Rau, Tourneeverans

2. Tell: Turme und Säulen

14.45 Die Puppeniee 15.40 Erziki mir von Ostera (1) 14.65 Einblick Ein Portröt des Malers Manfred

Berichte über die CDU/CSU, FDP,

Mit Karl Heinz Vosgerau, Heldelin-de Weis, Krista Stadler u. a.

ter; Gastgeber: Dieter Zimmer

ich heiße Kristin

12.00 Das Sonntagsk

13.15 Architektur om Scho

15.45 Die Biese Maja 14.18 Bettkantengeschichten

Scharpf 16,29 En Mans will nach ober

SPD und die Grünen

19.36 Bilder ous Amerika
Von Dieter Kronnicker
20.15 Linder, die von Herzen
21.45 heute / Sport em Sonnte
11.55 heute / Sport em Sonnte
11.55 heute / Sport em Sonnte

Regie: Franz Peter Wirth 25.59 Tödliche Ehen (2)

Moderation: Joachim Jave

6. Teil: Schindle

17,20 Tageboch (kath.) 17,35 heuta 17,37 Die Sport-Reportage

gottesdienst aus der Michaeliskir-

SÜDWEST 19.25 Sandmägnchen 19.30 Annies Waschsalen (12)

Nacht der Ünder und Texte Mit Hannes Wader, Elke Helden-reich, Otto Jägensberg u. a. 25.55 Nachsichten BAYERN

Doutscher Spielfilm (1937)

22,45 Goco Chanel and thre Welt 25,50 Rundaches

10.00 Programmvorsch 10.06 La Conerentoia

Mainz

18.10 Hoffnunguspuren Außerste Ansponnung

Eizstation Zebra

22.30 neute 22.35 10 Jahre Liedercircus

0.10 boute

Ш.

Film von Peter Lasmmis nach Musik von Felix Mendels-sohn-Bartholdy

22.53 Tristan und Isolde
Oper von Richard Wagner
Konzertante Aufführung

18.45 Roudschou 17,00 Paul and Jean Ho

21.10 Der verlorene Sein Scherenschnittfilm 21.25 Durck Load und Zeit 21.36 Rundschau 21.46 Müncken



15.58 Stoffy – der Osterhase 15.38 D'Artagnan und die drei **tiere** Der neue Freund

wieder scheinen Deutscher Spielfilm (1969) 18.30 APF bilck

18.45 Moses (2) Dreiteiliger Fernsehfilm 20.00 Rückkehr nach Eden (2) 21.40 APF blick Amerikanischer Spielfilm (1945)

Amerikanischer Spielfium (1745)
Mit Humphrey Bogart, Afeds
Smith, Sydnay Greenstreet u. a.
Regie: Curtis Bernhardt
25.50 APF blick
25.55 Der Frauenheid
Amerikanischer Spielfilm (1933) Mit James Cagney, Mac Clarke,

Regie: Roy del Ruth

erstule iGyr

Handelsschu

Bitte 134

Kompakis:

fiemdsp

Ganz a

Veraus

ENGL

withdrives 1

m dess bekanni

MASSIGL

REGENC

WZÖSISCH (

EEKCY LAW

THE TO A

Feri

für

ENGLIS

Wind Sport /

( Calamana / Frau /

id 004171-2

FERSONAL

Ziel: Frei

<sup>Unternehm</sup>

<sup>leizun</sup>g: Be

Serater die in

Antragen

batitut für b

Motigang Elise

PRIV

REG

rige Hote

inge Hotel

er im Gas

or ce 3 Monat

Company Segin

BI

e: 84

At 20 a pr

P

- gute

- klein

19.88 Nachbar Europa
Osterwoche in Thessallen
19.45 Musik für ma, Musik für Euch
Schulorchester stellen sich vor

20.00 Togesschow
20.05 Togesschow
20.05 Graf Yester gibt sich die Ehre21.05 ... und abenda zu Eles Plus
[Impressario in Angustie Oper von Domenico Cimarosa: Mela Oekel aus Amerika Französischer Spielfilm (1980) Mit Gérard Depardieu U. a.

Regie: Alain Resnais Nachrichen zum Sen

3SAT

Das Fahrtnecht

Von Georg Lohme 19.00 heute
19.15 Untersehmen Köpenick
2. Teil: Kuhhandel
20.00 Sinshe, der Ägypter
Amerikanischer Spielfilm (1954)
Mit Edmund Purdom, Jean Simmons, Victor Mature u. a. .

Regie: Michael Curtiz oction Joacanha und die Götter 22.15 Max H. Rehbein berichtet über geheimnisvolle Rituale, Trance

und Ekstase in Brasilien Der Knopf im Taschentuch 25.60 Regle: Peter Lodynski 25.45 SSAT-Nachrichten

RTL-plus

18.55 7 ver 7 Nachrichten und Wetter 19.85 Krosee, Könner, Kavaller 19.30 Der Löwe von Babyles Deutsch-spanischer (1959) nach Karl May

Sport mit Ulli Potolsk 25.54 Wetter / Hereshap / I



9.50 Die Sendung mit der Maus 10.00 Wahrhaft auferstanden Evangefischer Ostergottesdienst 11.00 Frühling in Wies Festkonzert der Wiener Sympho-

pier? — SDI-Probleme zwischen Washington und Bonn
15.30 Tagesschau
mit Wochenspiegel
15.50 Die Explosion erfolgt um Fünf
Tschechosiowakischer Spielfilm
15.05 Mr. Hobbs macht Ferien
Amerikanischer Spielfilm (1961)
Mit James Stewart, Maureen
O'Hara, Louri Peters u. a.
16.55 Tauchflug ins kalte Herz der Alb
Film von Roiner C. M. Wagner
18.00 Coore (S)
18.55 Sportschau
20.50 Tagesschau
20.51 Tament
Leiche im Keller

Lerche im Keller
Kriminalfilm von Kurt Bartsch
21.49 Be Piatz au der Sonse
21.50 Operagala am Gastelg mit Placido Domisso
Das Bayerische Staatsopemorchesten und der Clerc des Bayerischen Rendfuelos
Medicales Bayerische Strategien Control

Amerikanischer Spielfilm (1967) Mit Julie Christie u. a.

Leiche im Keller

Teresa Berganza, Mezza 25.20 Tagesschau 25.25 Petrica

Regie: Richard Lester 1.10 Tagesschau 1.15 Nacktgedazken

WEST

18.00 Telekolleg II 18.30 Sesamstraße

19.00 Aktuelle Stun 28.20 Tagesschau 20.15 Lindenstraße

25 50 Nachrichton

HESSEN

Weltraumpläne, nur auf dem Pa-pier? – SDI-Probleme zwischen

Montag



Komische Oper von Gloacchino

Chor und Orchester der Malian-

der Scala Dingent: Claudio Abbado Regie: Jean Pierre Ponnelle

12.45 Freizek
15.15 Pearrets
15.40 Morkz is der Litiatetiste
Linderfilm nach Christa Kazik
Drehbuch, Regle: Rolf Losonsky
15.30 Circus
17.00 5. Super-Werkdesp
der Professionals im Tanzen in
Moinz

Regie: Peter Deutsch

19.00 beete

19.15 Der große kleine Bruder
Franziskus in Assisi und anderswo
Film von Fulbert Steffensky

17.50 Eistation Zebra
Amerikanischer Spielfilm (1957)
Mit Rock Hudson, Patrick McGoohan, Ernest Borgnine u. a.
Regle: John Sturges
21.50 Oft passiert es wereteift
Einfälle und Reinfälle
von und mit Otto Schenk
22.50 beerte

Ein europäisches Chansoniest zu Ehren von Jacques Brei Prüsentiert von Michael Heitau Brief aus der Provinz Zwischen Vohwinkel und Ober-

**家AT I** 

14.88 Grandpole-Turnier von Chitrage
Zusammenfassung des Finales im
Herren-Einzel
15.08 Herret Der Osterbase ist de
15.50 Der Schametzerlag
14.50 Abstellere

17.00 Musicher. 17.00 Helatje – Mela bester freed Deutscher Spielfilm (1970)

...undam Sonntag WELT...SONNTAG

18.50 APF blick Moses (3) Mit Burt Lancaster, Ingrid Thulin,

irene Papes v. a. 20.60 Bitchkels nach Eden (5) 21.40 APF blick 22.25 Schock dem Teofol Amerikanischer Spielfilm (1954)



19.80 Nachbar Eeropa Schauplatz Schweiz

20.00 Togesschau

20.15 Gref Yester gibt sich die Eine
Feir Play, Herr Marquis / Brandung
in Rot
Mit Lukos Ammon u. a.

21.05 ... und abends zu Eins Plus
Der Stumme
Von Gaudenz Melli
Fernsehfilm noch dem gleichnamigen Roman von Otto F. Walter
Mit Wolfgang Kalser, Philipp Egil,
Uli Krohm u. a.

25.00 Die Einiadeng
Schweizerich-französischer Spielfilm (1972)
Regie: Claude Goretto

8.35 Nachrichten zum Sendeschieß

3SAT

18.00 im Dechangel des Schir Khan 17.00 houte 19.28 SEAT-Studio 3. Zugnummer 20.15 Rock-Pop in concert - Rock est

Ring
Aufzeichnung einer Open-Air-Keisanstaltung am Nörburgning
Am 25. und 26. Mai 1985 fanden
sich über 70 000 Zuschquer zu die
sem Rock-Spektakel ein, das sinen Hauch von Woodstock verspüren ließ, 9.25 35AT-Nachrichten

RTL-plus

18.55 7 vor 7
Nachrichten, Sport, Wetter
19.05 Ein Tag wie kein anderer
20.50 Der Cowbey und des Mädches
Kriminolfilm aus der Serie. Ein
Sheriff in New York
Regle: Henry Mancini
21.47 lech Alleh
Ein Abend mit Salvatore Addiso
23.54 Wetter / Horeskop / Rettiepferi

Eine erste formelle Vereinbarung über den Austausch von Programmen ist zwischen dem ZDF und dem staatlichen Fernsehen der "DDR" zustande gekommen. Für ein Gesamtabkommen ist aus der Sicht von Ost-Berlin freilich die Verabschie-

"DDR" eine unabdingbare Notwendigkeit. Das ZDF hatte deshalb denn Programmplanungs-Chef Walter Konrad beauftragt, mit dem "DDR"-Fernsehen diesbezügliche Verhand-

lungen aufzunehmen. Inzwischen haben die beiden ersten Gespräche stattgefunden. Partner von Konrad auf Östberliner Seite war Hans-Joachim Seidowsky.

Vereinbart wurde zunächst eine Ausschnitt-Regelung. Bisher hatten beide Systeme das Programm des jeweils anderen einfach mitgeschnitten und sich der Ausschnitte ungefragt bedient. Die "DDR" ist inzwischen dem maßgebenden internationalen Urheber-Übereinkommen beigetreten. Bei der Verwendung aus anderen als aktuellen Sendungen und bei Ausschnitten, die länger als

fünf Minuten sind, ist künftig die Entrichtung eines Entgelts erforder-

Mit im Angebot ist ein Ballett, die

Musen" in das Berliner Schinkel-Schauspielhaus und das Stück "1913" von Sternheim. Weitere Themen: "Unterwegs nach Weimar", "Porzellanmaler aus Meißen" Dresdner Christstollen" und "Wo Mecklenburg der Ostsee die Zunge rausstreckt". Einige dieser Produktionen werden eventuell bereits in diesem Jahr im ZDF zu sehen sein.

und Erfahrungsaustausch spielt eine wichtige Rolle. Für die Zukunft ist auch nicht ausgeschlossen, daß wir im künstlerischen Bereich zu gemeinsamen Koproduktionen kommen." Das treffe möglicherweise auch für die 750-Jahr-Feiern in Berlin zu. ak

20.45 Kopf em Kopf Spiel mit Wissemchaft

21,45 Der Maier Heinrich Neuy
Film von Wolfgang Horn

22,15 Ruikland mit der Seele zu "Orgelweihe" und "Rückkehr der Ein Bilderbogen 25.58 Der Sternenblum 25.45 Letzte Nachrichten NORD 18.00 Sesamstraße 18.30 Fußballschule (?) 19.00 Praktische Tips 19.15 Das schnelle Ende der Dinosa

Konzertonte Aufführung, 3. Akt 21.46 Drai ethnell 21.46 Drai grade G vom kleinen Gilick 22.50 Adleu, langsame Reises 25.50 Die Relitreppe SÜDWEST ... umol iss April Project 25.20 Nachrichten Nur für Rheinland-Pfair: 21.35 Flotticht 22.20 Keitur-Kalender Nur für das Saarland: BAYERN

20.00 Tagesschau
20.15 Teufelsmeer
21.00 Kinder, wie die Zeit vergekt
21.55 Das internationale TV-Kechbuch
22.10 Panik um King Kong
Amerikanischer Spielfilim (1949) 18.10 Osterspaziergang Amerikanischer Spielfilm (1948) 22.35 Z. E. N. 22.48 Randschov 22.55 Genutites Gold Amerikanischer Spielfilm (1958) MIt Akan Ladd v. a. Mit Judy Garland, Peter Lawford, Fred Astaire u. a.
Regle: Charles Walters
19.50 Orchesterswilker Ein Bild von Edgar Degas 20,00 Tristan and Isolde Regie: Dolmer Daves

0.15 Ru

18.35 Fury
19.00 Liebe und Trampetenbioren
19.30 Bonanza
20.15 Erianerungen un eine Landschor
Nur für Buden-Württemberg:
21.35 Sport im Dritten
22.20 International Ethnic Porcussion 19.00 Der seidene Schuh Schauspiel von Paul Claudel Mit Ernst Schröder, Joachim Biss-meler, Romuald Pekny u. o. inszenierung: Hans Lietzau

18.53 7 yor 7

THE PARTY OF THE P

an alternation that I continue to the fact properties

dung des Kulturabkommens der beiden deutschen Staaten abzuwarten. Angesichts der beschränkten Bewegungsfreiheit, der ein Fernseh-Korrespondent aus der Bundesrepublik in der "DDR" unterworfen ist. ist der Erwerb von "DDR"-Programmen oder -Programmteilen für eine optimale Berichterstattung über die

Bei einem Besuch in Weimar hat

Konrad eine Programm-Sichtung absolviert. An zwei Tagen wurden 70 von den Mainzern ausgewählte "DDR"-Produktionen gesichtet. Ein Dutzend Produktionen sollen angekauft werden. Dazu Konrad: "Es sind dokumentarische Programme, Fernsehspiele, Märchen und Musik-Programme dabei. Es sind alles künstlerisch und dokumentarisch interessante Produktionen."

Konrad weiter: "Der Informations-

A Franched

A Franched

A Control Speed by

Control of the control

3SAT

Lik Kanglick Royalet

and garagest

3 3aci 3 Jahran

- 2 4 CO. W. W. 18 5

ACCOUNT OF SEC 64

To a Reput

RTL-plus

. 5 To Dat Time son Johns

4 . K. 150. 454

٠٠٠ - ١٠٠٠ (<del>- ١٠</del>٠

\*4 X Grondprz-Tanerni (k Turc myericzny para

marren inti 1) XX reune Der Opphentil

26 results - Heis bestelst

WELT\_SOW

EX MI EX

Die, sure Steinfold

72 SC Samuel Colonial Special Colonial Colonial

THE PERSON AND THE PERSON COME

IS at Company to the

11 45 SSAT-Machicken

18.50 7 yes 7

To 12 Reports (7)

The second secon

»GUT«



...denn hier im Schloß Eringerfeld verstehe ich mich prächtig mit melnen Lehrem und Mitschülem. Außerdem stehen mir hier alle Bildungswege offen." Im staatlich anerkannten Internat Schloß Eringerfeld finden alle Prüfungen und staatlichen Abschüßse durch eigene Lehrer im Hause statt. Die Schüler und Schülerinnen wohnen in modern gestalteten

Internat Informieren Sie sich. Häusem. Schloß Eringerfeld
4787 Geseke-Eringerfeld Tel.: 9 02954/90-0

Grundschule · Hauptschule · Real· u. Aufbauranischule · Gymnasium mit differ, Oberstufe · Beruts-grundschuljahr (Hauptschulebschule nach 1 Jahr) · Handelsschule u. Höhere Handelsschule mit Gymnasialem Zweig (Abitur) in geschlossenen Klassenverbänden · Sonderklassen vor Aufnahme i. d. Oberstufe (Gymnasium, Höh. Handelssch.) u. zur Gualifizierung für gehobene Lehrberufe · Höhere Handelsschule für Abiturienten (1-jährig) · Framdsprachenkorrespondent · Europa-Seitretärin 19.35 Morthort Enope
19.45 Morthort From Interest
19.45 Morthort for use Morte for 19.
19.45 Morthort for use Morte for 19.
19.45 Morthort for use Morte for 19.
19.45 Morthort for use Morthort for use Morthort for use Morthort for use Morte Bitte fordern Sie unseren Video-Film an. Nennen Sie uns ihr System.

## Für 7-12jährige

Jungen und Mädchan, Altersgemässes Programm für eine frohe, glückliche Jugendzeit. Eigenes College Haes mit wundervollem Park. Sommer- und Wintersport, Basteln und Musicieren.

Auskünfte: D. Gademann/Frau Schmid, Hähenweg 60, CH-9900 St. Gallen Tel. 004171-27 77 79 - Telex 77 652 inst ch

Institut.

### Internationaler Betriebswirt

Lic. Int. oec. (PFH)

Kompakistudium in 6 Semestern, wissentschaftlich und praxisbezogen - kleins Seminare - enger und persönlicher Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden

### Fremdsprachliche Direktionsassistentin (PFH)

Ganz aktuelles Studium für sprachinteressierte Abiturientinnen - gute Berufaaussichten - drei Fremdsprachen - Wirtschaft -

Bürokommunikation - 6 Semester Voraussetzung für beide Studiengänge: FH-Reife oder Abitur

Akademische Leitung: Prof. Dr. S. G. Schoppe Private Fachhochschule Lippstadt GmbH Postfach 1144 - 4780 Lippetadt

## ENGLISCH IN ENGLAND

Unser weitbekenntis 100-Zimmer-Hotel am Meer (London 100 km) und unsere ebenso bekannts Englisch-Sprachschule sind im selben Gebaude. Ab 20 £ pro Tag für Volipension und Unterricht. ERMÄSSIGUNG bei Aufenthaltsdauer von 80 Tagen oder länger im Hotel inidusive Sonderkurse für Cambridge-Prüfungert.

Ganzjährig geöffnet – keine Alteregrenzen – Sonderlärse zu Detern und Wellanschten.

Schnijgen Sig an:

REGENCY SCHOOL OF ENGLISH Ramsgate-on-Set, Kent, England Tel. 8 43-59 12 12, Telex 9 6 464 Regram

FRANZOSISCH ODER ENGLISCH IN FRANKREICH REGENCY LANGUES, 116 Champs-Ehrsées, 75008 PARIS Tel. (1) 4563 17 27, Telex, ISO BUR 6 41 605 REGENCY SCHOOL OF ENGLISH & FRENCH 118/119 Palais de la Scala, MONACO Tel. (83) 50 49 00, Telex 4 68 870 118

## **Feriensprachkurse** für 8-16 jährige

trosa

ENGLISCH · DEUTSCH · FRANZÖSISCH mit Spiel und Sport (Tennis - Eislaufen - Surfen - Wandern etc.)

O. Gademaon/Frag Schmid, Höhenweg 60, CH-9000 St. Gallen Tel. 004171-27 92 91 . Telex 77 652 inst ch

Studiengang zum

## PERSONAL- und MANAGEMENT-**BERATER (IIP)**

Ziel: Freiberufliche Praxis als Unternehmensberater und Trainer Voraussetzung: Berufspraxis als Führungskraft oder

Berater

Inhalte: Telenpsychologisches Basiewissen bis zur Reite eines Psychotherapeu-ten ● Gesprächsführung und Kommunikation mit Abschluß Rhetoriktrainer ● Kortiku-teid Gesellschaft- Betreib-Migmt.-Mitarbeiter ● Personet: Auswahl, Entwicktung, Test, teid Gesellschaft- Betreib-Migmt.-Mitarbeiter ● Personet: Auswahl, Entwicktung, Test, Konflüktunelyse ● Entwicktung der Personikchteit, Merschanführung ● Arbeitstechni-ken ● Berater ats Unternehmer ● Marksting ● Recht u. v. s. m.

Nor Anfragen mit Fachkundehinweis erbeten Ort: Düsseldorf Beginn: 24. 10.-1, 11. 86. Gebühr: auf Anfrage

Institut für berutsfördernde Individual-Psychologie K. Weitgang - Elisenstraße 17 - 4040 Neues 1 - Tel. (0 21 01) 27 30 16



dreijährige Hotelberufsfachschule
Voraussetzung: Hasptschulabschule
Koch/Kochir, Flestaufenbachnann-Irau (3 Jahre)
Hotelbachmann-Irau; Hotelbaufmann (3 Jahre)
Fachgehille/in im Gastgewerbe (2 Jahre)
Ausbildung mit Gehillenprütung vor der IHK und staat. Prütung

Meister im Gastgewerbe

Küchenmeister/Restaurantmelster/Hotelmeister Dauer ca. 3 Monate einschließich AEVO- und IHK-Prütung Eigene Wohnheime mit Mensa, Umtengreiche Freizeit- und Sport-einrichtungen. Verlangen Sie unverbindlich weitze Informationen.

Englisch in England

STIFTER MYREALESI Sprachivuse zum Ausbau firer begallichen Müglichkeiser in bispess Kreis mit persörlicher Atrosphäre. Erwert des Cambridge Certificale, Antlinger und Fortpeschritisne. Wrischsits-führungsträtte, Schülerleinstluses und Absalvorbereitung. Ab 310.–DM pro Woche Bersiner For Advanced Englich Studies Janel Auth-Currior. Am Murienberg 38 4800 Besiebeld, 39 (0021) 10 99 64 + 10 12 53





#### KARRIERE IN HOTELLERIE UND TOURISMUS

HOSTA

HOSTA, CH-1854 W, Leysin, Tel.: 08-41 / 25 / 34 18 14, Teles:: 4 58 152 crto ch

## ESC Sprachreisen '86

 Sprachkurse für Erwachsene und Schüler. 6 Sprachen – 11 Länder – alle Kurserten. Termine von Januar bis Dezember 1986.

Response for 1929 The Hymenthyse Tel 401154 450s



Ein Bertelsmann-Unternehmen

Besonders gute Sprachenkenntnisse Plotel und Touristikausbildung

Me ideale Studios-Kombination zwo Election jes Bern In unserent Internet herasen wir cs. 50 Schulerinese (15-34jährig) set Jahrzehnten mit sehr gutem Erfolg in einjähngen Kursen auf die internebonal einerkeinste Sprechtliplome (17E0) vor. Glaichzentig fahren wir seine von astigewiesenen Fachliehtern antalle henrichsorbendische Hötelbech-Ausbitung bis zur Dir. Assist, durch. Die Internesseprache at Mochdeutsch; doch die Internetoniale Zusardmensetzung unserver Schulerinalet (zs. 20 Nesonen) vermittelt alle Vorteile eines Austandeufenthalte. Beste Referenzen.

haritae Saure Daio Interpolaceire Spec Touristic and March min'ny diamen'ny 19 Jeografia diamen'ny Jahney: Fox. Dr. Geogler CH-1812 Intelligent Withhousit, MCSistensie Tel. April, 0041-16-22 17 18 Talon 92 21 73





## WÜRZBURGER METSCHERSCHULE

Eine der filbrenden Sprachschulen Deutschland 2jährige Berufsfachschule (Vorauss.: Mitt). Relle)

Stantilich geprüfter Frendsprachenkorresp

2- bis 3jährige Fachakademie (Vorauss.: Abitur) • Steatsich geprüfter Übernetzen/Dolmetsch

2- bis 2½ jáhrige Ausbildung (Vorauss.: Abitur)

© Europe Sahrnstaritr der EEA

Mitglied im Internationalen Verband ESA – European Secretarial Acade

my –, der über 20jährige Erfahrung in der internationalen Berufsausbildung verfügt. Sichere Berufschancen, anspruchsvolle Positionen in Großunternehmen, internationalen Behörden etc.
Beginn: Mitte September 1986
Wohnheim, Privatunterkunft

HERZOGENSTR 8 8700 WURZBURG

0931 /52143

### ENGLISCH IN ENGLAND

Leben und lernen Sie englisch durch Privatunterricht im Hause Ihres Lehrers. Lehrerfemilien in Kent, London, Oxford, Edingburgh u. Eastbourne.

Schrolben Sie and HOME ENGLISH LESSONS

12-18 Royal Crescent, Ramsgate-on-Sea, Kent, England.

## **Auch: FRANZÖSISCH IN FRANKREICH**

Mit demeelben wundervollen System können Sie auch Französisch durch Privatunterricht im Hause Ihres Lahraus in oder in dar Nähe von Paris lennen.

Schreiben Sie an: REGENCY (Habitsz chez le Professeur) 116 Champe-Elysées, 75008 PARIS Tal. (0 03 31) 45 63 17 27) – Telex iso bur 6 41 605



Pharmazeutisch

Eine der Steeten und größ-1 Schulbegim 1, 4, ts. 1, 10. Inn startlich enerkannten PTA-Schulzen. Unsere langishrige Erfahrung sorgt für eine praxie-gerechte Ausbitdung zum(n)

PTa-mazzenthach

 Wohnhaime und Manse
 Wohnhaime und Manse
 Ausbildungsberahing
 am 2. Samatag im Monsi
 von 9 – 12 ühr im Schul
 gebäude Auskuntt: Obertorstr. 10, 3062 Bückeburg. Telefon 05722:4091



Wir danken für die gespendete Anzeige



## **Auch diesmal** SCHÜLER-PROGRAMM

SPRACHREISEN

ERWACHSENEN-

PROGRAMM

Der Sprachkurs

Jersey, Irland.

für den guten Job:

Einzel-Crash-Kurse,

Hochintensiv-Kurse,

intensiv- u. Ferienkurse,

in England, Schottland,

Der Sprachkurs für die guten Noten: Ferienund intensivkurse tür alle Leistungsstufen in England, Frankreich, Jersey, Malta

und USA. test-Noten für fee Unterricht: gut

Frankreich, Italien Spanien, Portugal Malta und USA. Lernerfolg: gut Gastfamilien: gut Freizeit: gut Reise: gut

fee-Sprachreisen GmbH 7000 Stuttgart

THEIDELBERGER FREMDSPRACHEN-INSTITUT

Seit 40 Jahren erfolgreiche Berufsausbildung

staati anerk Wirtschafts-Dolmetscher in Englisch. Franzosisch, Spanisch Schulgeld mtl. 200 DM Fremdiprachansekretann Europe-Sekretärin mit EDV

(2-jahr Berufskolleg) Vormittagsunterneht. Abschlußprufung am institut. Forderung nach BAfoG etc September und Marz

Whem-Blum-Straße 12-14 6900 Heioelberg 1 Tel 0 62 21/4 36 29

#### SUPERLEARNING die ronfte Schnell-Lemmethode

BUGUSCH & RANZOSSCH SPANISCH . ITALIENISCH

PHISTISCH & SCHWEDISCH • LATEN • WRTSCH.-ENGL Gratiskatalog aniordem direkt vom

MS -Verlag K.G. Hinkelmann or Worde 27/28 2800 Bre Taleton 04 21/32 05 52

Staatt, anerk, priv. Realschule mit Internat für Madchen und Jungen

Elisabeth Engels-Stiffung



Spanisch in Barcelona

Kurse alle 2 Wochen. Unter-kunft bei Familie oder in Wohn-

International House Trafalgar 14 E-68010 Barcelona, Telex 97 391

Sprachreisen

macht uns



Schuler-Sprachreisen nach England - Halt 2/85 Großbritannien.

Malta USA (Austausch) Frankreich

1 italien Spansen Printived Griechenland 

kompaß Sprachreisen Er Schüler und Erwachsene

## Telefon (0711) 63 80 48

Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch

**Gute Noten** 

auch von den Medien:

(WDR-Fernsehen über fee)

Endlich richtig Englisch lernen!

(SONNTAG AKTUELL über fee)

Bitte fordern Sie von fee die

neuen ausführlichen

fee-Programme an

Leibnizstraße 3

Geradezu ideale Lernbedingungen!

lemen Sie wann + wo Sie wollen. außergawöhnlichen Tonbandkassetten nach Prof. Dr. Los en Sie leicht, gut und schnelt. Graftsinformationen direkt vom tten nach Prof. Dr. Losanov Verlag für moderne Lernmethoden Postfach 6 28 12, 82 61 Tüßling, Tel. 0 86 33 / 14 50

## Private Schulen KRÜGER sharlich

nit INTERNAT für Jungen und Mädchen Hauptschulabschluß, Mittlere Reife, Fachhochschulreife (Wirtschaft), Abitur (uneingeschränkte Hochschulreite), Grund-, Haupt und Realschule: Besuch der örtlichen Schulen

erschaubare (Kaesen, Uniterricht im Klassenverband, kein Uniterrichtsaustall, alle Prüfumpen und chprüfungen im Hause durch eigene Lehrkrätte, intensive Gruppenarbeil, Legasthemetiterapie rch Oplompsychologen, indviduelle Betreuung, Beaufsichtigung der Rausaufgaben durch den hierz vielzeitunges Freizerlangebot Sporthale, Roten, Tenns u.a., moderne Bauten in rezvoller indschaft. Bitte fordern Sie umseren Prospekt an

4531 Wersen NRW (BAB Aptahrt Osnabrock Haten) - Tel. (05404) 2024

## FRANZÖSISCH 66

Intersekturse (6-6 Stunden pro Teg) – außeigem fautende Konversetion bei Anweisenheit der Leinterätte von 6-22 Uhr, also 66 Stünden Frie zöslech pro Wochs.

Ill Unsektunit CERAN III Einzektunser im Schloß in Dauchelbag-WC III Privatitumden und Gruppenuntserricht (3-4 Teilnehmer, mast. 6 pro Gruppe) III Sprechtaber und 15 Klassen mit Virteerahmen auf Exstrem. Albitut, ESS III Ffunzosische Literatur III Wirtschaftsfranzosisch in Zussennenscheit mit der Industrie- und Introduktivation (30 Standes pro Weiche). Unsere Rafestram, Garande ihres Erfolgs: Stemens, Boehringer, Lufthanse, Beyer, 177, Process Gamble, ESC, Europätsches Parkmannt; 61 Delimaten das Außedrügen Antes Bohn in 1964 III Bas (Antermen), nur 40 inn von Alschen entfernt CERAN, 148 NIVEZE, B-4860 SPA (BELGIEN) - 12 00 32 87 77 39 16 - Telex 49 880 - In Deutschland 0 21 6 - 5 92 82 (nachmistages)







3 Beispiele aus dem Schüler programm 3 Wochen Torbey England . . DM 1840 3 Wochen Edinburgh . . . DM 1690. 4 Wochen Malta . . . . . DM 1548

... DM 1690.-

sprachreisen nwanthalerstr. 40 - 8000 Minchen 2 aton 0 89 / 53 95 01 - Telex 521 34 88

Réanti. Privatachaden u. Internate v. D u. d. CH finden Sie m. deialilierten Angaben im Internatska-talog, Schutzgeb. DM 40,— Bestell. bei Pn bilmmie st, PF 57 85 46, 2 Hautung 57, Tei. 5 49 / 5 62 40 63

Wir estailes Priv.-Unterricht und helfen bei der Erstellung v. juristi-Tel 07 11 / 22 58 65



Sprachen

lernen

im Ausland

Intensiv-Sprachtreining
 Einzelunterricht

Langzeitkurse
 1jähriger Schulbesuch in USA
 Ferien-Sprach-Sport-

FÜHRERSCHEIN-ENTZUG: ME BIND BETROFFEN? Überlassen Sie das Ergebnis einer möglichen med "psychologischen Untersuchung nicht dem Zufall Mir helfen Ihnen durch ein Zifägliges orbereitungssemnar in Bad Harzbur-oder Bad Kesingen

Verkehrs-Institut SEELA 3300 Braunschweig Telefon (05 31) 3 70 01~67

## **Noch mehr Erfolg**

haben Ihre Anzeigen in den Rubriken "Kunst-Antiquitaten - Sammlungen", "Unterricht und Fortbildung", "Versandgeschäfte" und "Ehewünsche" durch die kombinierte Insertion: Am Samstag erscheint Ihre Anzeige in der WELT, am Sonntag in WELT am SONNTAG.

Näheres sagt Ihnen die Anzeigenabteilung

DIE WELT/WELT am SONNTAG, Kaiser-Wilhelm-Str. 1, 2000 Hamburg 36, Tel. (040) 347-4418, -4318, -1, Telex 217001777 asd.

DIE WELT Die Große WELL SONVING Kombination



TO ME PLOST AND MAN AND MAN A 1. AM 3.21 I to be the last 

e of market back The state of the s

Section 2 for the second 2 for the secon - 6.2 

NATIONAL PROPERTY OF THE PARTY 3SAT A Same

12.70

PRIVATE LEHRANSTALTEN ECKERT REGENSBURG/REGENSTAUF Hauptsekretariet: Puricefilatra6e 29-49 8400 Regensburg, Telefon (941/2031

stant. anencames

einjährige Hotelberufstachschule

einjährige Hotelberufstachschule

vorbereitung auf sile im Hotel- und Gaststatengewerbe

merkennten Berufe. Stant. Abschlußprüfung nach 1 Jahr.

Anertennung als Berufsgrundschuljahr

Sinzelunierricht für Geschäfts leute im Management, Marke-ting, Verkauf, Werbung u. PR. Ganzjährige 3- bis 3wöchige Kurse. 18 Std. Unierricht pro Wo-che mit austizi. Artoit in der Stareler Butham Regists

**Business Englisch** 

23 Churchfields, Dartmouth, Devon, SW England, Tel. 00 44 / 80 43 / 47 86 BERUFE

mit Zekamit

Med Jach Assisted Labor other Padiologie BITA

106722/ 3780 SCHULSORGEN? Reagieren Sie rechtzeitig! Es ist sinnios, eine Klesse zu wiederholen, wenn seit Jahren die Grundlagen feitien. Wir schließen in id. Leistungegruppen alte Kenntnisklicken und unterrichten weiter: Man verbesent die Leistungen und verliert – bei zeitigem Wachsel – kein Schuljahr?

9. 2–7 Schüler/innen pro Klasse!

Realschul- u. Gymnasiakzweig

Abiturvorbereitung (BW u. Heesen)

sen) Karpfalz-Internet, Dierzielnskr. 4 5901 Bespeental bei Heldelberg



INTERNATS-AUSBALDONG brige Bersi FACHRICATUMS HAUSWIRTSCHAFT

Weg zur weiterführenden Ausbildung als Hauswirtschaftsleiteren • Industrieberaterin ● Gewerbelehrerin Anrechnung auf hausw Lehrzeit und Vorpraktikum. NEU: 1. Lehrjahr für des Hotel- u. Gaststätter Realschulabschluß eichwertiger Bildungsweg.

Keine Aufnahmeprüfung. Aufbeulurse: Maschineschreiben, Stenografie. Wahificher: Künstlerische Grundlehre, Kosmetik, Buchhaltung, Spinnen und Weben. sterbegita: 10. 8. 1986 1000 Berlin 15 - 0 30 / 8 83 79 32

nge Klassenstärken BAIGG





Übrig

AIS A

mitar

uns e

und n

Mumm

**Großo** 

<sub>luggeren</sub>te Tek

Decumentation

MANUAL MELS

Remiter da Whatserfahru

Notes mit

phepunkte: |

Marrever Ki

ele Arthecstac

Be grindliche

**Mpó**leingun**g**a

in Severbung Restalable duri

Ges1

nitelstandisc yak in einem

de neben cien

de unternehme

PUROIZVOIVINE

en nochsten J

sobenschwerp

der Konlakte zu

iochhandels un

welleren Verdic

hane der Forch

Shringskroft sa

he Impulse get

Bestoken durch

## Planungsbüro Energiewirtschaft **Wachsen Sie mit uns!**

Wir gehören zu einem angesehenen, gut fundierten Unternehmen des Anlagenbaus mit etwa 1500 Mitarbeitern und mit vielfältigen Aktivitäten im In- und Ausland.

Wir suchen jetzt Sie, einen erfahrenen, evtl. promovierten Diplom-Ingenieur der Energietechnik, ungefähr 40 bis 45 Jahre alt, als

# Geschäftsführer

Ihre Hauptaufgabe wäre die Akquisition mit Verantwortung für den Auftragseingang und die Auftragssteuerung, soweit es planerische Aspekte betrifft. Wichtig sind - neben der Bereitschaft zu häufigen Reisen im gesamten Bundesgebiet und europäischen Ausland - Verhandlungsgeschick und Zielstrebigkeit. Gute Kenntnisse in Englisch und Französisch sind erwünscht.

Bei der Lösung dieser vielfältigen Aufgaben können Sie mit der Unterstützung eines hochqualifizierten Ingenieur-Teams rechnen.

Die Position bletet Ihnen beachtliche Entwicklungsmöglichkeiten, evtl. auch im Gesamtunternehmen. Unseren Sitz haben wir in einer Großstadt im Rheinland mit hohem Freizeitwert. Bei der Wohnungsbeschaf-

fung werden wir ihnen helfen. Über Einzelheiten führten wir gern bald ein Gespräch mit Ihnen.

Bitte, lassen Sie uns in einem Handschreiben Ihren frühestmöglichen Eintrittstag, auch Ihre Verdienstvorstellungen wissen, fügen Sie Ihren Lebenslauf, die Zeugniskopien und ein Lichtbild bei und senden Sie Ihre Bewerbung mit etwaigen Sperrvermerken an die für vertrauliche Behandlung bürgende

> Personalberatung Hans Herbert Hoyermann Mainzer Straße 61 – 5400 Koblenz 1

### Chemie-Ing. (FH) o. Chemotechn.

für Leitung eines Hochdruck-Labors (med. Forsch.)

Zuschr. erb. u. D 1026 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

## Außendienstmitarbeiter

für die Bearbeitung von Immobilien/Zwangsversteigerungsverfahren gesucht.

Zuschriften unter T 9685 an WELT-Verlag, Pf. 100864, 4300 Essen,

### **Aktivurla<del>ub</del>** Côte d'Azur

Nizza-Cannes, Fast-food/ Schnellimbiß-Geschäft

2-3 Std. Arbeit täglich, Rest Ferien, Einsatz 1-3 Monate/ Saison, Kapitaleinsatz, Franz.-Kenntnisse nicht erforderlich,

CHEZ FRITZ, Teichstr. 34 5 Kölir 30



Anwendungsorientierte Nutzung moderner DV-Technologien - Ihre Herausforderung in einem

## internationalen Konzern Führungsnachwuchskräfte.

Einstieg als Systemanalytiker im DV-Bereich

- Wir erwarten: - bewegliche, zielstrebige Damen und Herren, die kreativ
- und mobil sind; - einen guten betriebswirtschaftlichen Hoch- oder Fachhochschulabschluß, möglichst mit DV-Ausrichtung
- Verantwortungsbereitschaft und Entscheidungsfähigkeit;
- Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen;
- gute Englischkenntnisse und ausgeprägte Teamarbeitsfähigkeit. Wir bieten:
- Einsatz modernster DV-Technologien im Rahmen interessanter und verantwortungsvoller Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen und
- Konzerngesellschaften; Entwicklung und Ausschöpfung der persönlichen
- Qualifikation für weiterführende Aufgaben auch außerhalb des DV-Bereiches - und für Tätigkeiten im internationalen Konzern;
- gute Sozialleistungen und ein den Aufgaben angemessenes Jahreseinkommen.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen

## Deutsche BP Aktiengesellschaft/Abt. ZPA

Überseering 2, 2000 Hamburg 60 Wir setzen uns kurzfristig mit Ihnen in Verbindung.

PROPERTY AND A STATE OF THE STA

## Stadtwerke Gießen

Mit einem Umsatz von über 200 Mio. DM und fast 600 Mitarbeitern zählen wir zu den mittleren kommunalen Unternehmen im Lande Hessen.

Wir suchen eine/n

## Direktionsassistenten/in

(wirtschafts-, sozial-, verkehrswissenschaftlicher Abschluß)

der/die Sonderaufgaben im Bereich des ÖPNV und der Energieversorgung nach Anweisung bearbeiten soll. Der/die Bewerber/in soll in der Lage sein,

Konzeptionen zu entwickeln, Modellprojekte auszuwerten und

Es ist daran gedacht, zunächst einen befristeten Arbeitsvertrag abzuschließen.

Die Vergütung erfolgt nach BAT.

Erwartet werden sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick, wirtschaftliches Denken, Eigeninitiative, Kenntnisse im Rechnungswesen.

Wenn Sie glauben, Sie sind der/die richtige Mitarbeiter/in. richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 25. April 1986 an die Werkleitung der

Stadtwerke Gießen

Lahnstraße 31, 6300 Gießen

Ein bewährter Weg zum beruflichen Aufstieg

# Stellengesuche

Stellengesuche erscheinen in der WELT als Doppel-Insertion jeweils am Mittwoch und am darauf folgenden Samstag. Stellengesuchanzeigen werden bei der WELT zu Preisen berechnet, die gegenüber den Anzeigengrundpreisen stark ermäßigt sind. 1 Anzeigenmillimeter (das ist eine Fläche von 1 mm Höhe und 1 Spalte = 45 mm Breite) kostet für beide Erscheinungstage DM 5,70.

Preis- und Größenbeispiele 30 mm / 2spaitig

DM 342,- zuzügl. DM 10,26 Chiffre-Gebühr

35 mm / Ispaltig DM 199,50 zuzügl DM 10,26 Chiffre-Gebühr

20 mm / Ispaltie DM 114.- zuzügl. DM 10,26 Chiffre-Gebühr

Bitte veröffentlichen Sie in der Rubrik Stellengesuche zum nächst-

zuzüglich DM 10,26 Chiffre-Gebühr.

Unterschrift:

An: DIE WELT, Anzeigenabteilung, Postfach 100864, 4300 Essen 1

### Bestellschein

erreichbaren Termin eine Anzeige

Alle Preise einschließlich 14% Mehrwertsteuer

Vorwahi/Telefon:.

Der Anzeigentext:

## Vertriebsleiter Unterhaltungselektronik

Wir sind ein bedeutendes Unternehmen mit einer weltbekannten Marke. Unser Firmensitz befindet sich in Norddeutschland. Wir entwickeln Produktgruppen auf der Basis einer gut durchdachten Konzeption und wollen unsere Position im Markt weiter

Deshalb suchen wir eine überzeugende Vertriebspersönlichkeit aus der Unterhaltungselektronik, die den Markt und seine Chancen kennt. Unseren Kunden wild. unserem Außendienst muß er ein kompetenter Gesprächspartner sein, unserem Hause ein adaquater Repräsentant, der nach Können und persönlichem Format in der Lage ist, unsere Markt- und Produktpolitik mitzugestalten und zu vertreten.

Ihre Zuschrift erbitten wir an die von uns beauftragte Agentur. Strenge sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.

> AFD Agentur für Dienstleistungen GmbH Mittelweg 169, 2000 Hamburg 13



nerhalb der Hauptsbteilung Finanzverwaltung auchen wir für unsere Abteilung Allge-eine Betriebewirtschaft für eine Interessants und entwicklungsfähige Aufgabe als

## Gruppenleiter

schaftlerifa mit Hochschulabschluß und mehrjähriger Berufserfahrung im Innerbetrieblichen Rechnungs- und Benchtswesen

Schwerpunide des Aufgabengebietes liegen in der Koordination der Wirtschaftsplanung sowie der Leistungs- und Kostenrechnung im Zusemmenhang mit der Einrichtung eines dialoggesteuerten EDV-Systems im Rechnungswesen. Daher sind Bilanzsicherheit und

Weltere Schwerpunkte sind die Bearbeitung von Sonderaufgaben, im wesentlichen aufgrund von Anforderungen von Aufsichts- und Prüfungsorganen sowie die Umsetzung von Ergebnissen der einzelnen Gruppen der Abteilung in Vorlagen an die Leitung des

Wir setzen die Fähigkeit zu systematischer Arbeit voraus und erwarten eine Persönlichkeit, die in der Lage ist, die gestallten Aufgaben weltgehand selbständig und eigenverantwort-

thre ausführliche Bewerbung mit Lichtbild, Angabe threr Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins senden Sie bitte an

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK Personalabteilung Kennziffer 659/tt

2000 Hamburg 13

Unser Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von elektronisch-feinmechanischen Geräten und Systemen der Me8- und Aufzeichnungstechnik.

Wir entwickeln und tertigen erfolgreiche Produkte für den nationalen und internationalen Markt der Zum beidmöglichen Eintritt suchen wir

## **Entwicklungs-Ingenieure**

Elektronik-Software (Dipl.-ing. TH/FH, Diplom-Physiker)

> Technologie-Schwerpunkte: ansloge-digitals Meftechnik

aneloge digitale Aufzeichnungsverfahren
 8/16 Bit Mikroprozessoriechnologie

Wir wünschen uns Mitarbeiter, die Produkte kreativ und selbständig entwickein. Die Führung des Entwicklungsteams verlangt fachliches Können und Engagement. Einige Jahre Berufserfahrung sind wünschenswert.

Wir erwarten praxisorientierte Englischkenntnissa. itnen wird eine entwicklungsfahige Position geboten. Das Gehalt entspricht den hohen Anforderungen. Wir bieten ihnen großzügige soziale Leistungen.

Senden Sie bitte ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an unseren Herrn Dipl.-Phys. C. Böhm, der Ihnen auch für telsfonische Auskünfte zur Verfügung steht.

BAVARIA KEYTBONIC TECHNOLOGIE GMBH Boschstraße 23 · 2000 Hamburg 50, Telefon 0 40 / 89 68 31

Aufgaben, für die es sich lohnt, sich zu engagieren, sind heute seiten geworden. Wir - ein mittelständisches Unternehmen - bieten sie Ihnen.

in verschiedenen Spezialmärkten, wie Untertagebergbau und Flughafenausrüstung, spielen wir zum Teil eine dominierende Rolle, weit über Europas Grenzen hinaus. Ein starker Konzem gibt uns die Sicherheit zum Bestehen am Weltmarkt. Auf Basis gesicherter Marktdaten befinden wir uns derzeit in einer gezielten Wachstumsphase. Dazu brauchen wir Sie als

## Verkaufsingenieur für spanischsprachige Länder

Sie sind von Haus aus Diplom-Ingenieur oder Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, noch besser des Bergbaus. Nach Ihrem Studium haben Sie mindestens zwei Jahre im internationalen Geschäft gearbeitet und auch in Übersee Anlagen, Maschinen oder Sonderfahrzeuge verkauft. Dabei sind Ihnen Ihre exzellenten spanischen Sprachkenntnisse sehr zustatten gekommen. Aber auch im englischen Sprachraum konnten Sie sich sicher bewegen. Von Ihren Grundeigenschaften her betrachten Sie sich eher als Berater denn als

Nun möchten oder müssen Sie den nächsten Schritt in Ihrer beruflichen Entwicklung machen, und Sie suchen dazu eine Organisation, die Ihnen einerseits die Sicherheit eines wohlgeplanten Unternehmens bietet, ihnen aber andererseits auch genügend persönlichen Entfaltungsspielraum läßt. Bei der Schopf Maschinenbau GmbH wäre dies wohl gegeben. Denn bei uns als kleinem Mittelständler sind schon von der Größe her die Strukturen noch nicht festgefahren. Sie könnten als Verkaufsleiter mit der Zuständigkeit für viele Länder bei uns noch einiges bewegen. Sie vertreten Schopf nicht nur bei großen Kunden oder wichtigen Aufträgen, sondern halten konstant den Kontakt zwischen den Vertretungen und Agenten im Ausland und dem

Wir meinen, das ist ein Gespräch wert. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, schicken Sie uns doch einfach ihre Unterlagen. Wir versprechen ihnen, daß wir schnell reagieren. Für eventuelle Vorabinformationen stehen Ihnen Herr Schlichting unter 07 11 / 3 40 00-24 oder Herr Bauer unter 07 11 / 3 40 00-55 gerne zur Verfügung.

SCHOPF Maschinenbau GmbH ® 07 11/3 40 00 - 0 ⊠ 75 03 60 · 7 Stgt. 75 (Werk: Parkstraße 21, 7302 Ostfildern 2)



**Ubrigens:** 

Als Außendienst-

mitarbeiter sind Sie bei

uns eine Persönlichkeit

und nicht "irgendeine

Nummer" in einer

**Großorganisation** 

## LIPHA sucht aktive jüngere Persönlichkeiten für den Pharma-Außendienst

Suchen Sie eine interessante, vielseltige berufliche Herausforderung auf hohem Niveau – eine Aufgabe, in die Sie ihre Kontaktfä-higkeit und Überzeugungskraft mit einbringen und in der Sie sich voll engagieren können? Dann sollten Sie Ihre solide Schulausbildung und Berufspraxis nutzent Wir bilden Sie in einem mehrmonatigen Fortbildungsprogramm - bei vollem Gehalt - zum Pharmareferenten mit offizieller Prüfung vor der Industrie- und

Unser nächster Fortbildungskurs beginnt am 1. Juli 1986, Da-nach übernehmen Sie selbständig einen eigenen Bezirk als kom-Deteriter Gesprächspartner niedergelassener Ärzte und später evtl. auch von Klinik-Arzten.

Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen:

Mindestalter 24 Jahre

- Abitur, abgeschlossene Berufsausbildung und eine einjährige Berufspraxis im kaufmännischen oder naturwissenschaftli-
- oder mittlere Reife, abgeschlossene Berufsausbildung und eine dreijährige Berufspraxis im kaufmännischen oder naturwissenschaftlichen Bereich oder abgeschlossene Ausbildung als MTA, PTA, CTA oder
- Soliten Sie bereits geprüfter Pharmareferent oder "Be-

sitzständler" sein, so würde ihr Einstellungstermin der 1. Oktober 1986 sein.

Wir sind die deutsche Tochtergesellschaft eines bedeutenden europäischen Pharmakonzerns. Unser konstantes Wachsturn ist das Ergebnis intensiver eigener Forschung und erfolgreicher Vertriebstätigkeit. Unsere interessanten ethischen Präparate genie-Ben bei der Ärzteschaft hohes Ansehen. Die überaus erfolgreiche Firmenentwicklung der letzten Jehre erfordert es, unseren Pharma-Außendienst auszubauen.

Folgende Bezirke innerhalb der Bundesrepublik sind zu be-

- Göttingen/Gostar/Hotzminden
- Dortmund/Soest/Hamm
- Krefeki/Mönchengladbach/Düren
- Iseriohn/Gummersbach/Oberborg, Krols
- Lahn-Dill-Kreis/

Frankfurt/Main-Kinzig-Krols

- Gießen/Fukla/Schwalm-Eder-Kreis
- Wiesbaden/Bad Schwalbach/Bad Homburg
- Schweinfurt/Oberfranken
- Kalserslautern/Bad Dürkheim/Südl. Weinstr.
- Saarbrücken/St. Wendel/Merzig

Unser Angebot kann sich sehen lassen: Sie erhalten ein überdurchschnittliches Einkommen, Firmenwagen oder km-Geld und Spesen – sehr gute Sozialleistungen sind bei uns selbstver-

Sofern Sie nicht in einem der angegebenen Gebiete wohnen, ist

Ferner suchen wir mehrere "ZBV-Mitarbeiter", de-

nen wir bei nächster Gelegenheit ein eigenes Ge-

biet übertragen wollen. Voraussetzung hierfür ist

Ihr Umzug dorthin spätestens nach einem Jahr unumgänglich.

Beutlingen/Sigmuringen/Friedrichskurten

Calw/Tübingen/Esslingen

Freiburg/Rottweil/Konstanz

Rosenheim/Diagotting/Landau

die Bereitschaft zum Umzug.

Bitte rufen Sie ab Montag unsere Herren Jost oder Politycki an, die Ihnen gern weitere telefonische Auskünfte geben werden, oder schicken Sie uns umgehend thre Bewerbungsunterlagen

ständlich. Bei Erfolg bestehen für Sie gute Aufstiegsmöglich-

mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild und Zeugniskopien. Nennen Sie uns auch bitte Ihre Telefonnummer und das Sie interessisrende Bebiet.

LIPHA ARZNEIMITTEL GMBH, Zeche Katharina 6, 4300 Essen 13, Telefon (0201) 810020

lektronik

Harman Marke Cog.

Manual W

tit i e katsadar

-Pattern H

417732

Ten Ducase

14 CF

12 8 12 25

. . . . T

The state of the s

15011201

推出教

arg moderner by. Sider-us in einem

**Wuchskräte** 

alytiker im Dy. Bered

ੂਬਜਾਰਜ ਜਮੇਪ Helled' qie per ਤੁਰਮਾਰਜ ਜਮੇਪ Helled' qie

State Chen Hoch oder
State Cheidungster
State Cheid

ecve or established

A can sack be seed that the seed of the se

Car personlichen

Tatigheien

C 4 F 247 Aufgaben

and de- Sewercungan

ngesellschaft/Abt )

- 10 St - 10 St - 10 St - 10 Verbindung

Ausgereitte Technik und hoher Qualitätsstandard begründen unsere Erfolge auf den Gebieter der mechanischen und elektrischen Antriebstechnik.

Überdurchschnittliches Wachstum und die Realisierung ehrgeiziger Pläne erfordern die personelle Verstärkung im regionalen Vertrieb. Für den norddeutschen Raum mit Dienstsitz in HANNOVER oder HAMBURG auchen wir einen

Vertriebsingenieur

Leistungselektronik Wir denken dabei an einen Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik mit branchenspezifischer Verkaufserfahrung. Seine Aufgabe: unsere Leistunge- und Regelungselektronik, auch in Verbindung mit mechanischen Antriebskomponanten, überzeugend zu verkaufen. Tätigkeitsschwerpunkte: problemorientierte Beratung unserer Abnehmer; Pflege alter und zielstrebiger Aufbau neuer Kundenkontakte, Kooperation mit den Vertriebsingenieuren, die unsere mechanieche Antriebatechnik repräsentieren.

Eine gründliche, umfassende Einarbeitung in unserem Stammhaus ist vorgesehen. Die Vertragsbedingungen sind attraktiv. Ihre Bewerbung mit Eintrittstermin und Einkommensvorstellung richten Sie bitte an unsere Personalahteilung.



P.I.V. Antrieb Werner Reimers **Bad Homburg** 

P.I.V. Antrieb Werner Reimers GmbH & Co. KG Industriestraße 3 · 6380 Bad Homburg v.d.H.

Wir sind Hamburgs größter Fordhändler und suchen zum

Der Bewerber sollte über fundlerte Branchenkenntnisse verfügen und eine mehrjährige, erfolgreiche Tätigkeit in adäquater Vertriebsposition nachweisen können. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehört neben der zielorientierten westrichen Aufgaben gehört nieben der Ziehnenden wird motivierenden Führung unseres Verkaufsteams die kreative Fähigkeit, eigenständig Verkaufsförderungs-Programme und Werbekonzepte zu entwickeln und diese erfolgreich im Markt umzusetzen. Er berichtet direkt an die Geschäftsleitung.

Die Dotierung dieser mit Prokura ausgestatteten Position entspricht den hohen Anforderungen.

Wenn Sie diese anspruchsvolle Aufgabe reizt, senden Sie bitte ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen ein-schließlich Lichtbild direkt an die Geschäftsleitung unseres Hauses in HH-Altona.

Zu einer ersten vertraulichen Kontaktaufnahme steht ihnen unser Geschäftsführer Herr Dipl.-Kfm, F. Schumacher telefonisch (040/85 30 62 22) zur Verfügung.



AUTOBETRIEBE MOTOR-COMPANY GMBH

2000 Hamburg 50 – Altona, Hauptbetrieb Ruhrstraße 63, Tei. 853 06 01

## LOGIS

Wir entwickeln und vertreiben Praxis-Computer, Ein ständig wachsender Kundenkreis und langfristig angelegte Großprojekte machen eine Vergrößerung unserer Abtei-

Programmentwicklung und -uflege

erforderlich. Wir suchen

## Diplominformatiker **und Programmierer**

Erforderlich sind Kenntnisse in den Setriebssystemen DEC-PDP11 oder NIROS (Nixdorf 8870u) und den Programmiersprachen C oder NIXDORF-BASIC oder DEC-BASIC plus 2. Erwünscht ist Erfahrung in Dialog- oder ProzeBrechner-Programmierung.

Wir bieten

- ein vielseitiges, interessantes T\u00e4tigkeitsgebiet
   flexible Arbeitszeiten
- Fortbildung
- · leistungsgerechte Bezahlung

Bitte bewerben Sie sich schriftlich mit den üblichen Unterlagen bei Logis Praxis-Computer GmbH & Co. KG, Löhrstraße 119, 5400 Kobienz.



## Marketing- und Verkaufsleiter/in

Zum Aufgebenbereich gehören Marketing, Fremdenver-kehrsförderung einschließlich Tagunge- und Kongreß-werbung sowie Akquisition bei Reiseunternehmen, Ver-bänden und Institutionen. Der Stelleninhaber ist zustän-dig für den Bereich incoming, das Erstellen von Werbe-plänen und Werbemitteln sowie PR-Aufgaben.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit Initiative, Füh-ningseigenschaften, Kreativität und Durcheetzungsver-mögen, die bereit ist, sich über das übliche Maß hinaus zu engagieren. Erwünscht sind umfassendes Fachwissen und entsprechende Berufserfahrung sowie fließende englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift.

Geboten werden eine Vergütung nach dem BAT entspre-chend der Qualifikation sowie die üblichen Soziallei-stungen des öffentlichen Dienstes.

Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen Unterla-gen unter Angabe der Kennziffer 80 an das Personalami der Landeshauptstadt Hannover, Postfach 1 25, 3000

Nähere Auskünfte werden erteilt unter Telefon (05 11)

**PLOENZKE** STUDIO

Wir sind eines der führenden Beratungsunternehmen für Informationsverarbeitung im deutschsprachigen Raum und von Großunternehmen als Partner bei der Bewältigung der Aufgaben des Informations-Managements erwünscht,

Für den Einsatz im Bereich Norddeutschland mit Geschäftsstellen in Hamburg und Hannover suchen wir

## **Spezialisten**

für SAP-Realtime-Systeme

Ihre Aufgaben bei uns:

- Planung und Realisierung

von Anwendungssystemen basierend auf SAP-Software Leitung von Projektteams

ihr Know-how:

- mehriährige Tätigkeit in Projekten der informationsverarbeitung vorzugsweise im Industriebereich
- Erfahrung mit SAP-Systemen, speziell RM, RV, RK, RF

Selbständigkeit, sicheres Auftreten und fundiertes Fachwissen sind notwendige Voraussetzungen, ein abgeschlossenes Hochschulstudium

Wenn Sie die geschilderte Aufgabenstellung interessiert und Sie eine vielseitige Tätigkeit in einem dynamischen Unternehmen reizt, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an unsere Hamburger Geschäfts-stelle, Kanalstraße 44, 2000 Hamburg 76 (Telefon 0 40 / 2 27 70 15).

## PLOENZKE - ERFOLG DURCH WISSEN

Wilhelmstraße 48, 6200 Wiesbaden, Telefon (0 61 21) 30 70 01 Sie finden uns in

Hamburg, Hannover, Köln, Wiesbaden, Mannheim. Stuttgart, Nümberg, München, Zürich, Bern. Mitglied im Bund Deutscher Unternehmensberater BDU e. V.

Werbefachmann gesucht (Roum Essen), für die Gestaltung eines Versandprospeldes. Es mögen sich itte nur Personen melden, die bereit ähnsche Arbeiten ausgeführt haben. Kontoktautnehme mit Zusendung von ArVertrauensstellung
Jarges Biegoor mit Kleinkind sucht für Geschäftshousholt höhliche, aufgeschlossene
und kinderiebe "Kauswirtschafen" für alle
annitetende kleineristen und seine nfatenden Hausarbeiten und zur zehweis leheuung des Kindes, auch Ausländenn a genehm, auf Wunsch Wahrmöglichkeit Zuschriften unter C 9672 an WELT-Verlag Postlach 10 06 64, 4300 Essen.

absolute Vertraulichkeit.

gewähnlich selbständig machen Bereich Esoterik, praktische chologie, Managementwisser Inf. u. BEP-Büro, HH, Rothenbaum-chaussee 5, 2 HH 13, T. 0 40 / 45 40 14

od. 45 51 22 (Hr. Maucher)

beitsproben erbeten unter X 9667 on WELT-Verlog, Pf. 10 08 64, 4300 Essen. 

Eine Herausforderung für den Verkaufsmanager mit Unternehmerprofil.

Mit unternehmerischer Initiative haben wir uns als mittelständisches Familienunternehmen einen stabilen Platz in einem speziellen Bereich des Marktes für

anspruchsvolle Baustoffe erobern können. Innovative Produktforschung, hohes anwendungstechnisches Know-How, überzeugende Qualität und

optimale Kundenansprache sind die Grundlagen unseres überdurchschnittlichen Erfolges. Wir haben uns ehrgeizige Ziele für die Zukunft gesetzt und

wollen neue Anstrengungen zur weiteren Marktdurchdringung und -erschließung einleiten. Hierzu suchen wir einen Vertriebsexperten als

der neben dem geschäftsführenden Gesellschafter die unternehmerische Allein-Verantwortung für ein Umsatzvolumen von 20 Mio. übernimmt und es in den nächsten Jahren konsequent ausbaut. Die Aufgabenschwerpunkte sehen wir in der Intensivierung der Kontakte zu den Einkaufsgenossenschaften des Fachhandels und den großen Fachverarbeitern, der weiteren Verdichtung unseres Außendienst-Netzes sowie der Forcierung unserer Exportaktivitäten. Als Führungskraft sollen Sie dem Unternehmen innovative Impulse geben und unsere Märkte expansiv gestalten durch die systematische Ausschöpfung

aller – insbesondere neuer – Absatzchancen. Unsere Anforderungen bedingen, daß Sie kein "Schreibtisch-Stratege", sondern ein leistungsorien-

tierter Vertriebsexperte sind. Daß Sie das gesamte Absatzinstrumentarium unserer Branche beherrschen und auf nachweisbare Erfolge in der Baustoff-Industrie oder im Baustoff-Handel verweisen können, setzen wir voraus. Darüber hinaus besitzen Sie Führungserfahrung im Vertrieb und fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Wir wenden uns auch gezielt an Herren, die in ihrer derzeitigen Position nicht den Schritt in die unternehmerische Verantwortung gehen können und jetzt die Möglichkeit zur gezielten Fortsetzung ihrer Karriere sehen. Sie würden am besten in unser Führungsteam passen, wenn Ihr Alter zwischen Mitte 30 und Mitte 40 liegt.

Wir sind sicher, daß wir eine Position offerieren, die nicht alltäglich ist. Bei uns sind Sie nicht einer unter vielen, sondern die "Nr. 1" für den Vertrieb in einem überschaubaren Unternehmen mit direktem Kontakt zur Inhaberseite. Wenn Sie sich vorab näher über die Aufgabe und das Unternehmen informieren wollen, dann steht Ihnen unser Berater Friedrich Günter Lave unter der Rufnummer 0211/450693 (am Wochenende oder außerhalb der Bürozeiten 0211/403641) zur Verfügung. Ihre schriftliche Bewerbung erreicht ihn unter der Adresse Roßstraße 166, 4000 Düsseldorf 30. Unser Berater bürgt mit seinem Namen für



THE STATE OF

### Die Qualität unserer Produkte ist ein international gültiger Maßstab.



Das soll auch in Zukunft so bleiben. Wir suchen engagierte

welbliche und männliche

Miterbeiter als

## Diplom-Ingenieure (TU/FH)

der Fachrichtung Elektrotechnik/ Elektronik mit Grundkenntnissen auf den Gebieten Maschinenbau. Fahrzeugtechnik sowie Informationstechnik.

Sie planen und realisieren prüftechnische Einrichtungen und Anlagen unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher sowie ablauforganisatorischer Erkenntnisse für die Endmontagebereiche der fahrzeugbauenden Werke sowie Prüflaboratorien und Eingangsinspektionen der Qualitätssicherungen im In- und Ausland.

Zu ihren Aufgaben gehören u. a. das Entwickein, Ausarbeiten sowie Darstellen prüftechnischer Konzepte, das Beurteilen und Einsetzen neuer Prüftechnologien, die Mitarbeit bei der Erarbeitung und Aktualisierung von Investitionsprogrammen.

Vorausgesetzt werden Initiative. Flexibilität, Interesse an bereichsübergreifenden Zusammenhängen und Bereitschaft zum kooperativen Arbeiten.

Gute Englischkenntnisse sind erforderlich.

Bei VW erwarten Sie eine fortschrittliche Personalpolitik, moderne Arbeitsmethoden, leistungsgerechtes Einkommen, umfassende Weiterbildung, gleitende Arbeitszeit und Chancen für Ausendaeinsatz.

Senden Sie bitte ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe ihres frühestmöglichen Eintrittstermins unter dem Kennwort: 2 ZW 86 an

**VOLKSWAGEN AG** Personalwesen für Angestellte Postfach 3180 Wolfsburg 1



Volkswagen – da weiß man, was man hat.

Pührende Italienische Modeschmuck-Firma such: Verkäuferinnen

 d. Bundesrepublik. Aller b. 35 J. – Elegonz, Kufar, Erfolarg. a. d. Modeseldor, entspr. Elgensch. erw. Größte Seriositöt. Lebensl. m. Foto bille an: LAURANA -- str. ROMAGNA 44 I-61100 PESARO Talex 5 61 396, Tel. 0039721/399221

Hollandisch-deutsche Familie (kath.), mit 5 Kindern unter 5 Jahren, in Tokio, sucht ab August

## ERZIEHERIN

mit englischen Sprachkenntnissen. Zuschriften unter X 1020 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen

## SUPERVISOR

For steam boilers erection is re-quested for Middle-East by Italian manufacturer. References are

S.P.I., CASSETTA 39 C I-35100 PADOVA (Italy)

## Sie sind Diplom-Ingenieur (FH/TH)

und an einer abwecfislungsreichen und entwicklungsfähigen Aufgabe im Bereich PRODUCT ENGINEERING in unserem europäischen Entwicklungszentrum für Emtemaschinen interessiert.

Wir suchen einen

### Maschinenbau-Ingenieur als Projektleiter

für die Entwicklung von Fahrzeuggetrieben. Ihre Mitarbeit erstreckt sich auf die Erarbeitung zukunftsorientierter Konzepte bei der Konstruktion von Antriebssystemen. Vertiefte Kenntnisse in der Getriebetechnik sind daher unabdingbare Voraussetzung.

Elektro-Ingenieur als Projektleiter für die Entwicklung der Fahrzeug-

Elektrik, mit Erfahrung auf dem Gebiet der Kontroll- und Steuerungselektronik sowie der Mikroprozessor-Technik.

Als Projektleiter innerhalb der Produktentwicklung verfolgen Sie klar definierte Ziele unseres Unternehmens: Ihre Kreativität und Ihr Know how muß dem hohen Qualitätsanspruch unserer Kunden genügen.

Für beide Positionen ist ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Maschinenbau bzw. Elektrotechnik erforderlich. Weiterhin sollten Sie bereits ca. fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung haben. Kenntnisse in CAD sind darüber hinaus, ebenso wie gute Englisch-Kenntnisse, ein weiterer Pluspunkt.

## Arbeiten Sie mit uns an einem sicheren Arbeitsplatz

Bitte schicken Sie uns möglichst umgehend Ihre aussagefähige Bewerbung, damit vir beld ein persönliches Gespräch mit Ihnen führen. können. Nennen Sie uns dahei bille Ihren Gehaltswunsch und den frühesten Eintritstermin. Sie hören kurzinstig von uns

JOHN DEERE

Werke Zweibrücken 🥕 😁 Personalabteilung Postfach 1454/1455 6660 Zweibrücken Telefon (0.63.32) 894 10.



Mit erfolgreichen elektronischen Geräten, Anlagen und Systemen für Industrie, Verkehr, Schiffahrt, Rundfunk, Fernsehen und Verteidigung zählt KRUPP ATLAS ELEKTRONIK zu den weltweit führenden Entwicklungs- und Fertigungsunterniehmen. Mit mehr als 2.900 Mitarbeitern wachsen wir in zukunftsorientierte Märkte.

Für unseren Bereich Entwicklung suchen wir

# Diplom-Ingenieure

Elektrotechnik, Nachrichtentechnik

# Diplom-Informatiker

Den individuellen Neigungen und Fähigkeiten entsprechend bieten wir Berufserfahrenen und Absolventen anspruchsvolle Aufgaben als Entwicklungs-Ingenieur auf folgenden Fachgebieten:

System-Technik

Entwurf von Rechnerverbundsystemen unter Anwendung modernster Technologien. Neben der Optimierung der Lastverteilung zwischen den Prozeßrechnern ist die Bedienerfreundlichkeit ein wesentliches Entwurfskriterium.

Software-Entwicklung Entwurf und Realisierung von Prozeßsoftware mit Schwerpunkt für statistische Signalverarbeitung. Wir arbeiten mit Prozeßrechnern auf der Basis neuester Mikroprozessorfamilien.

Hardware-Entwicklung

Entwicklung von mikroprozessorgesteuerten Komponenten für Anlagen mit digitaler Signalver-arbeitung einschließlich Inbetriebnahme und Ex-

Bei diesen Aufgaben werden Sie durch modernste Entwicklungshilfsmittel, wie z.B. CAD unterstützt."

Für die Entwicklung von Signalverarbeitungsver-fahren setzen wir u.a. ein VAX 785-System mit umfangreichen Dienstprogrammen ein.

In diesen Positionen sind gute Englischkenntnisse sowie die Kenntnisse einer Programmiersprache, wie z. B. FORTRAN, PASCAL o. ä. von Vorteil.

Sie stoßen zu einem jungen Entwicklungsteam, in dem Sie nach einer gewissen Einarbeitungszeit: weitgehend selbständig arbeiten können.

> Unser Gehaltsangebot und unsere Sozialleistungen sind überzeugend. Bei der Wohnungssuche nach Bremen sind wir Ihnen behilflich.

Bremen ist eine liebenswerte Stadt mit reicher Geschichte, regem Kulturleben, kurzen Wegen, sehr viel Grün und vorbildlicher Infrastruktur. Besonders hervorzuheben sind die vergleichsweise sehr günstigen Mieten und Kaufpreise für Wohnungen.

Wenn Sie über entsprechend gute theoretische Fachkennmisse und möglichst auch praktische Erfahrungen verfügen, würden wir uns über Ihre Bewerbung freuen, die Sie uns bitte mit den für ein Beurteilung erforderlichen Unterlagen und mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres Eintrittstermins unter Kennzeichen PLA / PLE übermitteln wollen.

> KRUPP ATLAS ELEKTRONIK GMBH - Personal abitellung -Postfach 44 85 45, 2800 Bremen 44, Telefon 04 21/4 57-23 39

## **® KRUPP ATLAS ELEKTRONIK**

Eine sichere Entscheidung

# Assistent Geschäftsleitung

## **Verkauf/Marketing Immobilien**

DR KRÄMER EDP

7000 Statiger 1: Mencel and 31 Tyr

## Wirtschaftsverband Volljurist Sozialpolitik

Als Spitzenverband der Bauwirtschaft mit Sitz in Bonn vertreten wir die wirtschafts-, die sozial- und tarifpolitischen sowie die technischen Interessen unserer Mitglieder.

Für den Geschäftsbereich Sozial- und Tarifpolitik suchen wir einen Mitarbeiter, der über die Qualifikation verfügt, zu gegebener Zeit die Nachfolge des jetzigen Geschäftsführers dieses Bereiches anzutraten.

Die Aufgabe erfordert ein hohes Maß an analytischer Findigkeit, schneiler Auffassung, strukturierendem Denken, rhetorischer Begabung, überzeugen-dem Verhandlungsgeschick und nicht zuletzt Belastbarkeit.

Einige Jahre praktische Erfahrung -

möglichst auf dem Gebiet der Sozialund Tarifpolitik - sind unerläßlich. Elnem Volljuristen würden wir den Vorzug geben. Ihre Fähigkeit, oft auch divergierende

Auffassungen zu integrieren, ist genau-so wichtig wie ihr Geschick, neuen ideen zum Durchbruch zu verheifen sowoh! im Hause wie extern. Bitte schreiben Sie uns über unseren

Personalberater, am besten gleich mit einer kompletten Bewerbung: Hand-schreiben, tabell. Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien sowie Angabe von Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin, Selbstverständlich wird ein evti. Sperryermerk korrekt beachtet. Kennziffer: WZV 15

Terchancer

Person alberatung Dipl.-Psych. Fried, Sachteleben BDU 43 Essen-Bredeney · Meisenburgstr. 45 · Telefon (0201) 423243

Werk go Elosatz 17 gar eren

gere anhaite garren ein **M**schii

Konst Dise Entwick gren sowie

From 6.me sign und fine

Personi 6900 HE

Marie ist khiússei zur konkrete attreative (r Peart mit de echbare, in t Se Desitzt, as Gegenwar launit entsci Mailen.

BAIJEradan

Rein Mittel. ្<sub>ខេត្តស</sub>ខពិពលជិ Attended and Migsstil nicht Mernin:s. sor awendiges Ei legeth wer at Mdierie Persã Asizi die Prof er Sache und i egenüber Mita Work der wird Agies positiv be Adiesem Sinne ellweit ca. 10.0 Meter in der L <sub>yeuz</sub>čın⊅⊅ë°

### Zulieferindustrie · Metallverarbeitung

Das konzernfreie deutsche Privatunternehmen mit 700 Beschäftigten und Sitz im Großraum Stuttgart arbeitet erfolgreich nach einer klaren unternehmerischen Konzeption. In zwei inländischen Werken sowie Auslandsfertigungen in der Schweiz, Spanien und USA werden nach dem neuesten Stand der Technik in überwiegend großen Serien hochpräzise Teile und Baugruppen aus Metall für die Automobilindustrie und den Maschinenbau gefertigt, wobei Technologien der spanlosen Umformung den Schwerpunkt bilden. Gesucht wird im Zuge der nachhaltig expansiven Unternehmensentwicklung der

## Bereichsleiter Technik

Mitglied der Geschäftsleitung

Es handelt sich um eine Position, die sämtliche technischen Bereiche des Unternehmens erstmals unter einheitlicher Leitung zusammenfaßt. Im einzelnen gehören dazu Entwicklung, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, Werkzeug- und Sondermaschinenbau, die Produktion in sämtlichen Werken einschließlich der Hilfsbetriebe und das Qualitätswesen. Der künftige Bereichsleiter Technik berichtet unmittelbar an den Geschäftsführenden Gesellschafter und bildet mit diesem sowie je einem Kollegen für Vertrieb und Verwaltung die Geschäftsleitung.

Für die Position erwarten wir eine unternehmerisch eingestellte Ingenieur-Persönlichkeit von Format, zielorientiert, führungsstark und organisatorisch befähigt. An fachlichen Voraussetzungen werten wir Planungs- und Fertigungserfahrungen aus der Großserie sowie

Kenntnisse der spanlosen Metallumformung in besonderem Maße. Wegen der internationaien Aspekte der Position sind Englischkenntnisse erforderlich. Altersrahmen: bis Mitte 40.

Wenn Sie in dieser mit Einzelprokura ausgestatteten Position die Erfüllung Ihrer beruflichen Zielsetzung sehen oder Sie diese Position aus einem anderen Grunde reizt, nehmen Sie bitte unter 07 11 / 7 80 00 22 Kontakt mit Herm Dr. Tobien auf, der Ihnen mehr zum Unternehmen und zur Position sagen kann. Ihre aussagefähige schriftliche Bewerbung mit Lichtbild sowie Angaben zu Einkommenserwartung und Termin Ihrer Verfügbarkeit richten Sie bitte unter den Kennbuchstaben WGG an Dr. Tobien & Partner, Albstadtweg 4, 7000 Stuttgart 80. Die vertrauliche Behandlung ihrer Bewerbung ist selbstverständlich.



DR. TOBIEN & PARTNER

### Werkzeugmaschinenbau - Großraum Hamburg

Wir sind ein International anerkanntes Unternehmen des hochwertigen Werkzeugmaschinenbeus im Raum Hamburg. Durch den Einsatz modernster Technologie und die Sicherung eines stets hohen Qualitätsniveaus haben wir heute in unserem Bereich einen weltweit wechsenden Marktantell.

Unsere anhaltende Expansion macht die Einstellung weiterer qualifizierter Mitarbeiter erforderlich.

Wir auchen einen

er er er er er eng

e de la companya del companya de la companya del companya de la co

UNGSKRÄFTE

#### Maschinenbau-Ingenieur ais Konstrukteur

für die Entwicklung und Konstruktion von Werkzeugmaachinen sowie in unserer anspruchsvollen VorrichtungsElektro-ingenieur als

## Software-Entwickler

für die Eminiung von Software für leitrechnergesteuerte Anlagen oder von Prozeßsteuerungen.

Wir bieten einen zukunftssicheren und technisch modern ausgestatteten Arbeitspistz sowie vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung und zum beruflichen Aufstieg, außerdem funktionsgerechte Bezüge, überdurchschnittliche Sozialieistungen und finanzielle Unterstützung bei der Wohnungsbeschaffung.

Senden Ste uns bitte ihre mit "17 W" gekennzeichnete Bewerbung mit Lebensiauf und Zeugniekopien über den Anzeigendienst von

#### Personalberater Dipl.-Psych. Hermann Fischer 6900 Heidelberg 1 - Zum Steinberg 47

der Ihnen geme telefonische Auskünfte gibt (0 62 21 / 4 99 05) sowie für Diskretion und Beschtung etwalger Sportvermerke bürgt.

UNTERNEHMENSGRUPPE



Schlüssel zur Zukunft. Wer konkrete Phantasia und kreative Intelligenz, gepaart mit dem Sinn fürs Machbare, in hohem Maße besitzt, der wird bei uns Gegenwart und Zukunft entscheidend mitgestalten.

Kooperative Führung ist ain Mittel, Phantasid in Bewegung zu setzen. Wer kooperativen Führungsstil nicht als Lippenbekenntnis, sondem als notwendiges Erfordemis begreift, wer also jene fundierte Personlichkeit besitzt, die Profilierung in der Sache und nicht gegenüber Mitarbeitem aucht, der wird bei uns vieles positiv bewegen. -In diesem Sinne arbeiten weltweit ca. 10.000 Mitarbeiter in der Unternehmensgruppe.

#### SENIOR PRODUCT MANAGER

IM UNTERNEHMENS BEREICH MELITTA HAUSHALT DEUTSCHLAND

FUR DIE STRATEGISCHEN GESCHÄFTSFELDER KAFFEE- & TEEGENUSS FRISCHE & GESCHMACK

- Sie sind verantwortlich für: die Analyse der Märkte
- das Erkennen und Definieren von Problemen und
- die Entwicklung und Ausarbeitung der Gesamt-
- konzeption sowie der erforderlichen Strategien zur Zielemelchung optimales Ausschöpfen des Marktpotentials, Aufstellung und Kontrolle des Marketing-Budgets
- der zu betreuenden Produktgruppen (z. B.: Kaffeeautomaten /Folien) Briefing und Steuerung von Agenturieistungen

Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Marketing erfolgreich abgeschlossen oder verfügen über einen vergleichbaren, berufsbegleitenden Bildungsabschluß. Sie besitzen eine mindestens 5-jährige Berufapra-

xis Im Product-Management und idealerweise auch im Vertrieb eines Markenartikeluntemehme Sie verfügen über ausgeprägt konzeptionelle und strategische Qualitäten.

Sie beherrschen die umfassende Betreuung und Steuerung eines klassischen Markenartikels und sind fähig, ein Team von mindestens 10 Mitarbeitern erfolgreich zu motivieren.

ihr Lebensaiter beträgt vorzugsweise 35 - 45 Jahre.

#### Das Angebot

Die Position bietet große Entwicklungschancen und ist entsprechend dotiert. Die sozialen Leistungen eines Großunternehmens and selbstverständlich. Die Ausstattung dieser leitenden Funktion wird im einzelnen Gegenstand unserer vertiefenden Gespräche sein.

ressenten, die erkannt haben, daß es sich hierbei um eine nicht alltägliche Chance handelt, richten ihre aussagefähigen ingsunterlagen unter Angabe von Ge and Eintrittstermin an die tta-Werke Bentz & Sohn KG Pantrelbereich Personalpolitik/Führungsl Vingstraße 99, 4950 Minden

Melka aromatechnic granini DANNEMANN (Le GEBER Friesland)





Seit 15 Jahren arbeitet unser Beraterteam bundesweit. Wir kalkulieren scharf und können uns deswegen Durchschnitt nicht leisten. Einer Spitzenkraft oder dem, der es werden will, wird

### Sachbearbeiter Verkauf

In Stuttgart im Innendianst geboten; auch Begleitung des Geschäftsführers bei Seminar-Vorträgen.

Konkrets Bewerbungsunterlagen mit Bild senden Interessenten

Anz.-Exp. H. F. Hoffmann, Friederichstr. 32, 7015 Korntal

## Allein-Geschäftsführer

für Kraftwagenspedition in Ostwestfalen kurzfristig gesucht. Kapitalbeteiligung möglich. Der Mitarbeiter sollte fachlich und kaufmännisch erfahren und nicht ätter als 50 Jahre sein. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen und Angaben über Gehaltsvorstellung und frühesten Eintrittstermin erbeten. Der beauftragte Berater wird Sperrvermerke beachten.

Zuschriften erbeten unter Y 9998 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Konfessionell neutraler und politisch unabhängiger Bundesverband zur Interessenvertretung von Führungskräften aus der privaten Wirtschaft mit Sitz in Essen sucht zum 1. Mai 1986 oder später einsatzfreudige(n) Berufaantänger(in) als weite-

## Mitarbeiter(in) für die Geschäftsführung

Die/der Bewerber(in) sollte über ein abgeschlossenes Studium, vorzugsweise der Volkswirtschaft, verfügen, gewandt und seriös zu formulieren verstehen, vorzugsweise Interesse an journalistischer und Öffentlichkeitsarbeit, sowie an verbandlichen Aufgaben haben. Journalistische und sichere Fremdsprachenkenntnis In Englisch und/oder Französisch wären von

Bewerbungen mit ausführlichen Unterlagen und Lichtbild unter T 9927 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



## Suchen Sie

## Fach- und Führungskräfte aus dem Maschinen- und Anlagenbau?

In der WELT erscheinen am

5. April

Sonderseiten mit einer Vielzahl von Stellenangeboten speziell aus diesem Wirtschaftszweig. Gehört Ihr Unternehmen dieser

Branche an oder suchen Sie Fach- und Führungskräfte aus diesem Bereich? Dann sollte Ihre Stellenanzeige innerhalb dieser Sonderseiten nicht fehlen. Anzeigenschluß ist am 2. April 1986. Sind Sie an einer Insertion interessiert? Wir informieren Sie gern. DIE WELT, Anzeigenabteilung, Kaiser-Wilhelm-Str. 1, 2000 Hamburg 36, Tel. (040) 3 47 43 91/4318.



## **DEUTSCHE BUNDESBANK**

Die Deutsche Bundesbank ist die Währungs- und Notenbank der Bundesrepublik Deutschland. Zur Erledigung der vielseitigen Aufgaben der Bank werden qualifizierte Nachwuchskräfte benötigt.

Für interessante Tätigkeiten bei der Dienststelle des Direktoriums der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main, suchen wir gut qualifizierte

## Diplom-Betriebswirte (FH)

mit kaufmännischer Berufsausbildung, möglichst als Bankkaufmann

Wir bieten:

- Gute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten
- Beschäftigung im Angestelltenverhältnis unter Zahlung einer dem jeweiligen Aufgabengebiet angemessenen Vergütung
- Umfangreiche innerbetriebliche Fortbildungsmöglichkeiten
- Förderung des Sports und der Erholung durch eigene Einrichtungen
- Erforderlichenfalls Mithilfe bei der Beschaffung von Wohnraum,

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit Lichtbild, Lebenslauf und Fotokopien Ihrer Schulabschluß- und Arbeitgeberzeugnisse an die Deutsche Bundesbank, Personalabteilung, Postfach 10 06 02, 8000 Frankfurt 1.

Wir sind ein mittleres industrieunternehmen im Westen Hamburgs und Teil eines weltweit operierenden US-Konzerns. Schwerpunkte unserer Produktpalette sind medizinisch-optische Geräte für die Ophthalmologie und Mikrochlrurgie sowie optische Meß- und Prütgeräte. Für Entwicklungen auf diesen anspruchsvollen Gebisten suchen wir einen entsprechend qualifizierten

## Konstruktionsingenieur

Seine Aufgabe wird es sein, an der Weiterentwicklung bestehender Gerätekonzeptionen mitzuarbeiten sowie neue Produkte bis zur Fertigungsreife zu führen. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an unsere Personal-



J. D. MÖLLER Optische Werke GmbH Rosengarten 10, 2000 Wedel bei Hamburg Telefon-Durchwahl (0 41 03) 70 92 19

#### Verkaufsrepräsentanten Damen und Herren mit Verbindungsqualitäten

Die Nachfrage nach Bind-O-Matic wächst ständig, Deshalb richten wir jetzt im gesamten Bundesgebiet regionale Verkaufsbezirke ein. Eine gute Chance für

#### Damen und Herren

die sich eine langfristige Existenz mit einem gesicherten Einkommen aufbauen wollen.

Bind-O-Matic ist ein System zum Einbinden von Dokumenten aller Art: Angebote – Berichte – Gutachten – Preislisten – Schulungsunterlagen – EDV-Präsentationen usw. Dokumente, die nicht nur gelesen werden, sondern auch nach außen hin einen repräsentativen Eindruck hinterlassen sollen.

Bind-O-Matic ist ein in Schweden antwickeltes Büro-Bindeverfahren, das heute in über 20 Ländern erfolgreich vertrieben wird. Wir sind die deutsche Tochtergesellschaft.

Wachsen Sie mit uns! Nutzen Sie Ihre Chance, mit einem attraktiven Produkt zu arbeiten. Rufen Sie uns an! Herr Fickler gibt Ihnen weitere Informationen.

Tel, 0 61 04 - 64 85



Bind-O-Matic GmbH Nieder-Röder-Weg 10, 6056 Heusenstamm

Wir gehören zu den führenden Aluminium-Unternehmen der Weit und suchen für unser Walzwerk in Hamburg einen/eine

### Metallurgen/Metallurgin

Das weitgehend selbständige Aufgabengebiet im Bereich Metallungie und Qualitätssicherung umfaßt, verbunden mit Personalführung, die Gebiete

#### Produktentwicklung und Kundenberatung

Wir denken an einen engaglerten Mitarbeiter mit einem abgeachtossenen Studium (FH, TH, TU,—Schwerpunkt Metallkunde), der möglichst nach seiner Ausbildling einige Jahre Praxis in der Industrie aufweisen kann und der die Chance zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung wahmehmen möchte.

Wir sind bereit, einen qualifizierten Bewerber (auch Berufsanfänger) durch intensives Training auf sein neues Aufgabengebiet

Wir bieten eine aufgaben- und leistungsgerechte Vergütung. Sie erhalten die Sozialleistungen eines Großunternehmens.

Wir bitten Interessierte Bewerber um Einsendung aussagefähiger Bewerbungsunterlagen. Absolute Diskretion ist selbstverständlich, Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an:



Reynoids Aluminium Deutschland, Inc. Zweigniederlassung Hamburg Finkenwerderstraße, 2103 Hamburg 95 Tei. 0 40 / 74 01 14 48 – Herr Krienke, Personalieltur

Die BASF ist:

ein großes, leistungsfähige internationales

Unternehmen

## Systemanalytiker

Bahnbrechende wissenschaftliche und technologische Leistungen auf vielen Arbeitsgebieten bestimmen den BASF-Unternehmenserfolg. Leistungen, für die beispielsweise unsere 6000 Produkte stehen. Für ihre Herstellung und ihren Verkauf brauchen wir eine flexible EDV-Konzeption.

Abteilung Informatik

Wir entwickeln in Ludwigshafen dialogorientierte kaufmännische Anwendungssysteme für unsere Gruppengesellschaften. Hierfür suchen wir dynamische Systemanalytiker und Organisationsprogrammierer. In unserem Rechenzentrum arbeiten wir unter MVS mit IMS und TSO, bei den Beteiligungsgesellschaften auch mit DOS, CICS oder mit IBM/36-Rechnem.

Bei umfangreicher EDV-Erfahrung haben Sie auch die Möglichkeit, Planungsmethoden im EDV-Sektor für die Gruppengesellschaften zu entwickeln, die EDV-Strategie der BASF- Gruppe aktiv mitzugestalten. Ein wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium oder entsprechende Praxiserfahrung setzen wir ebenso voraus, wie Kreativität, Mobilität, Initiative und einen kooperativen Arbeitsstil sowie gute englische oder andere Sprachkenntnisse.

Bewerber und Bewerberinnen, die eine zukunftsorientierte Aufgabe suchen, sollten die Chancen der BASF für ihre persönliche Entwicklung nutzen.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagefähige Bewerbung. Wir antworten umgehend.

BASF Aktiengesellschaft Personalwesen AT/LA 6700 Ludwigshafen

BASF

Wir sind für Sie da



DIE SPE

24.247 24.247 24.2 24

beings for occasion

MTERNEHMEN

IR KRAMER 30

An der Seite der BHW- und AHW-Bausparkassen hat unsere Bank in wenigen Jahren eine Bilanzsumme von 1,6 Mrd. DM erreicht. Unsere Geschäftssparten sind darauf ausgerichtet, einem überregionalen Kundenkreis für alle Finanzierungs- und Anlagefragen innerhalb der BHW-Gruppe die maßgeschneiderte Lösung anbieten zu können. Darüber hinaus sind wir als Hausbank der BHW-Gruppe im Geld- und Kapitalmarkt tätig.

Wachstum und Kundenorientierung erfordern den Ausbau unseres kreativen und verantwortungsfreudigen Führungsteams, Deshalb suchen wir den/die

### Leiter/in Finanzwesen/Geldhandel

In dieser Position sind Sie verantwortlich für Planung und Disposition der Refinanzierung, der Liquidität sowie der Mindestreserve. Sie tragen ferner konzeptionell zum Ausbau unseres Finanzwesens bei und pflegen die Kontakte zu unseren in- und ausländischen Partnerbanken.

Neben einer fundierten Fachausbildung im Finanzwesen eines Kreditinstituts erwarten wir Insbesondere Kenntnisse im Geld- und Devisenhandel sowie in modernen Refinanzierungstechniken.

Wenn Sie ihre Erfahrungen als Führungskraft, ihre Eigeninitiative und ihren Blick für komplexe Zusammenhänge sowie ihre persönlichen Eigenschaften, die Sie zur Führungskraft prädestinieren, in Erfolg umsetzen wollen, dann sollten Sie mit uns in Kontakt treten: durch ein erstes Telefonat oder durch Einreichung der üblichen Bewerbungsunterlagen.

Die notwendigen Vollmachten, die vorgesehene Vergütung sowie unsere sozialen Leistungen werden für Ihr Engagement in den anstehenden Aufgaben solide Grundlage sein.

## **BHW Bank Aktiengesellschaft**

Ein Unternehmen der BHW-Gruppe 1250 Hamein 1. Postlach 588. Telefon (05151) 1831 00

> Wir sind ein weltwelt bedeutendes Unternehmen der Hartmetall-Werkzeugbranche mit einem Jahresumsatz von ca. DM 800 Millionen. In jedem wichtigen Markt sind wir präsent, nicht nur durch einen Vertrieb, sondern teilweise auch durch eine eigene Produktion. So werden allein in Europa unsere überaus erfolgreichen Verkaufsaktivitäten durch fünf Fertigungsstätten unterstützt.

Da wir unsere Werkzaugsysteme stets den wachsenden technischen Bedürfnissen anpassen, ist auch eine kontinuierlich optimale Barattarg unserer Kunden sicherzustellen. Wir suchen daher für den hiesigen Markt einen Zerspanungsfachmann in der Position eines

## Verkaufsleiters

mit Schwerpunkt Außendlenst

Sie sollten sich nicht nur auf dem Gebief the Zerspärfungswill Zuge auskennen, sondern auch über fundierte Erfahnungen in der Berätung und im Verkauf-verfügen, die Sie "vor Ort" in Teiternder Erfahltige —— erworben haben. Wegen der internationalen Kontakte innerhalb unseres Konzerns sind Kenntnisse der englischen Sprache unerfäßlich:

Sie werden eine Aufgabe vorfinden, die höhe Antorderungen an Einsatzwillen, Menschenführung und Integrationsfähigkeit stellt. Es leige eine Schlüsselposition in unserem Unternehmen. Die Stelle ist entsprechend dotiert.

Firmenwagen mit der Möglichkeit der privaten Nutzung sowie die üblichen Sozialleistungen sind selbstverständlich.

Richten Sie bitte ihre schriftliche Bewerbung an unsere Adresse, zu Hd. Herm Kolb, Wir sichern ihnen absolute Diskretion zu.

KENNAMETAL GMBH

## SIMONA

Ihr Spezialist für technischen Kunststoff

Als Unternehmensgruppe mit Werken im In- und Ausland fertigen wir Kunststoffhalbzeuge für den gesamten Weltmarkt. Wir gehören zu den technologischen Schrittmachern.

Unsere Entwicklungsabteilung wird weiter ausgebaut. Hierfür suchen wir

## Ingenieure

Fachrichtung Kunststofftechnik

In Frage kommen bevorzugt Herren mit einigen Jahren Betriebspraxis.

Durch unser Wachstum und die internationale Ausdehnung unseres Geschäftes können wir unseren Mitarbeitern sehr gute Entwicklungschancen bieten. Unser solides wirtschaftliches Fundament und unsere Marktstellung bilden dabei einen krisenfesten Hintergrund. Dazu kommt unsere hohe betriebliche Altersversorgung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit vollständigen Unterlagen (Handschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild und Verdienstwunsch) an unsere Personalabteilung.

SIMONA GMBH - Kunststoffwerke - D-6570 Kirn/Nahe

Postfach 133 - Telefon (0 67 52) 14-1 - Telex 4 26 111

Jeziszig zacheu Milgeli. L Yri≥psir ruseces piseli.

Targer die Set

Sepen Schide (mg

ngesellschaf

- ' Tar euren

- Puri den den technische En on der mele Berte Von den tresige

District an unpakentompe )
 The first and one Benking in the first and in the control of the control

Auftrage metab

**GMBH** 

· 100 0/41 500 000

eiters

endiens!

## Elektrotechnik / Süddeutschland

Wir sind ein bekannter, technologisch führender Hersteller von elektronisch gesteuerten Geräten und Systemen der Meß-, Steuer- und Regelungstechnik mit ca. 120 Mio. Jahresumsatz und hohem Exportanteil. Unser Firmensitz liegt nahe einer süddeutschen Großstadt. Die Zugehörigkeit zu einem International arbeitenden High-Tech-Unternehmen sichert auch zukünftig umfangreiche Investitionsmöglichkeiten. Gesucht wird jetzt der

## PRODUKTIONS-CHEF

Als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung übernimmt er die Führung von mehr als 300 Mitarbeitern in den Bereichen Arbeitsvorbereitung, Fertigung, Betriebstechnik und Qualitätssicherung. Besondere Bedeutung haben dabei die Optimierung von Produktionsabläufen und Materialfluß, Wertanalyse und Investitionsplanung. Klares Ziel ist die verstärkte Nutzung der EDV in der Fertigung und in den Hilfsbereichen.

Dies ist die Aufgabe für einen gestandenen Dipiom-Ingenieur Elektrotechnik im Alter zwischen Mitte 30 bis Mitte 40, mit mehrjähriger Führungserfahrung in der Produktion elektrischer oder elektromechanischer Serienprodukte, der das Instrumentarium moderner Produktionsleitung beherrscht. Unabdingbar sind analytisches Denken, Flexibilität, Koope-

rations- und Durchsetzungsstärke sowie Kostenbewußtsein und Organisationsvermögen. Gute Englischkenntnisse setzen wir voraus.

Wenn Sie diese anspruchsvolle Position in einem zukunftsorientierten mittleren Unternehmen herausfordert und Sie an einem langfristigen Engagement mit den Entwicklungsmöglichkeiten eines internationalen Großunternehmens interessiert sind, erbitten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit tabell. Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien sowie Angaben zur Einkommensvorstellung und terminlichen Verfügbarkeit unter der Kennzitter D 112 W an die von uns beauftragte Unternehmensberatung in Sindeltingen. Herr F.-J. Krühne (07031/619958) und Herr R. Neumann (07031/619953) stehen für telefonische Vorabinformationen zur Verfügung und bürgen für Diskretion.

## BAUMGARTNER & PARTNER

Unternehmensberatung BDU · 7032 Sindelfingen · Postfach 320 · Bahnhofstr. 14 · Tel. 0 70 31/61 99-0 · Telex 7 265.753

D4000 Düsseldorf · Königsallee 31 · Tel. 02 11/32 50 98-99 | D 2000 Hamburg 36 · Neuer Wall 38 · Tel. 0 40/36 77 37-38



Die ECE-Gruppe arbeitet seit vielen Jahren äußerst erfolgreich auf dem Gebiet von Geschäfts-

Wir sind ein eingespieltes Team von Spezialisten und Könnern, das Standorte entwickelt, immobilien von der Funktion ausgehend plant und baut, diese immobilien selbst vermietet und echließlich auch langfrietig mit einem professionellen Management administrativ und funktional

Unser besonderes Know-how haben wir auf dem Gebiet der Einkaufszentren und Bürozentren. Mehr als 20 Zentren betreuen wir mittierweile, von denen wir die meisten salbst entwickelt haben. Wir expandieren stetig und konsequent.

Heute suchen wir für unser Team in Hamburg einen

## OBJEKT-MANAGER – VERMIETUNG EINKAUFSZENTREN -

Unser Mitarbeiter übernimmt nach kurzer, intensiver Einarbeitungszeit eigenständig die Neuund Nachvermietung von Einzelhandelsflächen in den von uns betreuten Einkaufszentren. Mit Gespür für das Sinnvolle und Machbare entwickelt er Branchenkonzept und Vermietungsstruktur für die von ihm betreuten Objekte. Er führt selbständig die Verhandlungen mit den Mietern. Das Team in der Zentrale unterstützt ihn. Wir sind überregional tätig, woraus eine gewisse Reisetätigkeit resultiert.

Gefragt sind also Einzelhandelskenntnisse, Erfahrung in der Vermietung und Verhandlungssicherheit, aber auch hohes Engagement, starke Eigenverantwortlichkeit und die Bereitschaft zur Teamarbeit. Das eine oder andere kann der neue Mitarbeiter auch bei uns noch dazulernen und ergänzen. Wichtig sind die Grundvoraussetzungen.

Wir bieten nicht nur einen interessanten und sicheren Arbeitsplatz, der Wissen und Leistung fordert. Wir bieten insbesondere auch die persönlich angenehme und professionelle Atmosphäre eines Teams aufgeschlossener und hochgradiger Fachleute aus allen Bereichen mit hoher Einsatzbereitschaft.

Selbstverständlich honorieren wir diese Einsatzbereitschaft auch gut. Darüber aber sollten wir uns in einem persönlichen Gespräch unterhalten.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild, tabellarischem Lebenslauf und Zeugnissen an unsere Personalabteilung. Sie können uns aber auch anrufen. Unser Herr Hasselmann (Tel.: 0 40 / 60 60 61 15 oder 16) steht Ihnen zur Verfügung.

ECE

Projektmanagement G.m.b.H., Kritenbarg 4, 2000 Hamburg 65

Wir sind die deutsche Tochtergesellschaft eines weltweit führenden Herstellers technischer Ruße. Zum baldmöglichen Termin ist die Stelle

## Bereichsverkaufsleiter

zu besetzen.

Als Verkäufer können Sie bei uns Verantwortung tragen und Selbständigkelt entwickeln. Sie bringen Einsatzbereitschaft, Planungs- und Organisationstalent, Anpassungsfähigkeit, Freude am Reisen sowie ein kritisches Auge gegenüber Aufwand und Nutzen und gute Englischkenntnisse mit.

Von Vorteil sind praktische Erfahrung in Verkauf und Beratung für technische Rohstoffe im Industriekundenbereich. Sollten Sie bisher andere Aufgaben in der chemischen Industrie wahrgenommen haben, aber im Verkauf ihre Stärke sehen, dann würden wir uns ebenfalls freuen, Sie kennenzulernen.

Vor allem Verkäufer, die zur Zeit in nachgeordneter Position tätig sind, haben hier eine echte Aufstiegschance. Die Position beinhaltet neben Festgehalt, Firmenwagen und Pensionsregelung alle sozialen Leistungen eines Großunternehmens.

Bewerbungen mit Gehaltsvorstellung richten Sie bitte an unsere Personalabteilung

CABOT

CABOT GmbH Josef-Bautz-Straße 6450 Hanau 9 Ruf (0 61 81) 5 05 - 1 35

#### Schloß Holte Textil-Druck Epping KG

Wir sind einer der führenden Dekorationsstoffdrucker Deutschlands mit Sitz in Westfalen und beschäftigen über 200 Mitarbeiter. Unseren Platz auf dem hartumkämpften Markt haben wir bisher gut gehalten und ausgebaut. Das hat verschiedene Ursachen: Qualitätsbewußtsein, exklusive Kollektionen, Mannschaftsgeist, moderne Technik, vor allem aber ständige Beobachtung der modischen Trends und ihre Beeinflussung.

In neugeschaffene Position suchen wir jetzt zum möglichst baldigen Eintritt einen

## Textil-Ingenieur als Leiter der Entwicklung

Wir denken an einen Fachmann mit Organisationstalent und Durchsetzungskraft, kompromißfähig und zur Teamarbeit bereit. Kreativität, ästhetischer Sinn und Praxis in ähnlicher Position würden ihm die Aufgaben erleichtern. Sein ideales Alter: zwischen fünfunddreißig und fünfundvierzig.

Unser neuer Mann wird verantwortlich sein für den Durchlauf der Neuentwicklungen von der Skizze oder Idee bis zur ersten Produktionspartie. Er hat alle Aktivitäten in unseren Entwicklungsabteilungen sinnvoll zu koordinieren.

Zuständig wird er für ca. 30 Mitarbeiter in den Sparten Folienzeichnerei, Schablonenherstellung, Coloristik und Musterdruck. Er selbst untersteht unmittelbar der Geschäftsleitung.

Die Anstellungsbedingungen sind interessant. Über Einzelheiten führten wir gern bald ein Gespräch. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild, lückenlosen Zeugniskopien sowie einem Handschreiben (frühester Eintritt, Verdienstvorstellung) an die

Personalberatung Hans Herbert Hoyermann Mainzer Straße 61 – 5400 Koblenz 1

eure ststofftechnik

D-6570 Km/N

Die De

republ

werde

Für ir

Deuts

Wir b

Rich

Ihrer bank ein großes,

internationales

## Führungsnachwuchs Personalwesen

Die Geschichte der BASF ist die Geschichte bahnbrechender wissenschaftlicher und technologischer Leistungen in Form von Produkten und Verfahren, die vom Erdöl über Compact-Cassetten bis hin zur Biotechnologie reichen - aber auch Leistungen zur Führung unserer weltweit nahezu 300 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften mit ihren fast 116.000 Mitarbeitern.

Qualifizierte Hochschulabsolventen Für interessante Aufgaben suchen wir als Führungsnachwuchs im Personalwesen junge qualifizierte Hochschulabsolventen mit unternehmerischem Denken und mit Interesse an personalpolitischen Fragestellungen. Nach gründlicher Einarbeitung in das Personalwesen und einer zusätzlichen Ausbildung in angrenzenden Fachgebieten werden Sie verantwortungsvolle Führungsaufgaben im Personalwesen einer Gesellschaft der BASF-Gruppe

Neben einem gut abgeschlossenen Hochschulstudium, z. B. Jura, Volksoder Betriebswirtschaftslehre sowie guten Fremdsprachenkenntnissen (vor allem in Englisch) setzen wir Interesse, Engagement, Kontaktfreudigkeit und einen kooperativen Arbeitsstil voraus.

Wenn Sie diese Chance interessiert. senden Sie uns Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen, In persönlichen Gesprächen werden wir uns mit Ihnen über ihre besonderen Stärken und Fähigkeiten unterhalten und die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten gemeinsam

BASF Aktiengesellschaft Personalwesen AT/LA 6700 Ludwigshafen



#### Die Chance der ersten Stunde!

RYF COIFFEUR ist ein Dienstleistungsunternehmen, das in Deutschland eine Vielzahl von Friseursalons in absehbarer Zeit betreiben

Nutzen Sie die nicht alltägliche Chance, daran mitzuarbeiten, ein neues Unternehmen von Anfang an mit aufzubauen. RYF COIFFEUR braucht viele qualifizierte Mitarbeiter! Jetzt suchen wir den/die engagierte/n

### Facheinkäufer/in für Filial-Einrichtungen

Ihre Aufgabe ist die selbständige Marktbearbeitung und Beschaf-fungsabwicklung für den schlüsselfertigen Ausbau und die Einrich-tung von neu angemieteten Friseur-Salons.

Dazu gehören auch die Erarbeitung und Umsetzung anforderungsgerechter Qualitäts- und Preisvergleiche sowie die permanente Beobachtung der Marktentwicklungen für Ausbau-Dienstleistungen, Einrichtungsmaterialien und -komponenten.

Die Voraussetzungen sind eine fundierte Ausbildung als Bau-Industriekaufmann oder ähnlicher Fachrichtung, breite Kenntnis der o. g. Teilmärkte, mehrjährige Einkaufspraxis im industriellen Bereich, EDV-Praxis, Verhandlungsgeschick, selbständiges Arbeiten, der Wille zur Leistung und - last but not least - ausbaufähiges Englisch. Nutzen Sie die Chance für Ihre berufliche Profilierung; RYF COIF-FEUR bietet ihnen gute Karriere-Möglichkeiten, die Dotierung und Rahmenbedingungen werden Sie zufriedenstellen z. B. Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung.

Eine schriftliche Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugniskopien und Lichtbild wäre uns sehr lieb, aber Herr Möller freut sich auch über Ihren Anruf für weitere Informationen (0.40 / 52 17 03 34).

Schützenwall 22-28, Postfach 19 07

#### Maschinenbau

Als Gesellschaft der Gruppe DEUTSCHE BABCOCK fertigen wir Maschinen für die Chemiefaserindustrie sowie Erzeugnisse des aligemeinen Maschinenbaus und verfügen über weltweite Geschäftsverbindungen. In unseren Maschinen und Anlagen setzen wir modernste elektrische und elektronische Systeme ein.

Zum frühestmöglichen Eintrittstermin auchen wir einen

## Elektroingenieur (TU/FH)

Ihre Aufgabe ist die weitgehend selbständige Entwicklung der Antriebs- und MSR-Technik. Hierbei kommen u. a. Mikroprozessorre lungen, SPS-Steuerungen, Frequenzumrichter und Thyristorregier für drehzahlgeregeite Antriebe zur Anwendung.

Wir suchen einen Mitarbeiter mit einigen Jahren Berufserfahrung, jedoch kann auch ein Berufsanfänger mit gutem Abschluß eine Chance erhalten. Unsere weitweiten Aktivitäten erfordern Englischkenntnisse und die

Bereitschaft zu gelegentlichen Auslandsreisen. Kenntnisse in Hydraulik und Pneumatik sind von Vorteil. Für einen ersten telefonischen Kontakt steht Ihnen Herr Kirchenwitz zur Verfügung, an den wir auch ihre Bewerbungsunterlagen zu

Teleton (0 43 21) 30 53 48 Christianstraße 160/164 2350 Neumûnster

**NEUMÜNSTERSCHE MASCHINEN-UND APPARATEBAU GMBH** 



gehört zu den führenden Herstellern von Zierfischnahrung, Heil- und Pflegemitteln, Flitermedlen, Filtertechnik und Cartenteichprodukten.

Für unser stetiges und innovatives Wachstum suchen wir.

Außendienstmitarbeiter

Unsere Kunden sind Fachhändler, die von ihnen auf vorbereiteten Touren besucht werden. Zu Ihren Aufgaben gehören die Förderung des Abverkaufs und die Gewinnung

Sie haben Außendiensterfahrung und kennen die Zoobranche. Fachkennonisse werden innen von uns

Die Entlohnung ist neben einem guten Fixum und großzügiger Spesenhandhabung leistungsbezogen und kann sich sehen lassen. Reisewagen der Mitteiklasse wird gestellt und kann auch privat genutzt werden.

Senden Sie bitte Ilira kompletten Bewerbungsunterlagen



Aquaristik GmbH Postfach 1466, D 5138 Heinsberg Tel. 0 24 52 / 50 52 - 54



## AQUELLA



die be

Hir v

 $g_{ij}^{*}\partial R$ 

nier St

don. 3

beliter

daxor

Manag.

♠ Kierts

● 2.06

End

Bekanntes Unternehmen der Heimdlenstbranche für Mineratbrunnengetränke

## Nachwuchs-Werbeleiter(in)

Der Heimdlenst hat hohe Zuwachsraten, die wir auch in Zukunft nutzen wollen. Durch von ihnen erdachte und durchgeführte Werbernaßnahmen soll der Umsatz in Nielsen II überdurchschnittlich gesteigert werden. Dezu gehört die Unterstütt-zung des Außendienst-Teams durch qualifizierte Werbemittel wie: Speisenkatalog. monatliche Sonderangebote, Aktionen Kunden werben Kunden, Aktionen zur Gewinnung von Neukunden usw.

ihnen obliegt es, die Werbemittelerstellung von der idee bis zum Druck zu koordinieren und zu überwachen. Dabei werden Sie zusammenarbeiten mit Agenturen, Grafikern, Fotografen und Druckereien.

Erfahrungen im Direktvertrieb sind hilfreich, aber nicht Bedingung. Von Vorteil wäre, wenn Sie gute Texte schreiben können, Arbeiten von Grafikern und Fotografen zu beurteilen in der Lage sind und gute Kenntnisse in der Werbemittel-

ihre Chancen

Wir bieten ihnen eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die der Geschäftsleitung direkt unterstellt ist. Die Position ist der Bedeutung entsprechend honoriert einschließlich Firmenfahrzeug.

Richten Sie bitte Ihre ausführliche Bewerbung mit Gehaltsangabe und frühestern Eintrittstermin an

> AQUELLA Heimdienst GmbH, Berliner Str. 50-62 4630 Bochum 6 (Wattenscheid), Tel. 02327-302252

## Vertriebsbeauftragte für Produkte mit Weltgeltung

--- Nord-West ----

#### Wir über uns:

- Wir zählen zu den führenden Unternehmen im Bereich der Satz- und Kommunikationssysteme, welche weltweit in Setzereien, Druckereien und Verlagen sehr erfolgreich zur Anwen-
- nahezu 100jährige Erfahrung in der Satztechnik verbunden mit dem Einsatz innovativer Technologien bilden mit einen Grund für unsere beachtlichen Erfolge
- Beweis sind u. a. überdurchschnittliche Umsatzzuwachsraten, welche es uns ermöglichten, alleine in den beiden letzten Jahren weit mehr als 200 neue Arbeitsplätze zu schaffen weltweit setzen sich heute rund 2000
- Mitarbeiter für Linotype-Produkte ein, davon mehr als 1000 in der Bundesre-
- Die Anbindung an einen weltweit operierenden Technologiekonzern bietet beste Grundlagen, um auch künftig entscheidende Akzente zu set-

#### Wir erwarten von Ihmen:

- eine solide kaufmännische oder technische Ausbildung, möglichst erwor-ben im Druck-Verlagswesen
- eine soliden EDV-Background eine mindestens dreijährige erfolg-reiche Tätigkeit im Verkauf beratungs-
- Initiative gepaart mit überzeugendem Auftreten und gutem Verhandlungsge-
- **Begeisterungsfähigkeit**

#### Wir bieten itmen:

- die Chance, auf der Grundlage eines stems ein überdurchschnittlichen Einkommen zu erzielen
- nennenswerte betriebliche Nebenlei-
- einen Dienstwagen, den Sie auch pri-vat nutzen können
- eine auf Ihre Kenntnisse abgestimmte Einarbeitung in unserem Schulungs
- Raum für Eigeninitiative



Sie interessieren sich für Detalis? Unser Vertriebsleiter Herr Günter Nitzsche führt geme ein erstes Kontaktgespräch mit Ihnen: Telefon (0 61 96) 4 03 - 2 21. Oder senden Sie uns bitte zur Vorbereitung eines personlichen Gesprächs ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.

Linotype GmbH, Personalabteilung Frankfurter Allee 55-75, 6236 Eschborn bei Frankfurt Telefon (0 61 96) 40 3 - 1

## **TITMUS**

Sichtbar erfolgreich mit unsichtbaren Produkten Wir sind ein Unternehmen der Ciba-Geigy AG, Basel, und gelten als Europas führender Kontaktlinsen- und Kontaktlinsenpflegemittel-Hersteller. Unser Hauptsitz ist in Aschaffenburg, und wir unterhalten Tochtergesellschaften weitweit.

Unser überdurchschnittliches Wachstum in den ausländischen Märkten erfordert die Verstärkung unseres Vertriebsbereiches.

## Ländergruppenleiter

- Ihr Aufgabengebiet:
- Marktgerechte Betreuung der Vertriebsorganisationen Erstellung und Kontrolle der Marketingpläne
- Beratung der Vertriebspartner bei allen Elementen des Marketing-
- Unterstützung der Vertriebspartner
- Betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare praktische Erfahrung
- Berufliche Erfahrung im Auslandsvertrieb oder -marketing Verhandlungssichere Englischkenntnisse
- Bereitschaft zum Reisen Unter der Tel.-Nr. 0 60 21 / 40 83 61 können Sie mit unserer Personalleitung ein Vorgespräch führen.



Kontaktiinsen GmbH Goldbacher Straße 57

ergen Si

Augaberi. • Systemic

m Italie Konseq

obsiche Intensiv

Hauses, Nachwe willen (

sens Sie jo • Optimali Benchis Instrume Abgesica Aufbereit • Fundiera Fragen fi r Stunde!

"A A & Spessmoothy nder Alcore a

AND THE DE DIE BOOK IN

- John Breingung im Mail

n gen in den k**ederte** 

The British was

2 to 18 to 1

A. S. S. S. Con.

. . . .

-e: \$1.50-62

ラー 1.42mmeでは**対する** 

Ihr Gesprächspartner Bonn für Führungspositionen L&LV Telefon 0228/2603-0

Nur Top-Techniker des Maschinenbaus, die eine wirkliche unternehmerische Persönlichkeit sind, haben bei dieser Aufgabe eine Chance

Mit deutlich mehr als einer halben Milliarde Umsatz, der auch noch erhebliche Wachstumsreserven beinhaltet, ist unser Klient - ein deutsches Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus - international ausgesprochen erfolgreich. Hochwertiges Know-how, eine außergewöhnlich gesunde Kapitalstruktur und bisher branchenunübliche Renditen bilden die unternehmerische Basis, um die weitere Expansion, bezogen auf Programme und Märkte, gezielt

Für den in den Ruhestand tretenden Mann an der Spitze suchen wir als seinen Nachfolger eine

Unternehmerpersönlichkeit

die bereit ist, sich dieser Verantwortung zu stellen.

Wir wissen, daß Top-Führungskräfte der hier geforderten herausragenden Qualifikation nicht nur strengste Vertraulichkeit und absolute Diskretion, sondern auch eine fundierte Abklärung der beiderseitigen Erwartungen verlangen. Sie können davon ausgehen, daß wir Ihre Interessen bezüglich

der Chancenüberprüfung in vollem Umfang vertreten.

Daher bin ich durch meinen Klienten autorisiert. diese Voraussetzung herzustellen. Sie erreichen

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

mich - auch über die Feiertage - unter der Rufnummer 02 28/26 03-111 oder - 119.

Wolfram Hatesaul

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1.

## Ihr Gesprächspartner Bonn Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

Setzen Sie Ihre Karriere im Top-Management eines der erfolgreichsten Unternehmen seiner Branche fort

Wir gehören in einem speziellen Segment des Einzelhandels, in dem das Feeling für aktuelle Trends eine entscheidende Rolle spielt, zu den absoluten Marktführern. Ein überlegenes, strategisches Vorgehen und unsere höchsten Ansprüche an Qualität sichern uns seit Jahren ein permanentes dynamisches Wachstum. Entsprechend hoch sind unsere Anforderungen an das qualifizierte Top-Management unseres Hauses, das wir in unserer Unternehmensführung mit einem hochkarätigen, jüngeren

## Zentralgeschäftsführer Absatz

erweitern werden. Wir suchen dafür eine ehrgeizige, nach vorne drängende Managerpersönlichkeit, die den folgenden Eignungskriterien gerecht wird:

- Absolut sichere Beherrschung der Methoden konzeptioneiler Absatzsteuerung, Gefühl für aktuelle Verbrauchertrends und unternehmerische
- Konsequente Bereitschaft zur Übernahme einer bedeutenden Umsatzverantwortung in Kooperation mit den Geschäftsführern unserer Häuser mittlerer Größe sowie dem Zentraleinkauf
- Dynamische, zielstrebige Persönlichkeit mit hervorragenden menschlichen Qualitäten, persönlicher Ausstrahlung und repräsentativer äußerer
- Hohe soziale Intelligen: und Integrationsfähigkeit mit ausgeprägter Lernbereitschaft, um sich rasch in die Fragestellungen unseres Hauses einarbeiten zu können

Für diese Position benötigen Sie eine fundierte kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung sowie nachweisliche Erfolge im Absatzbereich eines Konsumgüterunternehmens (Handel oder Industrie) sowie fundierte Führungserfahrung. Wenn Sie über absolut überzeugende Fähigkeiten verfügen, geben wir Ihnen auch als jüngere Persönlichkeit die Gelegenheit zu dieser sicher außergewöhnlichen Karrierechance. Eines ist sicher: eine Aufgabe mit dieser umfassenden Verantwortung und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten werden Sie sonst kaum finden. Ihre Bewerbung wird mit

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Sicherheit nicht an den Konditionen scheitern. Bevor Sie jedoch eine solche Führungsaufgabe in unserem Hause übernehmen, müssen Sie sich selbst optimal "verkausen". Dazu wenden Sie sich an die Herren Keuenhos oder Hatesaul von der von uns beauftragten Personal & Management Beratung, die Ihnen unter der Rusnummer 02 28/26 03-1 17 zur Verfügung stehen. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, Gehaltsangabe, frühester Eintrittstermin) senden Sie blite unter Angabe der Kennzisser 1/70570 an die Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1. Absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken sind selbstverständlich.

## Ihr Gesprächspartner Bonn Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

Unsere Spitzentechnologie im Maschinenbau ist am italienischen Markt stark gefragt

Unsere Muttergesellschaft in Deutschland zählt in einem speziellen Bereich des Maschinenbaus weltweit zu den führenden Unternehmen. Die Basis dieses Erfolgs ist zum einen die Konzentration auf die Technik, in der wir führend sind, und zum anderen die konsequente Ausschöpfung sich bietender Marktpotentiale. Als italienische Tochtergesellschaft haben wir in unserem Markt einen ausgezeichneten Ruf. Diesen möchten wir nutzen, um mehr noch als bisher entsprechend unserer technischen Bedeutung neue Marktpotentiale zu erschließen. Als unser neuer

werden Sie unserem Anspruch nur dann gerecht, wenn Sie folgende Aufgabenschwerpunkte erfolgreich bewältigen: Systematische Feststellung der für uns relevanten Marktpotentiale

- in Italien
- Konsequente Ausschöpfung dieser Potentiale durch eine erfolgsabsichernde Absatzstrategie
- Intensiver Austausch mit den zentralen Funktionen unseres
- Hauses, um kundenspezifische Produktlösungen zu erreichen Nachweisbares Verhandlungsgeschick mit technisch anspruchsvollen Gesprächspartnern in allen Unternehmensebenen

Die vorgenannten Erwartungen sind nur dann zu realisieren. wenn Sie auf der Basis einer ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung Ihre Absatzbefähigung im Italienischen Markt bereits unter Beweis gestellt haben.

Idealerweise wären Sie Deutscher mit mehrjähriger Erfahrung im italienischen Markt, wobei wir allerdings auch einem Kandidaten die Chance geben, der unabhängig von seiner Nationalität ein deutsches High-Tech-Unternehmen im Maschinenbau in Italien vertreten hat. Die Rahmenbedingungen für diese Aufgabe sind ausgesprochen

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

attraktiv, so daß Sie sich auf jeden Fall mit der von uns beaustragten Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn I, In Verbindung setzen sollten, um Ihre Chancen zu klären. Wir erwarten daher gerne unter der Kennziffer I/50580 Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe). Unser Berater, Herr Steinmetz, gibt Ihnen auch gerne vorab telefonisch unter der Rufnummer 02 28/26 03-1 16 Auskunft. Nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer unserer Zentrale 02 28/26 03-0. Absolute Vertraulichkeit und die Berücksichtigung Ihrer Spertvermerke werden Ihnen garantiert.

## Ihr Gesprächspartner Bonn: für Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

Liefern Sie die Grundlagen für die wirtschaftliche Steuerung eines Großunternehmens

Wir sind eines der großen deutschen Unternehmen und gehören zu den ersten Adressen in einem besonders dynamisch wachsenden Markt. Wir verfügen über eine attraktive, voll auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschulttene Leistungspalette. Unsere internationale Vernetzung ist eine der Grundlagen unseres Erfolges. Zur kaufmännischen Steuerung unseres Unternehmens setzen wir modernste Methoden ein. Im Rahmen dieser Aufgabenstellung nehmen

- Betriebs- und Kostenrechnung -

eine wichtige Rolle ein. Für uns sind Sie ein höchst interessanter Gespräckspartner,

- wenn Sie folgendem Funktionsprofil gerecht werden: Optimale Steuerung und systematische Weiterentwicklung eines funktionsfähigen Berichtswesens im Bereich der Ergebnis- und Kostenrechnung als efficientes
- Instrument zur Unternehmenssteuerung für die Geschäftsführung ● Abgesicherte Kenntnisse der buchhalterischen Grundlagen und Befähigung zur
- Ausbereitung und Interpretation analytischer Daten • Fundierte Information und Beratung in allen die Erfolgsrechnung betreffenden Fragen für die Unternehmensführung und die jeweils betroffenen Abteilungen im
- Misarbeiterstabes und zur effizienten Zusammenarbeit mit anderen

Aus unserer Sicht müssen Sie über eine qualifizierte wirtschaftswisenschaftliche Ausbildung (Dipl.-Kfm. oder Betriebswirt grad. o. a.) und eine erfolgreiche Berufspraxis in einem vergleichbaren Aufgabenfeld verfügen, um unseren Vorstellungen zu entspre-

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

chen. Sie sollten zwischen 30 und 40 Jahren sein, über einsatzfähige Englischkenntnisse verfügen und den beschriebenen Verantwortungsbereich als Herausforderung betrachten.

Der Dienstsit: unseres Unternehmenz liegt mitten in Deutschland. Für Vorabinformationen und eine risikolose Klärung Ihrer Karrierechancen rusen Sie unseren Berater, Herrn Keuenhof, unter der Rufnummer 02 28/2603-1 17 an. Am Wochenende und nach 18.00 Uhr wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02 28/2603-0. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 1/30 560 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1. Unser Bergier sichert Ihnen absolute Diskretion und strikte Berücksichtigung von Sperrvermerken zu.

**TITMUS** 

#### Sichtbar erfolgreich mit unsichtbaren Produkten

Wir sind ein Unternehmen der Ciba-Geigy AG, Basel, und gelten als Europas führender Kontaktlinsen- und Kontaktlinsenpflegemittel-Hersteller. Unser Hauptsitz ist in Aschaffenburg, und wir unterhalten Tochtergesellschaften weitweit.

Unser überdurchschnittliches Wachstum in den ausländischen Märkten erfordert die Verstärkung unseres Controlbereiches.

Wir suchen einen

## Controller

- Control der internationalen Tochtergesellschaften
- Konsolidierung f
   ür das Reporting an unsere Muttergesellschaft

- Abgeschlossenes Studlum als Dipl.-Kfm. oder Betriebswirt
   3- bis 5jährige Berufserfahrung im Control
   Beherrschung der englischen Sprache
   Eigeninitiative und Verhandlungsgeschick

Unter der Tei,-Nr. 0 60 21 / 40 83 61 können Sie mit unserer Personalleitung ein Vorgespräch führen.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sle bitte an unsere Personalabtei-





Goodyear Blimp Europa, Inc. is accepting resumes' for possible employment with our company.

Applicants for the

## Aircraft Mechanic

position must have a United States FAA aircraft mechanic's certificate or the equivalent.

Applicants for the

position must have a mechanical background. The applicant must speak English, be free to travel and to be based in Rome, Italy.

We are seeking career minded applicants only. Resumes should include education, licenses held, language capability and past record of employ-

Please send your resumes to

#### DEUTSCHE GOODYEAR GMBH

Personalabteilung Xantener Straße 105 5000 Köln 60

Kimberly-Clark gehört mit einem Umsatz von ca. 11 Milliarden DM zu den größten Papierkonzernen der Welt. Das deutsche Unternehmen produziert mit über 500 Mitarbeitern Hygieneprodukte aus Tissue-Watte und Nonwoven für Haushalt und Körperpflege wie für Industrie, Krankenhäuser, Hotels und Verwaltungen.

Für unser Unternehmen in Koblenz im landschaftlich reizvollen Rheintol suchen wir Sie als

## Papier- oder Verfahrensingenieur **Technische Produktentwicklung**

Ihr Aufgabenbereich umfaßt produktbezogene Entwicklungsprojekte, die rechnergestützte Erstellung von Produktspezifikationen, die Entwicklung von Verfahren zur Qualitätssicherung, die Durchführung von Versuchsläufen sowie die Musterherstellung zur Bestimmung von Qualitäts- und Kostenwer-

Die Position erfordert einen wendigen Papieringenieur oder einen Ingenieur der Verfahrenstechnik, etwa 28 bis 40 Jahre alt, der nach seinem Studium (FH oder TH) möglichst über eine dreijährige Berufserfahrung verfügt. Idealerweise waren Sie bereits im Verpackungsmaschinen- bzw. Papier-, Kunststoff- oder Vliesstoffverarbeitungsbereich tätig. Unser Unternehmen ist aber auch bereit, Berufsanfängern eine Chance zu geben.

Ausgeprägtes analytisches Denken, kostenbewußtes Handeln sowie gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in der englischen Sprache sind notwendige Voraussetzungen für Ihren Erfolg in unserem internationalen Konzern.

Sind Sie interessiert? Dann schreiben Sie uns bitte. Wir erwarten geme Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Haben Sie irgendweiche Fragen, können Sie vorab den Leiter unserer Ingenieurabteilung, Herm Biller, unter Telefon 02 61 / 89 32 77 (tagsüber) oder 0 26 20 / 83 56 (abends) anrufen.



5400 Koblenz-Rheinhafen · Tel. 0261/8931



## kommen Sie zu ATLAS!

Wenn Sie tüchtig, aufgeschlossen, begeisterungsfähig, immer auf der Suche nach neuen Aufgaben sind und die Routine scheuen, dann sollten Sie prüfen, ob wir ihnen nicht eine interessante und sollde Chance bleton

Unsere Unternehmer

mit Weitruf fertigen Hydrauilk-Baumaschinen

dieser Brancha.

und sind Schrittmacher

Im Zuge organisatorischer Änderungen suchen wir

## Leiter Organisation

Der Bewerber muß in der Lage sein, organisatorische Abläufe in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen selbständig zu konzipieren und in Vorgaben für die Programmierung umzusetzen.

Wir erwarten eine kaufmännische Grundausbildung, gründliche EDV-Kenntnisse möglichst mit Siemens-Rechnem sowie dem PPS-System und MIS. Die Position ist direkt der Geschäftsleitung untersteilt.

Wenn Sie glauben, die gestellten Anforderungen erfüllen zu können, dann senden Sie zur Vorbereitung eines persönlichen Gesprächs ihre Bewerbungsunterlagen an unsere Personalabteilung, z. Hd. Herm Teller



### ATLAS WEYHAUSEN

H. WEYHAUSEN - MASCHINENFABRIK STEDINGER STR. 324 · POSTFACH 18 44 · D-2670 DELMENHORST TELEFON (0 42 21) 49 10

## **Diplom-Ingenieure** CAD - Anlagenplanung

Wir bauen Kraftwerke im In- und gno. Dies uittiadi die manung und Lieferung von schlüsseifertigen Anlagen und deren Gebäude sowie von Komponenten - von der Turbogruppe bis zur Hilfsanlage.

Die Anordnung aller Teilanlagen und Komponenten zu einer optimalen Gesamtanlage mit Hilfe von CAD ist Aufgabe des Bereiches Anordnungstechnik.

Die Mitarbeit in diesem interessanten Tätigkeitsfeld setzt ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Maschinenbau voraus. Neben entsprechendem Fachwissen erwarten wir Engagement und die Bereitschaft

zur Teamarbeit. Bewerbern mit ein- dis zweijanriger einschlagige Berufserfahrung geben wir den Vorzug, aber auch Absolventen bieten wir die Möglichkeit zu einer gründlichen Einarbeitung.

Wenn Sie an dieser Aufgabe Interesse haben, richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen unter dem Kennzeichen "GK/DK" an die Personalabteilung des Geschäftsbereiches Großmaschinen und Kraftwerke der

BROWN, BOVERI & CIE **AKTIENGESELLSCHAFT** Postfach 351 6800 Mannheim 1



BBC. Energie für viele. Wir sorgen dafür, daß Strom erzeugt werden kann und daß er auch fließt.



## Berufs-Chancen im Maschinen- und Anlagenbau

... unter diesem Titel erscheint in der WELT am

## 5. April

eine Vielzahl von Stellenangeboten speziell aus diesem Wirtschaftszweig.

Sind Sie in diesem Bereich tätig? Dann sollten Sie diese Ausgabe der WELT unbedingt durchsehen einerlei, ob Sie konkrete Veränderungsabsichten haben oder sich einfach nur mal über die Angebote der Maschinen- und Anlagenbau-Branche informieren wollen.



Wir sind eine Daimler-Benz-Vertretung in Norddeutschland und suchen zwei berufserfahrene und erfolgreiche

### Lkw-Verkäufer

für unser gesamtes MB-Nutzfahrzeugprogramm.

Wir bieten:

- ein geschütztes Verkaufsgebiet mit einem Umsatz von ca. 6 Mio. DM p. a.
- branchenübliche Bezahlung
- Marktanteil am bzw. im Bundesdurch-
- Pkw, Dienstfahrzeug, tarifliche Urlaubsund Weihnachtsgeldzahlung
- einen der modernsten Betriebe in der Kfz-Branche der hiesigen Region mit all seinen Unterstützungsvorteilen für den Verkauf

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den entsprechenden Unterlagen und einem Lichtbild. Vertraulichkeit ist für uns selbstverständlich.

Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen unter Y 1021 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### KEPLER CONSULTANTS

Internationale Management-Beratungsgruppe für mittelständische Unternehmen aucht für das stark expandierende

#### Herren mit Unternehmerprofil

- mindestens 30 Jahre
- kreativ, flexibel, dynamisch, initiativ
- Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick
   Hochschulabschluß und/oder breit angelegte praktiache Erfahrung in Führungspositionen

Beseltigung von Schwachstellen in allen Unterneh-

mensbereichen des bestehenden Klientel, keine akquisitorische Tätigkelt

- ein dynamisches, erfolgreiches Team

- eine gründliche Aus- und Weiterbildung

überdurchschnittliche Bezüge durch Leistung und

Wenn Sie diese Herausforderung in einem Zukunftsberuf annehmen wollen, ruten Sie uns ab Dienstag an in der Zeit von 9.00 bis 18.00 Uhr unter der Telefonnumm

00 31 77 / 55 06 94

Wir fertigen Qualitäts-Autozubehör sowie Montage- und Hebegeräte für einen anspruchsvollen Abnehme aus dem Autozubehörbereich, dem Versandhandel und der Automobilindustrie.

Die Qualität unserer Artikel sichert unsere Zukunft, deshalb investieren wir auch 1986. Für den Vertrieb unserer Artikel auchen wir einen branchenkundigen

#### VERTRIEBSLEITER - Autozubehör

Der Bewerber sollte eine mehrjährige Verkaufsarfahrung

Wir bieten eine ausbaufähige verantwortungsvolle Aufgabe mit attraktiver Dotierung.

thre kompl. Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte m



Vergütung nach BAT,

3-4521 Mileratori Tel. 9 07 37 / 4 28 19

#### Nordseebad Kampen (Sylt)

sucht zum baldmöglichsten Antritt einen

#### Kurdirektor(in) Gewünscht wird kontaktfreudige, ansehnliche Per-

sönlichkeit, gewandt im Umgang mit Menschen. Kenntnisse in Betriebsführung und EDV erforderlich.

Bewerbungen mit Tätigkeitsnachweis bis spätestens 15. April 1986 erbeten an den

Bürgermeister Gemeinde Kampen (Sylt) 2285 Kampen

## Geschäftsführer

## Technologieentwicklung

vielfältige Entwicklungsaufgaben im Auftrag der Industrie in den Bereichen Mikroelektronik, Sensorik, Robotik, Physikalische Technik etc.
 Führung eines interdisziplinären Teams von jungen Diplom-legenieu-

enge Zusammenarbeit mit der privaten Fachhochschule Wedet
 sehr gute, selbständig weiterzuentwickelnde Kontakte zu Industrisunternehmen sowie Institutionen und Regierungsstellen der Technologie-

temenmen sowie institutionen und Regierungsstellen der Technologieförderung
also eine insgesamt sehr anspruchsvolle Ingenieuraufgabe mit Gelegenheit zu vielseitiger persönlicher Entfaltung
leistungsorientiert gutes Einkommen
die privaten und beruflichen Möglichkeiten des Großraumes Hamburg
eine Einarbeitungschance für einen jungeren Bewerber aus der Forschung oder Industrie, der eine berufliche Herausforderung sucht.

Wir ermerten:

abgeschlossenes Hochschulstudium zum Diplom-Ingenieur oder Physi-

exzellente Fachkenntnisse im Bereich der Elektrotechnik/Elektronik

 angemessene Entwicklungserfahrung
 angemessene Entwicklungserfahrung
 Fähigkeit zu kreativer und überzeugender Verhandlungs- und Personsiaft zur Einerbeitung in neue technische Projekte und wirk

Das Institut für anwendungsnahe Technologieantwicklung Wedel GmbH 1TW wurde gegründet als Partnerinstitut der privaten Fachhochschule Wedel und wird in der noch nicht abgeschlossenen Aufbauphase als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Wissenschaft von der Landesregie-

Kontaktaufnahme oder Bewerbungen werden erbeten an:

Prof. Or. Dirk Harms, Fachhochschule Wedel Feldstraße 143, 2000 Wedel/Holstein Telefon (8 41 83) 8 29 88/9



Die De republi werder

Für in Deutsc

Richt Ihrer bank



permiseriahtene und euper permiseriahtene un Noude Verkäufer .g. v.-:z∙a. zangprogramm

OM P. a Managebiet My

am cay im Bunday

ianfliche Un

an fur den Vela

The state of the second of the

ER CONSULTANTS

erren mit

nehmerprofil &

of the engineering en andersen

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 Home Unes

1.19 (\*e. \*<sub>44</sub>+ 12.00 ---

31 77 - 55 06 94

EITER - AUTHUM

\* + \*\* Zakusta

r a last utanth son a Mesag THE SECTION OF ACRES

The State of the S

11 100 MESSET COM

11、11度以14、120mm11293**30型** 

AREA - FIRM

ail Lampen (Sylt)

irektor(in

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

ETT TETTER

43.0 Essen

Start expanse

Bezehlung

Ihr Gesprächspartner Bonn Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

Ihr Ressort: Vertrieb, Personal, Controlling und Informationssysteme

Weltwelte Vertriebsaktivitäten, eine ausgefeilte Logistik, leistungsfähige Informations- und Kontrollsysteme sowie nicht zuletzt eine zukunftsorlentierte Personalpolitik kennzeichnen den hohen Stand unserer Aktivitäten im kaufmännischen Ressort und tragen – gleichwertig zu unserer ausgesprochen leistungsfähigen Technik – zum Erfolg unseres mehrere 100 Umsatz-Millionen starken Unternehmens bei.

## Kaufmännischer Geschäftsführer

werden Sie diesen Bereich mit folgenden Schwerpunkten führen:

Strategische und operative Planung auf der Basis einer fundlerten Analyse von Markt und Wettbewerb

Sicherung und Ausbau der personellen und finanziellen Ressourcen im Rahmen einer vorwärts gerichteten Unternehmenspolitik

 Absicherung und weitere Verstärkung unserer positiven Ertragssituation durch strategisches und operatives Controlling Wir arbeiten ausgesprochen ergebnis- und leistungsorientlert und erwarten daher, daß Sie als unternehmerisch geprägte Persönlichkeit mit Erfahrungs-und Neigungsschwerpunkt im kaufmännischen Bereich unter denselben Prämissen handeln. Sie überzeugen uns durch eine qualifizierte Ausbildung. bevorzugt betriebswirtschaftlicher Ausrichtung, vor allem aber durch nach-gewiesenen Erfolg in der kaufmännischen Unternehmensführung. Dabei haben Sie sich in einem oder mehreren der Ihnen künftig unterstellten Ressorts profiliert. Ihre Persönlichkeit verbindet Durchsetzungsstärke mit der Fähigkeit, zu motivieren und zu integrieren. Außerdem sind Sie gewohnt, sich auch im internationalen Rahmen zu bewegen. Ihr Alter sollte bei Ende 30 bis Ende 40 Jahren liegen.

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Bitte nehmen Sie mit unseren Beratern, Herrn Hatesaul oder Herrn Pfersich. Kontakt auf, um sich über diese attraktive Karrierechance vertraulich zu informleren. Sie erreichen unsere Berater unter der Rufnummer 02 28/2603-122. Am Wochenende und nach 18.00 Uhr wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02 28/26 03-0. Ihre aussagefähigen Bewerbungs-unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) senden Sie bitte unter der Kennziffer 1120480 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1. Sie können sicher sein, daß strikte Vertraulichkeit und konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken unbedingt gewährleistet sind.

Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen

Telefon 0228/2603-0

Weltweites Wachstum als erreichbares Ziel für einen internationalen Verkaufsprofi

Als innovative Unternehmensgrüppe im Bereich der Nachrichtentechnik haben wir national und international überdurchschnittliche Erfolge. 50 % sind ein beachtlicher Exportanteil am Gesamtumsatz der Gruppe mit mehreren Geschäftsbereichen. Wir sind zuversichtlich, auch in Zukunft bei unerbittlichem Westbewerb rund um den Erdball noch welter zu wachsen. Vor allem im starken Exportbereich unserer traditioneil größten Sparte, den wir Ihnen als

Exportchef

übertragen wollen. In diezer Funktion berichten Sie direkt der Spartenleitung, die von Ihnen erwanet, daß Sie folgende Aufgabenschwerpunkte qualifiziert erfüllen:

 Konsequente Ausschöpfung des sich bietenden Marktpotentials und Umsetzung in irrentive zukunftsorientierte Exportkonzeptionen

Systematische Pflege und Ausbau der Konsokse in den einzelnen Ländern unter optimaler

Nutzung unserer internationalen Produktionsstätten und Vertriebsgeseilschaften

Verantwordiche Führung und konzeptionelle Steuerung eines qualifizierten Mitan

potentials in der Exportorganisation Kreative Zusammenarbeit mit allen Untern Aus unserem Anforderungsprofil erkennen Sie, daß diese Aufgabe ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Selbständigkeit zowie Kooperationsbereitschaft, Zählgkeit und Diplomatie erfordert. Sie sollten es gewohnt sein, mit den entsprechenden Meinungsbildnern konstruktiv zu verhandeln sowie Konzeptionen für den Export zu entwickeln, die sich systematisch und konsequent in entsprechende Absatzaktivitäten umsetzen lassen. Perfekte englische Sprachkenntnisse wie die Beharrschung mindestens einer weiteren Fremdsprache setzen wir voraus. Die Position

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

des Exportchefs ist der Verantwortung entsprechend ausgestattet. Sie würden mit 35 bis 45 Jahren am besten in unsere erfolgsorientierte Führungsmannschaft passen. Ihr zukünftiger Dienstsit: ist ein attraktiver Standort in Deutschland.

Für diese herausfordernde Managementaufgabe erwarten wir ihre auszagefühigen Bewerbungs-unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) unter der Keunziffer 1/50 550 an die von uns beauftrogte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1. Unser Berater Herr Steinmetz, gibt Ihnen auch gerne vorab telefonisch unter der Rufnummer 02 28/26/03-1 16 Auskunft. Nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer unserer Zentrale 02:28/2603-0. Absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung Ihrer

Ihr Gesprächspartner Bonn für Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

Sie verantworten die Instandhaltung, Erneuerung und Erweiterung unserer Anlagentechnik

Als Produzent im Bereich der mittelständischen chemischen Industrie stützen wir uns auf eine anspruchsvolle Verfahrenstechnik und moderne, sehr letstungsfählge Anlagen. Reparaturen und Investitionsprojekte verantwortet unsere unternehmenselgene Engineering Abteilung in den Bereichen Elektro-technik, McG- und Regeltechnik sowie Konstruktion. Zur Leitung dieses anspruchsvollen Aufgabenbereiches suchen wir Sie als

Leiter Anlagentechnik - Projektierung und Realisierung -

Wir erwarten, daß Sie uns Ihre Qualifikation für die Erreichung folgender Ziele nach-

weisen können: Verantwortliche und seibständige Erarbeitung von Konzepten für Investitionen und

Reparaturvorhaben Selbständige und verantwortliche Abwicklung der Projekte unter Einhaltung der

vorgegebenen Budgets Aktive Mitarbeit bei der Verbesserung von Anlagen, Konstruktionen, Apparaten

Um die Veranwortung für ein Investitionsvolumen im zweistelligen Millionenbereich ersolgreich übernehmen zu können, benötigen Sie neben einer praktischen Grundaus-

blidung ein abgeschlossenes Ingenieurstudium der Verfahrenstechnik, der technischen Chemie oder des Maschinenbaus. Darüber hinaus erwarten wir eine mindestens fünf-jährige Projekterfahrung in verantwortlicher Funktion. Ihre bisherige Tätigkeit in der ru nat Sie mit d Projektierung und Projektabwicklung vertraut gemacht und Ihnen Kenntnisse im Einsatz moderner Meß- und Regeltechnik sowie Prozeßleittechnik vermittelt. Sie

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

versiehen es, qualificierie Mitarbeiter zielorientieri zu führen und zu motivieren. Ihre Englischkenninisse lassen Sie auch im Fachgespräch nicht im Stich. Ihr Alter liegt bei etwa 35 bis 40 Jahren.

Wenn Sie diese Aufgabe reizt, erwarten wir Ihre aussagefähigen Bewerbungsunter-lagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, Gehaltsangabe, frühester Eintritiziermin) unter Angabe der Kennziffer 1/20530 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn I. Über die Anzeige hinausgehende weitere Informationen gibt Ihnen gerne unser Berater, Herr Reinartz, unter der Rufnummer 02 38/26 03-1 26. Nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02 28/26 03-0. Absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken

Ihr Gesprächspartner Bonn Bonn Telefon 0228/2603-0

Ihr Einsatz sichert höchste Qualität und absolute Zuverlässigkeit unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Wir gehören zu den führenden Unternehmen im Kranbau. Hervorragendes technisches Know-how und spezielle Erfahrungen machen uns zu einem zuverlässigen, flexiblen Partner. Unsere Erzeugnisse werden ständig steigenden Ansprüchen an Leistung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit voll gerecht. Hochentwickelte Schweißtechnik bildet einen Schwerpunkt unseres Fertigungs-Know-hows. Als erfahrener, geprüfter und zugelassener

Schweißfachingenieur

übernehmen Sie in direkter Zuordnung zum Leiter unserer Qualitätssicherung eine zentrale Aufgabe im Zusammenhang mit der Prüfung und Sicherstellung der Güte der bei uns gefertigten Schweißnähte. Ihre Aufgabenschwerpunkte: Fachliche Betreuung und insbesondere regelmäßige Prüfung der in unserem Hause

ingesetzten Schweißer Prüfung der eingesetzten Stähle, insbesondere aber der gefertigten Schweißnähte –

dies auch unter konstruktiven und wertanalytischen Gesichtspunkten

 Übermittlung unseres Know-hows an Joint Ventue Partner sowie Abnahme extern gefertigter Schweißkonstruktionen

Wir erwarten von Ihnen, daß Sie die spezifischen, mit dem Aufgabengebiet des Schweißfachingenieurs verbundenen Anforderungen voll erfüllen, Erfahrungen im Schweißen von Kohlenstoff- und Feinkornstählen mitbringen und darüberhinaus Kenntnisse der gängigen Prüfmethoden besitzen. Ihre Persönlichkeit überzeugt durch Auftreten, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsstärke. Sie verfügen außerdem

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

über einsatzfähige Englischkenntnisse und Reisebereitschaft. In der Frage Ihres Alters sind wir relativ offen, da wir bevorzugt auf Ihre Erfahrung Wert legen. Wenn Sie diese Aufgabe reizt, erwarten wir Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskoplen, Gehaltsangabe, frühester Eintrittstermin) unter Angabe der Kennziffer 1/20 450 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1. Für erste Informtionen steht Ihnen unser Berater, Herr Reinartz, gerne unter der Rufnummer 02 28/26 03-1 26 zur Verfügung. Nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02 28/26 03-0. Absolute Vertraulichkeit und Diskretion sind selbstverständlich.

Ihr Gesprächspartner Bonn Bonn Telefon 0228/2603-0

Die Optimierung unserer Strukturen in Relation zu Strategie und Zielen ist Ihre Aufgabe

Wir sind ein international orientiertes Markenanikelunternehmen mit hohem Bekanntheitsgrad. Unser Erfolg erklärt sich zum einem aus einem klaren und tragföhigen strategischen Konzept, zum anderen aber aus der optimalen Ausrichtung unserer Struktur auf Ziele und Strategie. Um diese Optimierung im Zuge der weiteren Unternehmensenswicklung auch künftig sicherzustellen, suchen wir Sie als

Manager Organisation und Personalplanung

Sie berichten in dieser Funktion der Geschäftsführung direkt und übernehmen folgende

Regelmäßige und kritische Überprüfung unserer Organisationsstruktur, daraus abgeleitet

Definition und Durchführung von Organisationsprojekten

Weiterentwicklung und Abstimmung der Stellenbeschreibungen sowie Durchführung der

Stellenbewertung für das Gesamtunternehmen Prüfung, Koordination und Konsolidierung der Anforderungen aus den Linienbereichen im

Wir legen gesteigerten Wert darauf, daß Sie die mit dieser Aufgabe verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten aktiv zu nutzen wassen und damit zur Effizienz unserer Organisation eine

wesentlichen Beitrag leisten können. Sie sollten davon ausgehen, daß der Stellenwert dieser Position durch Sie und durch Ihren Einsatz wesentlich gestaltet und beeinflußt wird. Wir suchen für diese Aufgabe einem Mitarbeiter, der Intelligenz und hohe analytische Fahigkeiten mit Überzeugungskraft und Geschick im Umgang mit anderen zu verbinden weiß. Ob Sie das formale Rüstzeug durch eine akademische Ausbildund oder auf anderem Wege erworben haben, ist für uns kein primäres Kriterium. Als unerläßlich sehen wir jedoch fundierte Praxis-

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

nen Beherrschung des methodischen Instrumentariums. Ebenso sind gute Englischkenntnisse erforderlich. Ihr Alter sollte zwischen Mitte 30 und Ende 40 liegen. Ihr künftiger Dienstsitz liegt

in einer attraktiven Großstadt Nordrhein-Westfalens. in einer attraktiven Großstadt Nordrhein-Westfalens. Wenn Sie sich von dieser vielseitigen Aufgabe gefordert fühlen, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesauf GmbH. Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn I, unter der Kennziffer 1/20540. Zur ersten telefonischen Information stehen Ihnen Herr Pfersich oder Herr Reinartz gerne unter der Rufnummer 02 28/2603-1 26 zur Verfügung. Am Wochenende und nach 18.00 Ühr wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02 28/2603-0. Bitte gehen Sie davon aus, daß die Notwendigkeit absoluter Vertraulichkeit und konsequenter Berücksichtigung von Spertvermerken unseren Benachen bewulkt ist. Beratern bewußt ist.

Die D

repub

werde

Für i

Deuts

Wir t

Rict lhre UNTERNEHMENSGRUPPE

Phantasie ist ein Schlüssel zur Zukunft. Wer konkrete Phantasie und kreative Intelligenz, gepaart mit dem Sinn fürs Machbare, in hohem Maße besitzt, der wird bei uns Gegenwart und Zukunft entscheidend mitgestalten.

Kooperative Führung ist ein Mittel. Phantasie in Bewegung zu setzen. Wer kooperativen Führungsstil nicht als Lippenbekenntnis, sondern als notwendiges Erfordernis begreift, wer also jene fundierte Persönlichkeit besitzt, die Profilierung in der Sache und nicht gegenüber Mitarbeitern sucht, der wird bei uns vieles positiv bewegen. -In diesem Sinne arbeiten weltweit ca. 10.000 Mitarbeiter in der Unternehmensgruppe.

PRODUKT MANAGER KAFFEE-UND **TEEGENUSS** 

FÜR DEN Unternehmens-BEREICH MELITTA HAUSHALT DEUTSCHLAND

Die Aufgabe

Sie setzen das vorhandene Marketing-Instrumentarium im strategischen Geschäftsfeld Kaffee- und Teegenuß optimal ein.

Sie sind verantwortlich für: - die Analyse der Märkte

- das Erkennen und Definieren von Problemen und
- die Entwicklung und Ausarbeitung von Konzeptionen & Strategien, deren Umsetzung und Verfol-
- die Aufstellung und Kontrolle des Marketing-Budgets für die zu betreuende Produktgruppe: Kaffeeautomaten, Produkte rund um den Kaffee-

Die Anforderungen

Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Marketing erfolgreich abgeachlossen oder verfügen über einen vergleichbaren, berufsbegleitenden Bildungsabschluß.

Sie besitzen eine mindestens dreijährige Berufapraxis im Marketing und idealerweise auch im Vertrieb des Markenartikelgeschäftes.

Sie verfügen über ausgeprägt strategisch-analytiache und konzeptionalle Dankweisen, Sie beherrschen die umfassende Betrauung und

Steuerung eines klassischen Markenartikels mit allen Instrumentarien des Marketing-Mixes.

Des Angebot

Die Position bietet große Entwicklungschancen und ist entsprechend dotlert. Die sozialen Leistungen eines Großunternehmens sind selbstvarständlich. Die Ausstattung der Funktion wird im einzeinen Gegenstand unserer vertiefenden Gespräche sein.

Dire Automini Interessentan, die erkannt haben, daß es sich hierbei um eine nicht altägliche Chance handelt, richten ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angebe von Geheitsvorstellung

Melitta-Werke Bentz & Sohn KG Zentraibereich Personalpolitik/Führungskräfte Ringstreße 99, 4950 Minden



Macha aromatechnic granini DANNEMANN (See GEBER Friesland





DIE SPEZIALISTEN FÜR TECHNISCHE FÜHRUNGSKRÄFTE Leiter Abfüllung Getränkeindustrie Dem Persichtleuer Technik direkt saterstellt, sind

Sie für die Tühnung aber grauffichtlen Münnschaft von

rund 50 Mitarbeitem und die Stellenting Kontrolle und Optimierung der technisch heitz komplesen Athilikasschinen und Verpackungsanlegen voll veransentillen. Als ingenieur der Produktionsbechnik, des Mitarbinentsat oder vergiebnbaten faben Sie bereits einige
Jame Benriserfehrung in ähnlichen Rostion, idealerweite aus einer Srancke mit
kontinutertichen Abfüll- und Verpadkungsließen. Sie bestan Durchsetzungsvermögen
und Führungsgeschick, haben einen methodischen Arbeitsstil und planerisches Geschick.
Grundkenntnisse in Betriebsichschaft und EDV sollten Ifv Gild abrunden. Senden Sie bitte ihre
vollständigen Bewerbungsunterlageg unter 1,8044 au die von uns beauftragte Unternehmensberatung in Hambung, oder rufen Sie dorr einsach an. Heir Dipt. Ing. Langholz bürgt für objektive Information
und ebsolute Diskestion. UNTERNETIMENSBERATUNG 2000 Hamburg 61 Schippelsweg 63 F · 040/551 30 11 4000 Düsseldort 1 · Friedrichstraße 91 · 02 11/34 57 17 DR. KRÄMER BDP 7000 Stuttgart 1 · Mönchstraße 31 · 07 11/257 11 42

Wir sind ein expandierendes Industrieunternehmen in Hamburg. Mit ca. 2500 Mitarbeitern erzielen wir einen ständig steigenden Umsatz von mehreren hundert Mio. DM. Zum weiteren Ausbau unserer Organisation benötigen wir einen tüchtigen Akademiker als

#### Stabsmitarbeiter Betriebswirtschaft/Rechnungswesen

Zu den Aufgabenschwerpunkten zählen:

- Umsetzen struktureller Veränderungen in den Abläufen des Rechnungswesens durch Vorgaben für die EDV-
- Mitwirkung an betriebswirtschaftlicher Planungsrechnung und Berichterstattung
- Durchführung betriebswirtschaftlicher Sonderaufgaben, z. B. Erstellung von Wirtschaftlichkeitsrechnungen
- betriebswirtschaftliche Beratung von Abteilungen des Hauses

Diese Aufgaben sollten von einem berufspraktisch erfahrenen Betriebswirt, der vor seinem BWL-Studium möglichst bereits eine Ausbildung als Industriekaufmann absolvierte und in hohem Maße an eine analytische, team-orientierte Arbeitsweise gewöhnt ist, am besten wahrgenommen werden können.

Außer einer angemessenen Dotierung bieten wir ansprechende Sozialleistungen und gegebenenfalls aktive Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung.

Bitte richten Sie Ihre mit "18W" gekennzeichnete Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien sowie Angaben über Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin an den von uns beauftragten

Personalberater Dipl.-Psych. Hermann Fischer 6900 Heidelberg 1, Zum Steinberg 47

der für Diskretion und Beachtung etwaiger Spernvermerke bürgt.

Wir suchen einen

## Diplom-Ingenieur(TU/TH)

der Fachrichtung Verfahrenstechnik

als wissenschaftlichen Mitarbeiter. Innerhalb des Bereichs Verfahrenstechnik' unseres Instituts soll der neue Mitarbeiter sowohl experimentelle als auch rechnerische und konstruktive Aufgaben im Rahmen unserer Forschungs- und Entwicklungsprojekte für den Apparate- und Anlagenbau übernehmen.

Wir erwarten

- gute Kenntnisse, insbesondere auf den Gebieten Wärmeübertragung, Strömungstechnik und Thermodynamik
- Interesse an guter Teamarbeit
- Beweglichkeit und Initiative bei der Einstellung auf wechselnde Aufgaben

Praktische Berufserfahrung wäre von Vorteil. Wir bieten aber auch Berufsanfängern Gelegenheit zur gründlichen Einarbeitung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Fried. Krupp GmbH KRUPP FORSCHUNGSINSTITUT – Personalabteilung –

Kennwort: Strömungstechnik Münchener Straße 100 4300 Essen 1

## **® KRUPP FORSCHUNGSINSTITUT**



## FRITZ WINTER, EISENGIESSEREI OHG

Unser Unternehmen zählt zur Spitzengruppe der westeuropäischen Kundengießereien. Auf modernen Produktionsanlagen fertigen wir, vorwiegend in Großserie, Gehäuse-Zylinder-, Bremsen- und Hydraulikguß für die internationale Fahrzeug- und Maschinen-

Da wir den bisherigen Stelleninhabern neue Aufgaben übertragen wollen, suchen wir den

## Leiter einer Inland-Verkaufsgruppe

## Leiter einer Ausland-Verkaufsgruppe

Sie warden die Verantwortung für bedeutende Umsatzanteile übernehmen und sollten deshalb in vergleichbaren Positionen bereits hervorragende Marktkenntnisse enworben haben. Die Aufgaben, vorhandene Geschäftsverbindungen auszubauen und neue anzubahnen, erfordern aktive, zielstrebige und verhandlungssichere Persönlichkeiten, die über technisches Einfühlungsvermögen, vielleicht sogar über eine technische Ausbildung

Vom Leiter der Ausland-Verkaufsgruppe erwarten wir außerdem perfekte Englischkenntnisee.

Honorierung und sonstige Konditionen werden der Bedeutung entsprechen, die wir diesen Positionen beimessen. Bei der Wohnungsauche sind wir behilflich.

Bewerbungen erbitten wir schriftlich unter Beifügung von tabellarischem Lebenslauf, Zeugniskoplen und Lichtbild an unsere Personalabteilung (Telefon 0 64 28 / 7 83 99).

FRITZ WINTER, EISENGIESSEREI OHG, Weserstraße 5 3570 Stadtallendorf

Bran & Luebbe ist ein international erfolgreiches Unternehmen des Maschinenund Anlagenbaus auf den Gebieten der Dosier-, Mischund Analysentechnik sowie der industrieautomation. Das Unternehmen mit Sitz Im Raum Hamburg ist Tell

des schwedischen Alfa-Lavai-Konzems und hat Tochtergesellschaften in Europa und den USA. Mlt seiner anerkannten Spitzentechnik hat Bran & Luebbe eine führende Markiposition mit starkem Umsatz- und Ertragswachstum erreicht

Zum baidigen Eintritt in unsere Kundendienstabteilung suchen wir einen

## Diplom-Ingen

der Fachrichtung Maschinenbau

Die Tätigkeit umfaßt den gesamten Bereich des technischen Service für unsere Pumpenaggregate und Anlagen, die in der Dosierund Mischtechnik Anwendung

Die Betreuung und Beratung unseres Kundenkreises erfordert die Bereitschaft zu Dienstreisen im In- und Ausland. Daher müssen gute englische Sprachkenntnisse vorhänden sein. Ferner sind Kenntnisse

auf dem Gebiet der Eiektronik erforderlich. Wir sind bereit, auch einen Absolventen ohne Berufserfahrung, der die Voraussetzungen aber im übrigen erfüllt, einzustellen. Eine entsprechende Einarbeitungszeit ist vorgesehen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an unsere Personalabteilung.

BRAN&LUBBE

reme 🖫

Kreative

Telefon (040) 52 20 22 12 Werkstraße 4 2000 Norderstedt/Hamburg

## Exportkaufmann

für den Bereich Landwirtschaft in einem Weltuntemehmen der Chemie

Hoechst ist ein vielseitiges und innovatives Chemieunternehmen, in den letzten Jahren

"Anspruchsvolle Aufgaben für erfahrene Exportkaufleute aus der Chemie."

haben wir uns verstärkt Arbeitsgebieten zugewandt, die über die klassischen Chemiebereiche weit hinausgehen.

Auf den Märkten der Zukunft ist nur erfolgreich, wer neue Wege findet, neue Technologien entwickelt, neue Problemiösungen anbietet. "Hoechst High Chem" steht für zukunftsorientierte Technologien und Produkte.

Für das Aufgabengebiet Pflanzenschutz innerhalb unserer Abteilung Verkauf Landwirtschaft suchen wir einen kaufmännisch/betriebswirtschaftlich orientierten Mitarbeiter.

Zu Ihrem Aufgabengebiet gehört die Umsetzung von Marktanalysen und -beobachtungen in absatzspezifische Strategien ebenso wie die Erarbeitung und Durchsetzung zentraler und regionaler Verkaufskonzepte.

Daneben obliegt Ihnen die aktive kaufmännische Betreuung von Kunden und Abnehmem in enger Zusammenarbeit mit den regional zuständigen Außenorganisationen,

Wir erwarten neben einer adaquaten kaufmännischen Berufsausbildung und mehrjähriger Erfahrung im Exportgeschäft gute Sprachkenntnisse in Englisch sowie in Spanisch oder Französisch.

Die Bereitschaft auch zu ausgedehnter Reisetätigkeit sollten Sie mitbringen.

Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien sowie Ihren Gehaltsvorstellungen an

Hoechst Aktiengesellschaft Personalabteilung Angestellte K Postfach 80 03 20 6230 Frankfurt am Main 80

Hoechst 🛃



SINSTITUT Promise 3

NSTITUT

Carrent will am Suchen wire uppe

gruppe SSO ensores

Sar & Ausbidge

and the mente Englistellen.

Communication of the communica eserstrase 5



## Software-Ingenieure Leittechnik

Unsere Geschäftsbereiche sind mit Ihrer fortschrittlichen, anwendungsorientierten Technik in immer stärkerem Maße auch auf den Gebieten der Automatisierung tätig.

Für diese stark anwachsenden Aktivitäten suchen wir neue Mitarbeiter, die auf den entscheidenden Arbeitsgebieten unseres Unternehmens die Zukunft mitgestalten wollen.

|                                                                                                                                                                                   | VK*                                                                                                                                                                                  | und Kraftwerke<br>GK*                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iA*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | si*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Für Energieversor- gungsunterneh- men erstellen und vertreiben wir kom- plexe Systeme für Strom-, Gas- und Fernwärmenetze realisiert mit modernen Mehr- rechnerkonfigura- tionen. | Für den schienen- gebundenen Ver- kehr entwickeln, projektieren und liefern wir die Steuerung leistungselektroni- scher Systeme mit Mikrorechnerkom- ponenten in Hard- und Software. | Für Kraftwerke im In- und Ausland entwickeln, projektieren und liefern wir komplette, rechnergestützte Leitsysteme zur Prozeßführung, aber auch bedarfsgerechte Lösungen für Teilanlagen.                                                                                                                   | Unsere Schwer- punkte sind die elektrische Ausrü- stung von Hütten- und Walzwerken, Wasserversorgun- gen u. Kläranlagen, Bergbauanlagen, Kokereien und Prüfständen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Energieversor- gungsanlagen, Objektschutz- und Gebäudeleitan- lagen sowie Was- serkraftwerke mit Schwerpunkt Export sind unsere Betätigungsfelder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | In Mannheim und<br>Berlin entwickeln,<br>konstruieren und<br>fertigen wir Trans-<br>formatoren bis zu<br>einer Leistung von<br>1300 MVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   | gungsunterneh-<br>men erstellen und<br>vertreiben wir kom-<br>plexe Systeme für<br>Strom-, Gas- und<br>Fernwärmenetze<br>realisiert mit<br>modernen Mehr-<br>rechnerkonfigura-       | gungsunterneh- men erstellen und vertreiben wir kom- plexe Systeme für Strom-, Gas- und Fernwärmenetze realisiert mit modernen Mehr- rechnerkonfigura- gebundenen Ver- kehr entwickein, projektieren und liefern wir die Steuerung leistungseiektroni- scher Systeme mit Mikrorechnerkom- ponenten in Hard- | gungsunterneh- men erstellen und vertreiben wir kom- plexe Systeme für Strom-, Gas- und Fernwärmenetze realisiert mit modernen Mehr- men erstellen und kehr entwickeln, entwickeln, projektieren und liefern wir die steuerung leistungselektroni- scher Systeme mit Mikrorechnerkom- ponenten in Hard- ln- und Ausland entwickeln, projektieren und liefern wir komplette, rechnergestützte Leitsysteme zur Prozeßführung, aber auch bedarfs- gerechte Lösungen | gungsunterneh- men erstellen und vertreiben wir kom- plexe Systeme für Strom-, Gas- und Fernwärmenetze realisiert mit modernen Mehr- men erstellen und kehr entwickeln, entwickeln, projek- tieren und liefern wir komplette, wir komplette, rechnergestützte Leitsysteme zur scher Systeme mit mikrorechnerkom- ponenten in Hard-  In- und Ausland entwickeln, projek- tieren und liefern wir komplette, vertreiben wir die elektrische Ausrü- stung von Hütten- und Walzwerken, Wasserversorgun- Leitsysteme zur gen u. Kläranlagen, Bergbauanlagen, Kokereien und punkte sind die elektrische Ausrü- stung von Hütten- und Walzwerken, Wasserversorgun- gen u. Kläranlagen, Bergbauanlagen, Kokereien und punkte sind die elektrische Ausrü- stung von Hütten- und Walzwerken, Wasserversorgun- gen u. Kläranlagen, Bergbauanlagen, Kokereien und | gungsunterneh- men erstellen und vertreiben wir kom- plexe Systeme für Strom-, Gas- und Fernwärmenetze realisiert mit modernen Mehr- modernen Mehr- men erstellen und kehr entwickeln, entwickeln, projek- elektrische Ausrū- Stung von Hütten- und Walzwerken, Wasserversorgun- gen u. Kläranlagen, Schwerpunkt Export sind unsere gebundenen Ver- entwickeln, projek- tieren und liefern wir komplette, rechnergestützte Leitsysteme zur modernen Mehr- modernen Mehr- ponenten in Hard- gebundenen Ver- entwickeln, projek- tieren und liefern wir komplette, rechnergestützte Leitsysteme zur prozeßführung, aber auch bedarfs- gerechte Lösungen Prüfständen. |

### Kreatives Denken, eigene Initiative und Verantwortungsbereitschaft, kurz die "Persönlichkeit" zählt bei uns.

Wir erwarten ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtungen

Elektrotechnik / Informatik / Regelungs-/ Prozeßleit- oder Nachrichtentechnik an Universität, Hoch- oder Fachhochschule.

Erfahrungen in einschlägigen Arbeitsgebieten wären von Vorteil.

Absolventen mit gutem Studienabschluß bieten wir eine gründliche Einarbeitung durch gezielte Schulungskurse und "training on the job".

Der attraktive Rhein-Neckar-Raum bietet hohen Wohn- und Freizeitwert, wir bieten Ihnen gute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.

Bei Ihrer schriftlichen Bewerbung geben Sie das Sie interessierende Arbeitsgebiet an. Ihre Unterlagen senden Sie bitte unter Angabe des Kennzeichens \* an die Personalabteilung des entsprechenden Geschäftsbereiches.

BROWN, BOVERI & CIE., AKTIENGESELLSCHAFT Personalabteilung \*, Postfach 351, 6800 Mannheim 1



BBC. Energie für viele. Wir sorgen dafür, daß Strom erzeugt werden kann und daß er auch fließt.

wei

ROLAND MARKEN-IMPORT

Wir sind ein dynamisches, marketingorientiertes Distributions-Unternehmen in den Bereichen internationale Spirituosen und Weinmarken. Im Zuge unserer expansiven Weiterentwicklung suchen wir zum frühestmöglichen Termin einen jüngeren, kontakt-

## **Gebietsleiter Fachhandel**

Weinberater –

Aufgaben: Ausbau unseres ständig wachsenden Weinsortiments im Bereich Fachhandel und Gastronomie. Realisierung der Umsatz- und Distributionsziele. Mitarbeit an der Entwicklung sowie Planung und Durchführung von verkaufsfördernden Maßnahmen.

Voraussetzungen: Mehrjährige Wein-Verkaufserfahrungen, Überzeugungskraft, Engagement, Leistungswille und Belastbarkeit.

Angebot: Die selbständige, verantwortungsvolle Position ist gut dotiert und mit einem Mittelklassewagen ausgestattet. Weitere Einzelheiten würden wir gem persönlich mit Ihnen besprechen. Zur Gesprächsvorbereitung senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Lichtbild, tab. Lebenslauf, Zeugniskopien, Gehaltsangabe und Eintrittstermin an Herm Blume, Personalabteilung, Tel. 04 21 / 3 99 42 64,

ROLAND MARKEN-IMPORT KG - GMBH & CO. -Auf der Muggenburg 7, 2800 Bremen 1

DELAFORCE Port

Croft [

ROTHSCHILD: Weine



GODECKE ARZNEIMITTEL

## Klinik-Referent

Bremen - Cuxhaven - Ostfriesland -

Sie kennen uns als erfolgreiches deutsches Pharmaunternehmen mit eigener Forschung. Engaglerte und qualifizierte Außendienstmitarbeiter sowie Praparate, die in Klinik und Praxis gleichermaßen anerkannt sind, begründen diesen Erfolg.

Für die wissenschaftliche und kauf-männleche Betreuung ausgezuchter Kliniken und Versorgungsapotheken des o. a. Gebietes durch unsere Klinik-Außendienste der Linien Gödecke und Parke-Davis suchen wir zum 1, 7, 1986 einen Klinikreferenten oder eine Klinikreferentin.

Wenn Sie bisher bereits erfolgreich im Klinik- oder Praxisaußendienst tätig sind, haben Sie die besten Voraussetzungen, um leitende Ärzte und Apotheker über unsere Klinikpharmazeutika informieren und beraten zu können. Gleichfalls gute Chancen bleten sich Ihnen, wenn Sie neben Ihrer naturwissenschaftlichen Ausbildung über Verkaufserfahrung verfügen. Auf die Übernahme ihres Gebietes werden wir Sie durch eine Intensive Schulung vor-

tet ihnen unser leistungsbezogenes Prämiensystem gute Möglichkeiten, Ihr Einkommen deutlich zu steigem. Unsere Sozialleistungen gelten als hervorragend. Entsprechend Ihren persönlichen Wünschen können Sie wählen zwischen einem Firmenwagen, der Ihnen auch für die private Nutzung zur Verfügung steht, und einer großzügigen Kilometergeldregelung für die dienstliche Nutzung des Privatwagens. Solite ein Wohnortwechsel erforderlich werden, arhalten Sie eine interessanta Umzugskostenregelung.

Neben einem Interessanten Gehalt bie-

Wir freuen uns auf ihre schriftliche Bewerbung, aus der wir ihre Ausbildung, beruflichen Werdegang, Gehaltserwartung sowie frühestmöglichen Eintrittstermin ersehen können.

**GÖDECKE AKTIENGESELLSCHAFT** BERLIN Werk Freiburg Personalabteilung Mooswaldallee 1-9 7800 Freiburg

#### Die Chance der ersten Stunde!

RYF COIFFEUR ist ein Dienstielstungs-Unternehmen, das in Deutschland eine Vielzahl von Friseursalons in absehbarer Zeit betreiben wird! Nutzen Sie die nicht alltägliche Chance daran mitzuarbeiten, ein neues Unternehmen von Anfang an mit aufzubauen. RYF COIFFEUR braucht viele qualifizierte Mitarbeiter! Jetzt suchen wir den/die engagierte/n

#### Facheinkäufer/in für Friseur-Sortiment

Ihre Aufgabe ist die selbständige Marktbearbeitung und Beschaf-fungsabwicklung für ein breites Sortiment an Kabinett- und Service-Artikeln bis hin zur persönlichen Arbeitsausstattung der Friseure.

Dazu gehören auch die Erarbeitung und Umsetzung anforderungsgerechter Qualitäts- und Preisvergleiche, die permanente Beobachtung der Marktentwicklung sowie die Aufrechterhaltung der DV-gestützten Materialwirtschaft für ca. 300 Artikel.

Die Voraussetzungen sind eine fundierte Ausbildung als Industriekaufmann oder erworbene Kenntnisse in einer dem Friseur-Sortiment verwandten Branche, mehrjährige Berufspraxis im industriellen Einkaufsbereich, gute Marktkenntnisse, EDV-Erfahrung, Verhandlungsgeschick, selbständiges Arbeiten, der Wille zur Leistung und – last but not least - ausbaufähiges Englisch.

Nutzen Sie die Chance für Ihre berufliche Profilierung; RYF COIF-FEUR bietet Ihnen gute Karriere-Möglichkeiten, die Dotierung und Rahmenbedingungen werden Sie zufriedenstellen 2. B. Firmerwagen, auch zur privaten Nutzung.

Eine schriftliche Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugniskopien und Lichtbild wäre uns sehr lieb, aber Herr Möller freut sich auch über Ihren Anruf für weitere Informationen (0 40 / 5 21 70 334).

RYF COIFFEUR GMBH Schützenwall 22-28, Postfach 1907

Carl Zeiss - ein Unternehmen der Feinmechanik und Optik mit moderner Elektronik.

Unser Produktbereich Sonderoptik entwickelt und produziert elektronisch-optisch-feinmechanische Geräte auf hohem technischen Niveau.

## Diplom-Ingenieure Diplom-Physiker

für vertriebliche Aufgaben, insbesondere im öffentlichen Auftragswesen.

- Die Fähigkeit, kreativ und selbständig bei der Definition neuer Projekte und Systeme mitzuar-
- Mitarbeit an betriebswirtschaftlichen und vertraglichen Problemlösungen
- Fähigkeit zur Teamarbeit
- Ausgeprägte Kontaktbereitschaft zu unseren Kunden im In- und Ausland und allen Gesprächspartnern in unseren Entwicklungs- und Fertigungsabteilungen.

Gute englische Sprachkenntnisse werden voraus-

Berufsanfängern wird die Gelegenheit zur Einarbeitung und Weiterbildung geboten.

Wenn Sie zur Mitarbeit an dem geschilderten Aufgabengebiet bereit sind, so senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter dem Kennwort "Sonderoptik" an unseren Zentralbereich Personal - Pers W 2.

/// KK

Der Weg in die Zukunft

Wirsuchen:

Wir erwarten:



Carl Zeiss Zentralbereich Personal Postfach 1369/1380 7082 Oberkochen

#### UBAE ARAB GERMAN BANK

Wir sind eine deutsch-arabische Außenhandelsbank mit Niederlassungen in Luxembourg und Frankfurt am Main.

Für unser Haus in Frankfurt am Main suchen wir im Zuge des Ausbaus unseres kommerziellen Geschäftes einen besonders im Außenhandelsbzw. Exportfinanzierungsgeschäft erfahrenen

## Firmenkundenbetreuer

Für die Position sind eine abgeschlossene Bankausbildung, mehrjährige Berufserfahrung sowie englische Sprachkenntnisse Voraussetzung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an unsere Personalabteilung.

#### UBAE ARAB GERMAN BANK SOCIETE ANONYME

Neue Mainzer Straße 57 · 6000 Frankfurt am Main 1 Telefon 0 69 / 27 15-0

## STUDER REVOX

Wir sind ein führender Hersteller hochwertiger Hiff-Produkte sowie von professionellen Audioanlagen, die sich täglich weltweit bewähren. In unseren deutschen Werken beschäftigen wir 800 Mitarbeiter. Sie sind beruflich im Bereich

### Einkauf

zu Hause und konnten bereits Ihr technisches Verständnis, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen erfolgreich unter Beweis

Wir unterbreiten Ihnen als qualifiziertem

## Sachbearbeiter

eine interessante und ausbaufähige Offerte:

Übernehmen Sie die selbständige Beschaffung unserer zeichnungsge-bundenen Teile aus Metall und Kunststoff sowie der Verpackungsmate-rialien. Ihr neues Aufgabengebiet umschließt das gesamte Spektrum einkäufischer Betätigung von der Bedarfsermittlung, Anfrage, Lieferanteneuswahl, Auftragsvergabe, über Terminverfolgung etc.

Fühlen Sie sich angesprochen, so senden Sie bitte ihre aussagefählgen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des Gehaltswunsches und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an unsere Personalabteilung. Für eine telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen Herr Betsche zur Verfü-

Übrigens: Löffingen liegt in landschaftlich reizvoller Gegend des Hochschwarzwaldes an der Strecke Freiburg – Donaueschingen. Vielfältige Möglichkelten der Freizeitgestaltung sind geboten, gute schulische Möglichkeiten vorhanden.

#### WILLI STUDER GMBH

Fabrik für elektronische Apparate 7827 Löffingen, Telefon 0 76 54 / 10 21

## Kennen Sie CI?

Dann sollten Sie sich als Betriebswirtin oder Betriebswirt aus der Fachrichtun Marketing bei uns melden.

Wir sind eine Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Cl.

Cl-Partner Telefon: (0251) 392666 oder (0211) 490774

### STELLENGESUGHE



#### **Außenhandelsbetriebswirt**

46, Industriekaufmann, Außenhandelsstudium. Erfolgreiche Tätigkeit als Geschäftsführer in deutsch-lateinamerikanischen Wirtschaftsvereinigungen und als Ausstellungsprojektleiter in Messedurchführungsgesellschaften. Berufliche Kenntnisse: Exportförderung, Absatzberatung, Marktbeobachtung, Marketing, PR, Messen/Ausstellungen. Organisationen; Spanisch. fließend, Englisch gut:

sucht Führungsaufgabe in exportorientiertem Unternehmen, auch Auslandstätigkeit.

Auskünfte gibt: Frau Rudolph Fachvermittlangsdienst Bremen. Außer der Schleifmühle 4, 2800 Bremen 1, 22 04 21/3077-593, -595

#### Verkaufsleiter

30, verh., fundierte Kenntnisse in den Bereichen Disposition, Auftragsabwicklung, Innenverkauf, Statistik, Erf. im Umgang. mit Kunden u. Außendienstmitarbeitern, Grundkenntnisse der engl. Sprache;

sucht Tätigkeit als Verkaufsleiter Innendienst, Leiter der Auftragsabwicklung oder Disposition; vorzugsweise in der Unterhaltungselektronik/Konsumgüter oder in der Industrie in Nord- und Nordwestdeutschland. Auskünfte gibt: Frau Krauel

Fachvermittlungsdienst Hamburg, Kurt-Schumacher-Allee 16, 2000 Hamburg 1, 22 040/2485-2331, PS 2163213

#### Einkäufer/Verkäufer

Groß- und Außenhandelskaufmann, 55, verh., langi. Erf. im Kaffeehandel, Rohkaffee-Im/Export, Kalkulation, Kosten, Warenterminbörsen. Arbitrage, Schiedsgericht, gute englische

sucht neuen Aufgabenbereich im norddeutschen Raum. Auskünfte gibt: Frau Krauel

Fachvermittlungsdienst Hamburg. Kurt-Schumacher-Allee 16, 2000 Hamburg 1, 22 040/2485-2331, FS 2163213

Bundesanstalt für Arbeit

#### DIPLOM-VOLKSWIRT

37, mehrjährige Erfahrung in Organisation u. Verkauf, sucht interess. Führungssufgabe im Vertrieb. Auch auf freiberuft. Basis möglich. Standort Raum Nordbayern.

Angebote unter B 1002 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

DESIGNERIN BDG/42/werbi BERUFSPRAXIS Agentur/ Behörde SCHWERPKT . terminger visuelle Umsetzungen PROD.
▼ TECHN. KENNTN : Umbruch/Buchdr /Offset/Lichtsetz

O WUNSCH. Mitarbelt graftschar Gestaltungstechniken in Verlag/Druckerei/Industrie

Ganztagsstelle/ortsungebunden

Ang. erb. u. Nr. H 1008 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

## Dipi.-Betriebswirtin

ciales, Administratives et Financières), 34 J. Jedig, mehrere Praktika in D. u. Fr., sa. Anf. stellg, in dem Bereich Fi-nanzierung od. Anßenhandel. Ang. u. K 1009 an WELT-Verlag, Post fach 10 08 64, 4300 Essen.

eine Anfgabe tile Intuition, Einfühlungsvermögen, und Dynamik verlangt. Akademikerin mit Erfahrung im Internationalen, or-mit einführen und kulturellen Ang. u. R 1014 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

Techn. Veririeh a. Harkeling Vertriebsleiter (41 J.), Dipl-Wirtsch,-Ing. (FE) einer Firma mit 150 Beschäf-tigten für trechn. erklärungsbedürftige Produkte an die Industrie und OEM (120 TDM), mobil. sucht neue Aufgabe.

Zuschriften erb. u. E 1005 an WELT Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Chefassistentin

38, verh. perfekt Franzossch/Englisch (inkl. Steno), Dolmetscher-(Überset-zerpraxis. Auslandserfahrung, selb-ständige und verentwortungsbewußer Arbeitsweise, in ungeknindigter Stel-hung, sucht zum 1.7. oder später neue Aufgabe im Raum Koln.

Angeb. u. C 1903 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Secto Illi virta 3 Julius

aubac:

• Masc

55 35 5 5

Master -

ung der de

• Elektic

Technology

Planter : E.

KODATE -

• Chemie

Ma Kan---

Analy :---

Reig .

Steel notice

The Sorethie-

See Inches

Magstate- ~

lagen en d'é Light nuser :

Junger Manu, 28 J., onabb., 8 Sem. Gießereltechn., 5 Sem. Furtigungst., engl. Sprachkenntn., m. Anstellung, evil. m. finanzieler Beteiligung. Zuschr., u. N933 an WELT-Vert., Postf. 10 08 64, 4300 Exem.

**ALLROUND-KAUFMANN** 37 J., Top-Verkäufer und guter Organi-sator, sucht neuen Wirkungskreis im Bereich Immobilien, Anlage, PV etc. Detaillierte seriöse Angebote (auch für Ausland) erbeten u. D 1004 an WELT-Verlag, Postfach 18 08 64, 4300 Essen.

100 Mill. Jahresumsatz? Wollen Sie bundesweit einer Vertrieb aufhaum Junger dynamischer, sehr erfolg-reicher

Vertriebschef/ Verkautstrainer beste Referenzen, sucht neues Betätigungsfeld. Bisher u. a. f. gr.

Initiatoren im Steuersparmodell u. Versicherungsvertrieb bun-desweit tätig gewesen. Zuschr. u. D 9651 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 98 64, 4300 Essen.

Hew York
Speditions-Kfm., 38, sucht Tatigkeit
als Mederlassungsleiter oder als
Versandleiter in Industrie oder
Handel. Zuschr. u. N 1012 an WELT-Verlag. Postfach 16 08 64, 4300 Essen.

Dipl.-ing. (FH) Biomed Technik, 31 J., mehrj. Berufs-erfahrung in der Projektabwicklung und Softwareentwicklung I. med. Bild-suswertesystemen, sucht interessante und ausbaubare Stellung im Bereich der Datenverarbeitung. ingeb. u. F 1006 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Exportmanager 46 J., seit 5 Jahren im Ausland, sicht neue Aufgabe in Hamburg. Angeb. erb. u. PS 48 932 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

#### BANKER

Mittfünfziger, jahrzehntelang tätig als Fil.-Dir. Großb. u. Vorst.-Mitgl., Volksbank, m. besten Zeugnissen sucht verantw. Tätigkeit in einem Kredit-/Finanzinstitut od. Wirtschaftsunternehmen.

Langi. Praxis im Aktiv- u. Passivgeschäft, Verwaltung, Überwachung, Personalwesen u. Außenhandel. Zuschriften erbeten unter Z 9911 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Stellengesuche finden Sie auf den Seiten 12 und 14

े हैं। जिल्लाहरू क्षेत्र

140°

LENGESUCHE

12 11 49 MM

## **Kreatives Marketing** Renommierte Versicherungsgruppe

Unser Auftraggeber ist ein mittelgroßer Allsparten-Versicherer, dessen Erfolg und Expansion in den letzten Jahren auf einem schlüssigen, unternehmerischen Konzept beruhen, das ständig verfeinert und verbessert werden soll. Zur Profilierung der Leistungsangebote an den Märkten der Zukunft und um die Wettbewerbsposition auszubauen und abzusichern, auchen wir einen top-qualifizierten

## Marketing-Chef

Schwerpunkte Ihrer Aufgaben sind Produktentwicklung und -gestaltung und die Erarbeitung von Verkaufsförderungsmaßnahmen aller Art. Dazu gehören beispielswelse die Information des Außendienstes Konzipierung und Durchführung von Vertriebsweitbewerben und alle Werbeaktivitäten. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist der Schulungsbereich, aus dem heraus Impulse für die Vertriebsmannschaft erwartet

In der Hand des zukünftigen Stelleninhabers laufen vielfältige Marketingaktivitäten zusammen. Kreativität ist in dieser Position ebenso gefragt wie konzeptionelles Denken und das systematische und selbständige Umsetzen von Ideen in die Praxis. Insbesondere sollten Sie in der Lage seln, Marketingaktivitäten auch im Hinblick auf die Allfinanzkonzeption der Unternehmensgruppe zu planen und zu koordinieren.

Wir denken an eine leistungsorientierte und vertriebsnah denkende Führungskraft. Kenntnisse der Versicherungsbranche sind erwünscht. Wir geben auch geme einem vielversprechenden Nachwuchsmann eine Chance. Die Bedeutung dieser Position wollen wir durch ein attraktives Gehalt dokumentieren.

Wenn Sie sich fachlich und persönlich von dieser Aufgabe angesprochen fühlen, senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien und Lichtbild) unter der Kennziffer MA 611 z. H. Herm R. Jacoby und Frau C. Thies, die Ihnen auch für telefonische Rückfragen (02 21 / 21 03 73) zur Verfügung stehen. Die vertrauliche Behandlung ihrer Bewerbung sichern wir Ihnen zu. Sperrvermerke werden gewissenhaft berücksichtigt.



HORST WILL UND PARTNER - DOMKLOSTER 2 - POSTFACH 10 16 26 - 5000 KOLN 1

Großes städtisches Wohnungsunternehmen aucht zum frühest-möglichen Termin für die Mietbuchhaltung eine(n)

### **Gruppenleiter(in)**

Die Mietbuchhaltung wird im GES-Verfahren (Debaubo) geführt und ist über Bildschirmdialog einem Service-Rechenzentrum und einer eigenen Textverarbeitung angeschlossen.

Bewerber mit mehrjährigen einschlägigen praktischen Erfahrungen in der wohnungswirtschaftlichen Datenverarbeitung erhalten den Vorzug. Es werden außerdem organisatorische Fähigkeiten und Geschick in der Führung von Mitarbeitem erwartet.

Geboten wird ein sicherer Arbeitsplatz mit einer leistungsgerech-ten Vergütung, zusätzlich Altersversorgung und weiteren Sozial-leistungen. Gieltende Arbeitszeit.

thre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Grund und Boden Treuhand GmbH Blaubach 32, 5000 Köln 1

Wir sind ein hessisches Unternehmen in der grafischen Industrie mit Blech- und Kunststoffverarbeitung sowie der Fertigung von elektronischen Bauteilen.

Wir suchen einen versierten

#### Betriebsleiter

der in der Lage ist, eine vielseitige Produktion effektiv zu leiten und mit ca. 350 Mitarbeitern einen optimalen Betriebsablauf zu gewährleisten.

Voraussetzung für diese Position sind Durchsetzungskraft mit der Fähigkeit Mitarbeiter zu führen.

Ihre Bewerbung und Lebenslauf sowie Gehaltsvorstel-hungen senden Sie bitte unter W 1019 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir suchen

LOM-VOLKSWIRT

化二十分 经基础

40000

## Diplom-Ingenieure (TH/FH)

für unsere Fertigung in Köln-Niehl.

## Jungingenieure der Fachrichtungen

#### Maschinenbau

mit Spezialisierung in Fertigungs-, Produktions-, Konstruktionstechnik, Fahrzeug- und allgem. Maschinenbau für den Einsatz in der Karosseriefertigung und Montage, der Motorenfertigung und der Fabrikations- und Werktechnik.

#### Elektrotechnik

mit Schwerpunkt auf Informatik und/oder Elektronik für die Einführung und Betreuung neuer Technologien (wie CNC, CAD/CAM) in den Fertigungs- und Planungsbereichen und für die Planung, Beschaffung und Aufbau elektronischer Meß- und Prüfsysteme für die Qualitätskontrolle unserer europäischen Werke.

#### Chemie

mit Kenntnissen in instrumenteller Analytik, Umweltschutzgesetzen, organisch-chemischen Analysenmethoden, Toxikologie und in den Programmiersprachen Basic und Fortran für den Bereich Spektrochemische Analysen und Methoden im Zentral-Laboratorium unseres Werkes Köln-Niehl.

Wir setzen überdurchschnittliche Examensergebnisse voraus. Auf allen Positionen sind zusätzliche Kenntnisse in CNC-Technik, CAD/CAM und eine abgeschlossene techn. Berufsausbildung sowie gute englische Sprachkenntnisse von Vorteil.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, durch Einsatzfreude, Engagement und Flexibilität Ihr weiteres berufliches Fortkommen in unserem Hause erfolgreich zu gestalten, und das zu Vertragsbedingungen, die den Maßstäben moderner Großunternehmen entsprechen.

Wenn Sie unser Angebot interessiert, dann schreiben Sie unter Beifügung der üblichen Bewerbungsunterlagen an die:

## Ford-Werke Aktiengesellschaft

Postfach 60 40 02, 5000 Köln 60





#### Führungsaufgabe in der Investitionsgüterindustrie

rende Unternehmensemheit eines weltbe-kannten und international tätigen deutschen Großkonzems mit Sitz im Rhein-Main-Ge-

biet. In unserem Bereich, der eine eigene Produktion hat und als Profutcenter geführt wird, fiegt der Umsatz im oberen zweistelli-

Zur verantwortlichen Steuerung unseren Vertriebsaktivitäten suchen wir den

## Vertriebsleiter Industrieöfen

Der Stelleninhaber wird mit einem Stah von Mitarbeitem neben den unmittelbar ver-kaufsorientierten Tatigkeiten wie Akquisition, Kalkulation and Angebotsbearbeitung, auch die Vertriebsplanung und das Marketing federführend wahmehmen.

Gut geeignet erscheinen uns Bewerber mit fundierter internationaler Vertnebserfahrung aus dem Investitionsgütersektor, idealerweise aus dem Industrieofenbau. Angesichts unseres hohen Exportanteils erwarten wir die sichere Behertschung der englischen Sprache. Weitere Merkmale des Anforderungsprofils sind Führungserfahrung,

die Fähigkeit zu repräsentieren sowie ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick. Wir sprechen auch Führungskräfte der zweiten Ebene an, die sich von der beschriebenen Aufgabe herausgefordert fühlen und in der Lage sehen, diese Verantwortung zu über-

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme stehen ihnen unsere Berater, Herr Dr. Wolfgang Lichius und Herr Klaus Engels unter der Teleton-Nr. 0 22 61 / 70 31 49 geme zur Verfügung. Sie sichem Ihnen Vertraulichkeit und sorgfältige Beachtung

Interessenten bitten wir um Zusendung ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Angabe des Gehaltswunsches/ Eintrittstermins) unter der Kennziffer 862 866 an Postfach 10 05 52, 5270 Gum-

### Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Kartsruhe, München; Zünch, Basel, Gerli, Wien, Salzburg Huversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg

#### Erstausrüster für Reifen und Räder

Wir sind ein bekanntes mittelständisches Handelsunternehmen in Norddeutschland mit umfangreichem Lieferprogramm an

maschinen und Schlepper.

Reifen und kompletten Rädern, Fahrzeug- Der Senior-Chef unseres Unternehmens bauteilen sowie an Ersatzteilen für Land- sucht seinen Nachfolger, den zukünftigen

## Geschäftsführer

Seine Aufgabe wird die Leitung des Betriebes mit deutlichen Schwerpunkten im Vertriebsbereich sein. Bewerber, die mit solider betriebswirtschaftlicher Ausbildung und technischem Verständnis ausgestattet Vertriebe- und Marketingaufgaben bereits erfolgreich gelöst haben, entsprechen unseber bringt Durchsetzungsvermögen und EDV-Praxis mit; wenn er darüber hinaus noch ein Reifenfachmann ist, hat er erstklassige Chancen. Englische Sprachkenntnisse

setzen wir voraus. Die Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung ist gegeben. Für erste vertrautiche Kontakte stehen Ihnen unsere Berater, Herr Mehl und Herr Neumann, unter der Rufnummer 0 40 /

32 46 06 gem zur Verlügung. Absolute Diskretion und die Einhaltung von Spenvermerken werden selbstverständlich zugesi-

Wenn Sie um 40 Jahre alt sind und in einem expandierenden Unternehmen gestaltend mitwirken wollen, so senden Sle bitte Ihre rischer Lebenslauf, Zeugniskoplen, Lichtblid, Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin) unter Angabe der Kennziffer 790238 an Ferdinandstraße 28-30, 2000 Hamburg 1.



Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gommersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruthe, München; Zürich, Basel, Genf, Wien, Salzburg Häversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg

### **Bauunternehmen mit Tradition**

Der Name unseres Unternehmens mit Sitz in einer norddeutschen Großstadt ist seit fast hundert Jahren für hochqualifizierte Bauleistungen bekannt. Dabel bildet der Hochbau mit einer Jahresleistung im dreistelligen Millionenbereich den wesentlichen Schwerpunkt. Die finanzielle

Als Nachfolger für den in Kürze in die Geschäftsführung aufrückenden

## Niederlassungsleiter

suchen wir einen engagierten, kontaktfreudigen Diplombauingenieur (TH/FH), der sich bereits als führungserfahrene, unternehmerisch geprägte Persönlichkeit in einem namhaften Bauunternehmen bewährt hat oder in der zweiten Reihe eines Unternehmens auf die Aufstiegschance in die erste Führungsverantwortung wartet. Neben der Forderung nach exzellentem Fachwissen im Schlüsselfertigbau legen wir besonderen Wert auf Akquisitionserfahrung, Kontaktstärke und Verhandlungsgeschick auf höchster Ebene. Natürlich setzen wir auch die notwendigen Erfahrungen in der Führung eines qualifizierten Mitarbeiterstabes voraus.

Die Position ist entsprechend ihrer großen Bedeutung gut dotiert, sowohl im festen als auch im variablen Einkommensbereich. Die sonstigen Vertragsbedingungen werden Sie ebenfalls zufriedenstellen.

Wenn Sie an einer herausfordernden, vielseitigen Aufgabe mit hoher unternehmerischer Verantwortung interessiert sind, so nehmen Sie vertraulichen Kontakt zu der von uns beauftragten Beratung auf, in welcher Ihnen Herr Dr. Witthaus auch am Wochenende (Sonntag von 18-20 Uhr) unter der Rufnummer 00 31 / 51 93 19 84 zu ersten Auskünften zur Verfügung steht. Er garantiert darüber hinaus jede von Ihnen gewünschte Form der Vertraulichkeit. Ihre Bewerbungsunterlagen, welche zunächst einen tabellarischen Werdegang und ein Lichtbild umfassen sollten, senden Sie bitte an

## Unternehmensberatung Dr. Witthaus Gm

Personalberatung · Managementberatung · Training · Forschung Postfach 22 13 · 4330 Mülheim a. d. Ruhr · Telefon (02 08) 7 69 63-65

Wir sind ein solides, exportorientiertes Unternehmen der Maschinenbau-Industrie mit mehreren hundert Mitarbeitern. Firmensitz ist eine alte rheinische Kreisstadt - im grünen Hinterland mehrerer Großstädte. Fachleute schätzen unsere Werkzeugmaschinen für spanende und spanlose Bearbeitung mit moderner Meß- und Steuerungstechnik wegen ihrer hohen Leistungsfähigkeit.

Die Spitzenstellung unserer Produkte verdanken wir den hochqualifizierten Mitarbeitern. Unsere Zukunftsplanung stützt sich auf das Know-how unserer Ingenieure. Wir werden unsere Ziele erreichen, wenn wir unsere Mannschaft noch um einige Führungsund Fachkräfte erweitern, die mit ihren ehrgeizigen Kollegen an einem Strang ziehen.

Dipl.-Ing. Maschinenbau oder verwandte Fachrichtung als

## Gruppenleiter

Grundsatzentwicklung

Kennziffer 965 W

Für eine spezielle Maschinengruppe werden Sie die Eigenschaften von Werkzeugmaschinen, von Meß- und Prüfmaschinen sowie Beschickungseinrichtungen feststellen. Sie werden Ihre Versuchsergebnisse in industriereife Lösungen umsetzen und neue Technologien entwickeln. Die Maschinenanlauf-Optimierung bei der Inbetriebnahme von Neuentwicklungen wird von Ihrer Gruppe erstellt.

Sie haben nach Ihrem Studium bereits einige Jahre praktische Erfahrungen gesammelt.

Dipl.-Ing. Maschinenbau als

## Gruppenleiter

Entwicklungskonstruktion

Kennziffer 966 W

für spanende und spanlose Werkzeugmaschinen und Handhabungseinrichtungen. Sie werden nach Aufgabenstellung Spezialmaschinen mit hohem Entwicklungsaufwand selbständig konstruieren und in Betrieb nehmen. Dabei halten Sie die Wirtschaftlichkeit stets im

Sie verfügen über mindestens fünfjährige Erfahrungen als Konstrukteur und wollen jetzt als nächsten Karriereschritt eine Führungsposition übernehmen. Von Ihrer Leistungsfähigkeit hängt der Markterfolg der Ihnen anvertrauten Produktgruppe ab. Ihre Mitarbeiter werden sich an Ihnen und Ihren Erwartungen orientieren.

Ist eines dieser Angebote für Ihre Karrierepläne interessant? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Anschreiben, tabellarischem Werdegang, Lichtbild und Zeugniskopien an unseren Personalberater. Er beantwortet auch gern Ihre Vorabfragen. Wenn Sie Ihren Namen mit Anschrift und Rufnummer sowie die obige Kennziffer angeben (Anrufbeantworter), erhalten Sie Sonntag nach Anzeigenerscheinen ab 19 Uhr einen



Personalberatung für Metall-Industrie und Industrie-Elektronik.

### **Ehrfried Kemper GmbH**

## LFA-LAVA

ALFA-LAVAL ist ein Weltunternehmen - führend in der Separationstechnik und im Bau von Wärmeaustauschern. Erfolgreich in der Konstruktion und Fertigung von Anlagen und Maschinen für den Umweltschutz, die chemische und pharmazeutische Industrie, den Maschinenbau, die Schifffahrt, Molkerai-, Getränkaund Nahrungsmitteltechnik sowie Fleisch- und Fischverarbeitung. ALFA-LAVAL antwickelt und baut Apparate und Behälter ebenso wie Prozeßkühlsysteme und Anlogen

der Energietechnik.

Fa

Fri

Zur Verstärkung unserer Personalabteilung suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin einen Mitarbeiter für die Abteilung

#### Personaladministration

Ihre Aufgaben:

- Mitwirkung bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Bearbeitung und Betreuung der Vorruhestandsempfänger und Werksrentner
- Erstellung von Auswertungen/Statistiken
   Mitarbeit im Rahmen des Ressort-Controlling

Nach Bewährung ist die Stellvertretung des Abteilungsleiters Personaladministration vorgesehen.

Neben einer fundierten betriebswirtschaftlichen Ausbildung sollten Sie über eine 2- bis 3jährige Berufserfahrung verfügen (z. B. Personalwesen Controlling, Krankenversicherung). Darüber hinaus sollten Sie Freude am Umgang mit Menschen haben.

Wenn Sie an dieser vielseitigen und entwicklungsfähigen Tätigkeit interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen inkf. Lichtbild, Gehaltswunsch und frühestmöglichem Eintrittstermin.

ALFA-LAVAL Industrietechnik GmbH Personal- und Sozialwesen Postfach 2056 Glinde bei Hamburg

OKALFA-LAVAL

Telefon 0 40/7 27 01-1

Exklusives Unternehmen des Freizeitsektors in Rheinland-Pfalz sucht

## dynamische Kraft für die Geschäftsleitung

Bewerber sollten von repräsentativer Erscheinung, zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, über solide kaufmännische Kenntnisse sowie die Kunst der Menschenführung verfügen.

Nach einjähriger Probe- und Einarbeitungszeit sind Übernahme in die Geschäftsleitung und Prokura-Erteilung vorgesehen.

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen und Lichtbild werden erbeten an die beauftragte Personalberatung

> **DBW Dienstleistung und Beratung** für die Wirtschaft GmbH Reuterstraße 233, 5300 Bonn 1 Telefon (02 28) 22 94 71

#### Pharmazeutische Entwicklung und Fabrikation

Als mittelständisches Pharmauntemehmen mit Hauptsitz in Berlin entwickeln und produzieren wir hochwertige Arznei-mittel, die weltweit vertrieben werden. Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir die

#### Assistentin des Geschäftsführers.

Zu ihrer Aufgabe gehören neben der Besucherbetreuung und Routine-Sekretariatsarbeiten das selbständige Formulieren der Korrespondenz in Deutsch und Englisch, die Organisation der Reisen des Geschäftsführers sowie die selbständige Finanzbeobachtung und die kompetente Überprüfung der Unternehmszahlen, einschließlich der Überwachung der

Für diese anspruchsvolle Vertrauensstellung auchen wir eine Dame zwischen 30 und 45 Jahren mit betriebswirtschaftlichen bzw. Buchholtungskenntnissen, eventuell einer Bonklehre, die allen Anforderungen einer Chefsekretann (Steno, Schreib-maschine perfekt) gerecht wird. Das Arbeiten mit Personalcomputern sollte Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten. Sie sollten Englisch in Wort und Schrift fließend beherrschen, eventuell auch Französisch.

Wenn Sie diese anspruchsvolle Aufgabe, die dem Anforderungsprofil entsprechend datiert ist, reizt und Sie glauben, das natwendige Selbstvertrauen zu besitzen, setzen Sie sich bitte

Ihre aussagefählgen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühesten Eintritistermins erbit-ten wir an die STRAUSS & PARTNER PERSONALBERATUNGS-GESELLSCHAFT mbH, Kurtürstendamm 53, 1000 Berlin 15, z. Hd. Herrn Seiter, der Ihnen für eine erste vertrauliche Kontaktaufnahme zur Verfügung steht und auch Ihre Sperrvermerke

Personalberatungsgebellschaft mbr Kurf¢rstendamm 58 • D 1000 berlin 15

#### EINEN BERUF MIT ZUKUNFT

Das ist ihr Ziel. Mit uns können Sie das erreichen. Machen Sie

Wir sind ein leistungsstarkes Verkaufsteam und erschließen ausgewählte Märkte mit speziellen Produkten des Financial-Service, die sich am Bedarf des Kunden orientieren und deshalb

Wenn Sie mit Menschen umgehen können, im Versicherungeund Anlagenverkauf erfolgreich sind, selbständig sind und Freu-de am Verhandeln und Überzeugen eines vorhandenen Kundenund Interessenkreises haben, dann sollten Sie sich informieren. Rufen Sie uns an - kommen wir ins Gespräch.

HOLGER H. HOPP Robert-Koch-Str. 36, 2000 Hamburg 20, Tel. 0 40 / 4 60 20 81-83

Namhafter Hersteller von

Zerkleinerungsmaschinen, Mühlen und

Mahlanlagen sucht im PLZ-Raum 2+3, eingeführten

### Handelsvertreter

mit Schwerpunkt im Bereich Kunststoff- und Gummimaschinen Näheres unter U 1017 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Für die Leitung der Gießerei unserer mittelständischen Armatu-

## Gießerei-Ingenieur

Unser Herstellungsprogramm umfaßt in Eigenguß und Kundenertige Gußetücke in Grauguß, Kugeigraphit-QuB und Schwermetaligus.

Von unserem neuen Mitarbeiter erwarten wir daher fundierte Fachkenntnisse, Führungsgeschick und gute Zusammenarbeit. Die Möglichkeit zum gründlichen Einarbeiten in alle Arbeitsge-

Sie finden bei uns sehr vielseitige, selbständige und verantwortungsvoll wahrzunehmende Aufgabengebiete vor. Ausführliche Bewerbung mit Lichtbild richten Sie bitte unter X 9887 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## **Die WELT-Doppel-Insertion**

Für einen günstigen Kombinationspreis kann man bei der WELT Stellenangebots-Anzeigen in unveränderter Form innerhalb von 8 Tagen zweimal veröffentlichen (Samstag und Mittwoch oder Samstag und Samstag).

80% aller Bewerber sind Kiosk-Käufer. Die Hälfte aller Kiosk-Käufer sind gelegentliche, fluktuierende Leser. Viele Bewerber reagieren erst beim zweiten Anstoß.

Mit der WELT-Doppel-Insertion schöpfen Sie das Bewerber-Potential der WELT optimal aus.

Sie können dabei zwischen folgenden Erscheinungsweisen wählen (in der angegebenen Reihenfolge):

samstags und mittwochs samstags und samstags mittwochs und samstags



#### Geschäftsführer

sucht neuen Wirkungskreis i. Raum Norddeutschland, izugi Erf. als Bau-führer im Wohnungs- u. Industriebeu-bereich, Schiftisselfertighau sowie in der Angebotskulkulation u. Abrech-nung. Zuschr. u. A 9670 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

FS: 8588292 aaddd, Telefan: 0211/8226-295

- Vertrieb - Controlling - Finanzen sucht neue Aufgabe als vertriebsorientierter kaufmännischer Ge-

## New York / New Jersey Deutsche, 37, gelerate Kindergkitnerin, sucht Tätigkeit od. Vertretung für deutsche Firma. Zuschriften unter P 1013 an WELTVerlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Massermeister, 38 J. jung,

Architekt (FH) Dortmund

Auskandsanzeigenleiter verkaufsstark, mit sehr guten Indu-striekontakten in fast allen westen-

ropäischen und zahlreichen über-seelschen Ländern, mit nachweisbaren Verkaufserfolgen, fließend Eng-lisch sprechend und mit guten Fran-züsischkentnissen ausgestattet, ortzungebunden, sucht zum 1.7. 1986 oder auch schon früher neuen Wir-kungskreis-übernimmt ebenso auch Anzelgenvertretungen.

Zuschr. erb. unt. M 9900 an WELT Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### Industrie, Dipl.-Kfm., 40 Jahre, verh., führungserprobte und inte grierende Persönlichkeit mit den Schwerpunkten

schäftsführer oder Konzernmanager in Norddeutschland. Ang. u. L 1010 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Deutsch-Kanadier, Dipl.-Ing.

Fachricht Allgem El-Technik, Ende 30, z Z. wohnhaft in der Nübe von Turund.
Ontsrio, Kameda, kaufmännisch orientiert, sucht ab Milite 1986 neue voranisch tungsvolle Position in Kanada, möglichst in einer Zweignlederlassing einer deutschen Unternehmens oder einer im Aufbau befindlichen Tochier. Einer man in investigionen einer in Aufbau befindlichen Tochier. Eine voranischen Unternehmens oder einer im Aufbau befindlichen Tochier. Eine vongen in Investigionung el- und aligemeine Baubeitung, Produktion werkleitung, Vertrieb, Einkauf und Buchhaltung Durch langfährigen Austrabeiten autenthalt voll zweisprachig in Deutsch und in Englisch.
Angebote erbeten unter M 1011 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esten

### Dipl.-Ing. (FH) Architekt

15 J. Berufserf. im Wohn- und Industriebau, EDV-Kenntnisse, perfekt im schlüsself. Bauen, flexibei, engagiert, untern der kend, Führungserf., su. neue leitende Tätigkeit, evtl. freis Mitarbeit oder Partnerschaft.

Angebote u. G 1007 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 44.

Stellengesuche finden Sie auf den Seiten 12 und 14



En al Te

HILL.

m Bear

Marie Live

E Comment

Bank is

March .

His Territor

10 miles

Mary St.

Marie Service

Sécola ...

für besonders qualifizierte Fachund Führungskräfte Architekten mit EDV-orientiertem Fach- und

Führungswissen Die Technische Akademie Wuppertal hat einen mit dem Fachvermittlungsdienst Düsseldorf konzipierten 8-monatigen Vollzeit-Lehrgang für Architekten durchgeführt.

Fachvermittlung

STELLENGESUCHE

Die Teilnehmer sind intensiv in den Bereichen Kostenrechnung, Arbeitsvorbereitung, Bauphysik,

Baurecht, BWL, CAD, Sicherheitstechnik und Statik geschult worden. Ein besonderer Schwerpunkt des Lehrgangs lag auf dem Einsatz der EDV in den o.g. Bereichen.

Nachstehend finden Sie detaillierte Informationen über die Qualifikation der einzelnen Teil-Architekt, Diplom-Ingenieur, FH Kiel

38, 8 J. Berufserfahrung in Entwurf. Ausführungs-, Detailplanung, Projekt- und Bauleitung, Ausbauüberwachung von Wohnungs- und Verwaltungsbauten; Altbausanierung, Industrie- und Anlagenbau, 3 J. Auslandserfahrung bei Intern. Unternehmen. Englische Sprachkenntnisse. Wunsch: Verantwortliche Tätigkeit in Architekturbüro, Bauunternehmen, Wohnungsbaugesell-

Architekt, TU Berlin, Diplom-Ingenieur 44, Erfahrungen in Wettbewerb, Entwurf, Ausführungsplanung und Städtebau, Kenntnisse und besonderes Interessé an EDV/CAD; Architekt/Innenarchitekt 45, 20 J. Berufserfahrung in Detaillierungen, Ausführungsplanung, Berechnung und Entwurf.

besondere zeichnerische Fähigkeiten; sucht Anstellung im Großraum NRW . . . . Architekt AKNW/Diplom-Ingenieur 55, 34 J. Berufserfahrung als Architekt, Bauleiter und Oberbauleiter im Wohnungs- und

Architekt, Diplom-Ingenieur (FH) 49, verh., 25 J. Erfahrung im Ges.-Bereich Planung, Gestaltung, Planungsprojektleitung und Ausbauüberwachung von Großobjekten des Wohn-, Geschäfta-, Warenhaus-, Büro-, Verwal-

tungs-, Schul- und Sportbaus sowie Einkaufszentren; sucht verantwortliche Tärigkeit in NRW, ggf. objektgebundener Zeitvertrag oder freie

Diplom-Ingenieur, Architektur (FH) 35, FH Wuppertal, Erfahrung im allgem. Hochbau, Entwurf, Planung und Detailplanung. Englisch, Französisch, Italienisch. Wunsch: Entwurf, Planung und Projektleitung, Architekturbüro in NRW . . . . . . . . TAW 05

39, 7 J. Berufserfahrung im allgemeinen Hochbau. Vorentwürfe, baureife Planungen. Detail- und

Ausführungsplanung. Spanische und englische Sprachkenntnisse.
Wunsch: Verantwortliche Tängkeit im Raum Düsseldorf Architekt, Diplom-Ingesieur 51, langjährige Praxis in mittelgroßen Architekturbliros; banvorlagenberechtigt; Wentbewerbs-,

Bauleit-, Entwurfs-, Ausführungsplanung für Bauträgergesellschaften, überregionale, kommunale und priv. Bauherren, schlüsselfertig und konventionell; Projektsteuerung, techn. Bauberatung; Erfahrungen im Umgang mit Baubehörden, Englisch, Serbokroatisch in Anfängen; sucht eigenverantwortliche, möglichst selbständige Tätigkeit in der Planungsabteilung eines Architekturbüros, einer Bauträgergesellschaft, Behörde oder Industrie im Großraum Wuppertag

Solingen – Köln – Düsseldorf – Duisburg – Essen Architektin, Diplom-Ingenieur (FH) 28, 4 J. Berufserfahrung, Bauanträge, Ausführungs- und Detailplanung, Ausschreibungen,

Aufmaß und Abrechnung, Bauleitung. Wunsch: Aufgaben ggf. mit EDV-Anwendung in den Bereichen Entwirf, Ausführungsplanung. Ausschreibung, Baukostenplanung, Bauleitung Architekt, Diplom-Instaleur (FH)

30, 4 J. Berufserfahrung im Erstellen von Bauvorlagen, Ausführungs- und Detailplanung, Massenberechnungen und Ausschreibung im Bereich Wohnungs- und Industriebau; 🧀 📙 sucht verantwortliche Tätigkeit in Architekturbüro. Raum NRW Ingenieur (grad.) Architektur

40, Indonesier, FH Düsseldorf 1974, mehrj. Berufserfahrung in Entwurf und Gestaltung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Rechnungsprüfung (Abrechnung), Wunsch: Architekturbüro, Bauträger-Gesellschaft in Entwurf und Gestaltung, Ausführungs-

planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Rechnungsprüfung (Abrechnung) oder bei einem Wohnungsunternehmen im Bereich Modernisierung und Instandhaltung . . . . . . . TAW 11

40, verh., Erfahrung in Planung, Bauvorlagen, Ausführungs- und Detailplänen. Langjährige Tätigkeit in Wohnungsbaugesellschaft und namhaftem Architekturbüro. Wunsch: Architekturbüro, Wohnungsbaugesellschaft oder Bauunternehmung, Großraum 

Diplom-Ingenieurin (FH) Architektur 29. GHS Wuppertal. 5 J. Praxis im Architekturbüro. Erfahrung in Entwurfs-, Genehmigungs-und Ausführungsplanung, vorwiegend Wohnungsbau. Wunsch: Planer oder Bauleiter in Architekturbüro, Bauunternehmen oder Wohnungsbaugesellschaft. Raum Düsseldorf, Wuppertal, Köln, Dortmund und Bochum . . . . . . . . . TAW 13

34. Elektroinstallateur, Erfahrung in Entwurf, Konstruktion; Architekt AKNW/Diplom-Ingenieur 30. FS Kl. 3, Berufserfahrung in Entwurf, Ausführungsplanung, Ausschreibung und Bauleitung. 

Diplom-Ingenieur (FH) Architektur 28, Berufspraxis in Entwurf, Detail- und Ausführungsplanung, Bauleitung, Arbeitsfeld im Bereich: von Wohnungs- und Industriehallenbau, Altbausanierung. Wunsch: Verantwortliche Tätigkeit bei Bauunternehmen oder Architekturbüro im Raum NW. 

Haben Sie Interesse an einer Bewerbung, so fordern Sie bitte die entsprechenden Unterlagen: unter Angabe der Kennziffer an. Ihr Gesprächspartner: Eberhard Nagel Fachvermittlungsdienst für besonders quabfizierte Fach- und Führungskräfte beim Arbeitsamt Düsseldorf, Immermanustraße 65d. Postanschrift: Fritz-Roeber-Straße 2, 4000 Düsseldorf 1, Telefon: 0211/8226-262, -363,

Bundesanstalt für Arbeit

n Fach- und

# Optimieren Sie Ihren Erfolg!

Mit hieb- und stichfesten Verträgen ● Mit perfekter Korrespondenz ● Bis hin zur glänzenden Rede ...

## Full-Service für Ihr Unternehmen!

## So schließen Sie die sichersten Verträge!

Akmelle

füralle

Vorgänge

Musterverträge

geschäftlichen

#### Aktuelle Musterverträge für alle geschäftlichen Vorgänge

Ein aktuelles Handbuch für den Praktiker, mit rechtlich abgesicherten Mustern, Checklisten, Anwendungshilfen und Kommentaren, un-ter Berücksichtigung der neuesten Rechtsprechung.

You Prof. Dr. Albert Braun

and the last

1927)

3787

1,5

Are that

7

la Nachschlagewerk in 2 Bänden. Grundwerk z. Zt. ca. 1180 Seiten, DM 228,-, Großformat DIN A 4. Aktualisierungen erscheinen ca. 4× im Jahr zum Seitenpreis von DM , -,85. Bestell-Nr.: 5952.



Die rechtlich geprüften, klar formulierten Muster schließen das Risiko von Rechtsstreitigkeiten durch mangelhafte Verträge für Sie aus und garantieren Ihnen optimale Bedingungen, Ausführliche Kommentare zeigen Ihnen, wie Sie die speziellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens in die Vertragsmuster einbeziehen und auf welche Klauseln Sie besonders achten müssen.

## So machen Sie Ihre Sekretärin zur Chef-Assistentin!



Der Chef:

veil konzentriert auf seine Führungsanfgaber

Die Sekretärin: sicher in der Organisation -

. . und das Werk mit dem

Erfolgskonzept

Dieses Werk garantlert Ihnen dauerhafte Entlastung und Ihrer Sekretärin ständige Weiterbildung, ist ihr eine unentbehrliche Arbeitshilfe – sorgt dafür, daß sie bei neuen zelt- und kostensparenden Technologien, Trends, Organisationsmethoden, Gesetzen und Bestimmungen stets "am" Ball bleibt: mit dem speziellen Aktualisierungsdienst. Darum brauchen Sie sich aber nicht zu kümmern: sie erhält automatisch ca. vierteljährlich Erndnzungsliefenungen (Seitenmeit 12 BO. so daß des Werk ettets auf d. vierteljährlich Erndnzungsliefenungen (Seitenmeit 12 BO. so daß des Werk ettets auf d. lich Ergänzungslieferungen (Seitenpreis 42 Pf), so daß das Werk stets auf dem neuesten Stand ist. Diese Lieferungen können natürlich jederzeit abbestellt werden

Nutzen Sie jetzt die Vorteile

immer aktuell

Mit diesem Nachschlagewerk machen Sie aus Ihrer Sekretärin eine gute Beraterin bei wichtigen Entscheidungen,

die schneliste Quelle genaver Daten und Fakten,
 das systematische Gedächtnis Ihrer Verpflichtung

• eine perfekte Assistentin mit Eigeninitietive.

Bestellen Sie ihr das Nachschlagewerk noch heute "Chefentlastung durch die qualifizierte Sekretärin"

1 Band, z. Zt. ca. 1000 Seiten, Bestell-Nr.; 9550 · Preis: DM 185.

## Ton-Informationen für das Management **WEKA-FACHVERLAGE**

#### Kostenioser Informationsdienst fur Sie

Bitte kreuzen Sie rechts die Themen an, die Sie zusätzlich interessieren. Sie erhalten dann umgehend Informationsmaterial natürlich kostenlos und

unverbindlich.

☐ Bitte senden Sie mir kostenios und unverhindlich infor mationsmaterial über Ihre Nachschlagwerke zu der angekreuzten Themen . . .

☐ 554 Finanz-/Steuerrecht ☐ 555 Unternehmensrecht

☐ 564 Betriebliche

☐ 563 Personal-/Arbeitsrecht □ 558 Management □ 556 Ban-/Maklerthe

... oder informieren Sie mich um besten telefor

Meine Telefon-Nr.:

Bitte einsenden an: WEKA-Verlag · Postfach 11 80 · D 8901 Kissing

## So werden Sie zum perfekten Redner!



### Zündende Reden, maßgeschneidert für Sie.

In Ihrer Position haben Sie etwas zu sagen. Bei betrieblichen Veranstaltungen (z. B. Betriebsversammlungen, Ehrungen, Tagungen, Konferenzen). Auf privaten Festen oder Vereinsfeiern. Oder auch bei öffentlichen Anlässen wie Eröffnungen, Einweihungen,

Aber oft fehlt Ihnen die Zeit, zündende Reden selbst zu formulieren. Ihr Terminkalender ist bereits voll.

## ihr persönlicher "Ghostwriter".

Das Nachschlagewerk "Erfolgreiche Musterreden für Pührungskräfte" liefert Ihnen etzt ausgefeilte Musterreden - speziell für geschäftliche und private Anlässe. Ohne aufwendige Vorbereitungen, ohne rhetorische Grundkenntnisse meistern Sie damit sofort problemlos jede Redesituation.

### Der Schlüssel zu ihrer Karriere.

Führende Köpfe aus Wirtschaft und Politik verdanken ihre steile Laufbahn der Tatsache, daß sie flüssig, treffend und begeisternd reden können. Die Kunst der motivierenden, mitreißenden Rede können jetzt auch Sie für Ihre berufliche und gesellschaftliche Karriere nutzen.

Sie beherrschen die Kunst der Rede. Neben sofort nutzbaren Musterreden für die Praxis bietet Ihnen dieser neuartige

- Ratgeber u. a.: ☆ praktische Arbeits- und Argumentationshilfen.
- \* hilfreiche Checklisten und Formulierungsmuster.
- einen reichen Zitatenschatz,
- ☆ redepsychologische Tips und Tricks zur taktisch geschickten Gesprächsführung.

## Besonders vorteilhaft für Sie.

Durch regelmäßige vierteljährliche Aktualisierungen (Seitenpreis 39 Pfennig – diese Lieferung können Sie jederzeit abbestellen und zurücksenden) werden Sie mit immer neuen Musterreden, Ideen und Ratschlägen sowie Daten und Fakten zu hochaktuellen Themen aus Politik, Kuitur und Geseilschaft versorgt. So bauen Sie ihr Rednerwissen

Erfolgreiche Musterreden für Führungskräfte". Best.-Nr. 2800, Format DIN AS. 1100 Seiten, DM 198,-.

Dieses Nachschlagewerk weiht Sie in die Geheimnisse der Rhetorik ein und macht Sie zum überzeugenden, mitreißenden Redner!

## So schreiben Sie die besten Briefe!



#### thre Korrespondenz wird perfekt.

Die gute Geschäftskorrespondenz ist die beste Visitenkarte Ihres Unternehmens.
Das neue Nachschlagewerk "Erfolgreiche Musterbriefe für alle geschäftlichen und privaten Vorgange" hilft Ihnen jetzt, Ihre Korrespondenz schneller, kostengunstiger und effektiver zu erledigen.

#### Von Experten für Sie formuliert.

In den Musterbriefen steckt das perfekte stillstische Können von Profis und viel Zeit für die Suche nach den besten Formulierungen.

<u>Ergebnis:</u> Positive Resonanz beim Empfänger, klare, unmißverständliche und je nach Anlaß rechtlich abgesicherte Ausdrucksweise.

#### Sie sparen jede Menge Zeit.

Immer wieder mußten Sie dringende Schreiben zwischen Tür und Angel diktieren, oder

den Abend für wichtige Briefentwürfe upfern.

Mit dem neuen Ratgeber können Sie jetzt sicher sein, daß alle Korrespondenz rechtzeitig perfekt in Stil und Gestaltung den Empfänger erreicht. Ein Stichwortverzeichnis macht es Ihnen ganz leicht, den richtigen Musterbrief herauszusuchen - Ihre Sekretärin erledigt schnell den Rest.

### Für jeden Anlaß den fertigen Brief.

Von Angehoten über Mängelrügen. Anfechtung von Bußgeldbescheiden und die Beantwortung von Reklamationen bis zu Einladungen zu Hochzeits- und Familienfeiern sowie wichtigen Schreiben aus dem Personal- und Buchhaltungsbereich - sowohl für geschäftliche als auch für private Anlässe finden Sie stets den richtigen Brief.

#### immer auf dem laufenden.

Damit Ihre Korrespondenz immer auf dem bochsten Niveau bleibt, sorgt ein regelmäßiger Ergänzungsdienst (Seitenpreis 39 Pfennig – diese Lieferung können Sie jederzeit abbestellen und zurücksenden) dafür, daß Sie stets die neuesten Briefkonzepte und optimierte Texte zur Hand haben - wann immer Sie sie brauchen!

"Erfolgreiche Musterbriefe für alle geschäftlichen und privaten Vorgänge". Best.-Nr. 2300, Format DIN A5, 900 Seiten, DM 185,-.

Perfekt im Stil, treffend in der Formulierung rechtlich abgesichert - mit diesem wertvollen Ratgeber bekommen Sie Ihre Korrespondenz in den Griff!

## Wenn Worte fehien . . . . . . helfen Zitate!



fenden Zitat Ihren Gesprächspartner zu verblüffen, ergeben sich bi <u>flger, als man gemeinhin glaubt:</u> bei Tagungen und Seminaren

auf Konferenzen,

bei betrieblichen Feiern.

 auf Jahreshauptversammlungen, im Vereinsrahmen oder auch im Privatbereich bei Freunden

immer können Sie mit Zitaten eine glänzende Pointe setzen! Übrigens: Nicht nur Klassiker, auch Persönlichkeiten von heute prägen

Zitate, die haarscharf ins Schwarze treffen und deren Reiz gerade in ihren Zeitnähe liegt. Schon morgen machen neue geflügelte Worte die Runde – dieser Ratgeber sorgt da-für, daß Ihr Informationsfaden hier nicht abreißt und Sie durch neue Zitate immer wieder zeigen können, daß Sie das Ohr am Zeitgeschehen haben!

Aktualisierungen stellen Ihnen neue Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Literatur im Zitat vor und ermöglichen es Ihnen damit, Ihre

zu unterstreichen (und manches neue Bonmot werden Sie sicher mit Schmunzeln lesen). Wir bieten Ihnen an: "Das aktuelle Zitatenhandbuch von A bis Z". Ein praktischer Soforthelfer mit Zitaten, Anekdoten. Aphorismen und Redensarten für aktuelle öffentliche und private Redeanlässe. Herausgeber: Peter Lesser. Ausstattung: zwei stabile Kunstlederordner. Umfang: Grundausgabe z. Zt. ca. 2190 Seiten Aktualisierungs- und Ergänzungslieferungen: ca. 4mal jährlich (Seitenpreis 39 Pfennig Abbestellung jederzeit möglich) Preis: 198 - DM

#### Optimieren Sie Ihren Erfolg! Mit diesen (sofort übernehmbaren) Arbeitshilfen

| Industriestr. 21, 8901 Kissing, Tel. 0 82 33 / 2 30 Telex 5 33 287  Preis: DM 185  Ja, ich möchte die Vorteile eines aktuellen Nachschlagewerkes untzen und bestelle die angekretzen Exemplare.  Um die Aktualisierung brauche ich mich nicht zu kümmern. Sie garantieren mir mit ca. vierteljährlich erscheinenden Ergänzungslieferungen, daß das Werk stets auf dem neuesten Stand ist. Diese kann ich jederzeit abbestellen oder auch zurückschleben.  Bitte tragen Sie hier Ihre Anschrift ein:  Firma  Vorname/Name  Straße/Nr.  PLZ/Ort  Ich möchte die Vorteile eines aktuellen Nachschlagewerkes Bestell-Nr.: 23481  Preis: DM 185  Aktuelle Musterverträge für alle ge schäftlichen Vorgänge Bestell-Nr. 5952  Preis: DM 128  Erfolgreiche Musterveden für Pührungskräfte Bestell-Nr.: 2801  Preis: DM 198  Preis: DM 198  Preis: DM 198  Preis: DM 198 |                                                                                                                                                                                              | <br>                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Um die Aktualisierung brauche ich mich nicht zu kümmern. Sie garantieren mir mit ca. vierteljährlich erscheinenden Ergänzungslieferungen, daß das Werk stets auf dem neuesten Stand ist. Diese kann ich jederzeit abbestellen oder auch saractschicken.  Bitte tragen Sie hier Ihre Anschrift ein:  Firma  Preis: DM 128.  Erfolgreiche Musterreden für Fährungskräfte Bestell-Nr.: 2810)  Preis: DM 198.  Vorname/Name  Das aktuelle Zitatenhandbuch von A bis Z  Bestell-Nr.: 2351  Preis: DM 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sing, Tel. 0 82 33 / 2 30                                                                                                                                                                    | für alle geschäftlichen und<br>I privaten Vorgänge<br>I Bestell-Nr.: 2481 |
| nenden Ergänzungslieferungen, daß das Werk stets auf dem neuesten Stand ist. Diese kann ich jederzeit abbestellen oder auch surartischichen.  Bitte tragen Sie hier Ihre Anschrift ein:  Preis: DM 128.  Erfolgreiche Musterreden für Führungskräfte Bestell-Nr.: 2881  Preis: DM 198.  Vorname/Name  Das aktuelle Zitatenhandbuck von A bis Z  Bestell-Nr.: 2351  Preis: DM 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jd., mitzen und bestelle die angekretzzten Exemplare.  Um die Aktualisierung brauche ich mich nicht zu küm-                                                                                  | , zierte Sekretärin<br>! Bestell-Nr.; 9550                                |
| Filma  Führungskräfte Bestell-Nr.: 28(t) Preis: DM 198.  Vorname/Name  Das aktuelle Zitatenhandbuck von A bis Z Bestell-Nr.: 2351 Preis: DM 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nenden Ergänzungslieferungen, daß das Werk stets auf<br>dem neuesten Stand ist. Diese kann ich jederzeit abbestellen<br>oder auch sarbekschicken.  Bitte tragen Sie hier Ihre Anschrift ein: | schäftlichen Vorgange<br>Bestell-Nr. 5952                                 |
| Straße/Nr.  Das aktuelle Zitatenhandbuck von A bis Z Bestell-Nr.: 2351 Preis: DM 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Firma Vorname/Name                                                                                                                                                                           | Führungskräfte<br>Bestell-Nr.: 2800                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Straße/Nr.                                                                                                                                                                                   | von A bis Z<br>Bestell-Nr.: 2351                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLZ/On                                                                                                                                                                                       | Kostenioses WEKA                                                          |

Unterschrift

Seite

## LEGENTING TO THE PROPERTY OF T

Neustadt

Wohnpark - Wolfsburg

Wohnen Sie dort, wo andere Urlaub machen, direkt am Fuße des Pfälzer Waldes. Von 28 Wohneinheiten sind im 1. Bauabschnitt mr

Unser Osterangebot zu Toppreisen

noch 5 Wohneinheiten frei.



Sie kaufen direkt vom Bauträger!

Capelimann + Scharfenstein D-5340 Bad Honnef 6, Postfach 60 06 Tel. 0 22 24 / 87 70

## Spitzenlage am Kurpark **Bad Honnef/Rhein**

ca. 10 Autominuten bis Innenstadt Bonn, ca. 20 Autominuten bis Flughafen Köln/Bonn Hier sind

Kapitalanlage u. Eigennutzung tatsächlich wertbeständig

bei Eigentumswohnungen in diesem rohbaufertigen Neubau ihre ab Juli 1986 bezugsfertige

"Botschaft" oder "Residenz"?

59,80 m<sup>2</sup>
75,11 m<sup>2</sup>
91,89 m<sup>2</sup>
95,37 m<sup>2</sup>
86,08 m<sup>2</sup> nur DM 166 500,-nur DM 199 900,-nur DM 205 900,-nur DM 199 990,-IDEAL für Kapitalanleger und Eigennutzer. Beste Ausstattung teilweise Holzdecken, bezugsfertig.

BAUBESICHTIGUNG an der Baustelle, Wolfsburgstr., Richtung Kaiserslautern jeden Sonntag von 14.00-17.00 Uhr oder nach Vereinbarung. Direkt vom Bauträger - keine Maklerprovision.

Japaka Wolinbas GmbH & Co. KG, 6745 Offeeback Am Schelmschod 2, Tel. 5 65 48 / 17 89

Fenster zum Meer!

Öffnen Sie Shr



In der Residenz Falkenstein bieten wir noch 3 Luxuswingn. m. herri. Eibblick zum Kouf an Jede Whg ist Individuell gestaltet, z. B. mit gr. Terrassen und Belkonen, Marmorbadern, Luxuskuchen, Kamin, Saune, TV-Monitor-/Alarm-/

Whg. Nr. 1: 215 m<sup>1</sup> W/NfL, DM 866 000,-Whg. Nr. 3: 162 m<sup>2</sup> W/NfL, DM 826 000,-Whg. Nr. 4: 126 m<sup>2</sup> W/NfL, DM 644 000,-Kaufpreis, vom Eigentlimer ohne Courtage
WILLI BECKER MMOBILIEN-MAKLER, Gerhofstraße 40, 2 Han
Besichtigung auch Samstag/Somstag. Tel. 048/84 25 11 -2 040/34 33 06-

#### Bad Soden-Neuenhain, Königsteiner Straße 116

bieten wir Ihnen in einem 2geschossigen Haus mit Satteldach in herrlicher Südwest-Hanglage mit Blick auf Bad Soden eine 5-Zimmer-Superkomfortwohnung, 112 89 m² + 24 m² Terrasse zu einem außergewöhnlich günstigen m²-Preis von 3250,— DM

Erstbezug – Fertigstellung 1. 8. 86. Besuchen Sie uns auf der Baustelle – Karfreitag von 15–18 Uhr oder Ostermontag von 15–18 Uhr. Sollten Sie zu diesen Zeiten keinen Termin machen können, setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbin-dung. Wir sind immer für Sie da. Tel.: 0 61 04/20 11.

Raritäten in MÜ-Harlaching/Bestlagen 2 große Maisonettewohnungen m. Gartenanteilen medern, großzigig u. Bußerst individuel geschritten, ca. 310 m² Wil., 4 Sc 3 BBd., Saune, 1200 m² Garten, 2 TG, 1,8 Mio. VB,

haletstil, eig. Schwimmh/Sauna L. Whg., ca. : letst., 2 Båd., 620 m² Gerten, fret, 1,6 Mio. Vil. Hooktoler, Brenth 2st. m. Lienthestelaer AS. a

Dr. Grosdidier Immobilien GmbH Gabriel-von-Soldi-Straße 38, 8023 Polizck, Telefon (8 89) 7 93 30 16 RD&A

## Elgentumswohnung in Hamburg-Schiffbek, Steinfeldstr. 8a

ruhige Wohn- und gute Verkehrslage, mit Küche, Fhir, Abstell-raum, Diele, Kinder-, Wohn-, Bade- und Schlafzimmer, Toilette und Loggia, Baujahr: 1964, Wohnfläche: ca. 74, 70 m², gerichtlich festgesetzter Verkehrswert: DM 152 000,-.

Sievekingplatz 1, Ziviljustizgebäude – Anbau – Zimmer 939, am 25. 4. 1986, 13.00 Uhr

ggf. sehr gänstig, n. U. weit unter Verkehrswert zu erwerben.

Anfragen bitte an Hypothekenbank werktags (außer samstags) von 9.00 bis 16.00 Uhr, Tel. 02 21 / 57 21-4 87.

## 50 000,- DM Beloheung

für den, der meine Immobilie, Wert 450 000,- DM, verkauft oder

Angeb. u. D 1158 an WELT-Verl. Postf. 10 08 64, 4300 Essen. LENZKIRCH



sehr guter Lage mit Komfort-Ausbi ab 125 500.– DM zu verkauten Verkauf dirakt vom Hersteller

FA. GEBR. REICH, Sonndorfer Strade 20 7825 LENZKIRCH Teleton 0 76 53 / 8 31 + 8 21 SYLT WESTERLAND ETW's im Landhaus und Häuser zu verk.

SCHLÜTER Immob. Tel. 9 46 51 / 59 11

promenade, 46 m², kompl. e et, von Privat zu verkauf VHB 240 000,-.

Aachen zentrale Lage

Studenten-Appartement 32–50 m² groß, nur 6 Einheiten, zu verkaufen. Anfragen an

E. Völkner Forbeagentur, 854str. 51 D-5216 Niederkussel 6 Tel. 6 22 06 / 31 15

am Elagang Freiburg I. Br.

omplett eingerichtet und kann fort übernommen werden, DM 275 000, Jülicher Str. 79 5180 Eschweller



In FREIBURG I. Br. direkt an der Preisam der Altstadt entfernt

zu außergewöhnlich günst. Kaufpreisen! Bestens geeignet als Kapitalanlage oder zur Eigennutzung!

Keine Maklerprovision. da aus Eigenbesitz! Bitte fordern Sie ausführliche Unterlagen an.

選英 7800 Freiburg, Rosastraße Telefon (07 61) 3 63 86

illu. Oblives.

skiberg-Aligkshiltten-Lenzidreh,
faligkes Birkendorf, Häusern
i-4 Zi, sehr günstig.

selbamhäifte in Feldberg-Falkau repovierung 10 000 phr

lin ruhiger Zentrumslage, direkt an der Wörpe, entsteht ein großzügig konzipiertes Haus im Landhaus-Stif. Sie können eine der 4 bis 5 Eigenwahnungen nach Größe, Aufteilung und Ausstattung entsprechend ihren Wünschen als Eigenwohner oder Investor erwerben, Warden Sie ihr eigener Planer! Die Finanzierung Egon Eichkorn

> viertel. 80 m zum Hauptstrand 8j. 83, 2 Zi. m. Küche, Diele, Bad, 2 Balkone, kompi. möbliert, gleichermaßen für Kurgäste oder Selbstnutzer

Hamiturg-Pennenhittel Wyk/Föhr, ETWn Penthonse Nähe Alstertal, 5 Min. AEZ + S-Babn, exkl. Wolmig., 3½. Zl., 98 m² m. Kamin u. 40 m² Dach-terr., SW-Lage, unverbaub., Bj. 80, ehem. Rathaus, Fußgängerzone, langfr. Vermietung als FeWo, mit oder ohne Möblierung/Kauf mög-Tel. 8 48 / 6 05 24 42

Westerland - Eigentumswehmen 40 m², Kū., Bad, Balk., 1½ Zi.,

and Stenera sparen! Direkt am Park der Landesgarte

Freiburg i. Br.

3-Zl.-Penthousewohimm mit Seeblick

Wohnfläche + Dachterrasse zu verkaufen zu verkauren. Kaufpreis inki. Garage DM 411 260,-.

Anfragen erbitten wir an:

rungsberatung).

VOHNSTÄTTENBAU FREIBURG UND EMMENDINGEN

Schwarzwald des Glottertales

3-21.-Eigentumwohnung mit 22,28 m² großer Stidlenosse, sehr guler Grundriß, Wohnlitiche 97,68 m², Koutiprels DM 244 150,— zu verkouten.

alein Unterlogen on. (Optimale Finanzierungsberotung).

Wyk/Föhr Komfort-ETW, 85 m², Stadtrand, 5-Familien-Haus, Kellerraum, Abstellplatz. Die Wohnung ist

Tel. 02403/26088



Für Menschen die das Besonders lieb entsteht 1986 am schönsten Teil o Südstrandes in Wyk auf der grünen in ides in Wyk auf der grünen in Kostbarer Frissenhof mit

Missier I. W., Americ Alles en Asses Luxuswoh, 125 m², 4 Zi., Kü., Bad. Besucher-WC, gr. Südbeikon, Schwimm-bad/Sauna, Garage, überd. Steilpl., von Privat zu verkaufen, Preis auf Anfrage. Zuschriften erb. unt. Y 9668 an WELT-Verlag, Postf. 10 68 64, 4300 Es

Schorbertz 2-Zi-Penthouse-Whg., 128 m², gr. Dachterrasse, sonnig, unverbauk Ostseeblick, Strandlage, DM 265 000,-. Halter 5 45 62 / 7 25 47 (pach Ontern)

Von Privat, Westerland 3-Zi.-Südwig, zu verkaufen, 56 m², m. Garage, Köpt'n-Christianser Straße 30, 2. OG, 1 Min. von Kurpromenade. Tel. 6 41 21 / 8 19 82

Aniaucobiekt in Oct-Westfalon 120-m - ETW, 4 22 Bad, Kill , Balloon 20 verkaufen.

lag, Postfach 10 08 64, 4300 Es Borkum

Komf.-Whg., idyllische Lage, sur kelbstrutzung oder Vermietung, uich mit Mietgarantie, DM 3900 pro m², ca 57 m² DM 222 000,-. Telefon 9 51 30 / 48 58

Blicum
Lanberh. 3-Zi.-Whg., 42 ml, EG m. Terr.
Gart., Sgesch. Ha., Elgenid., Kiztellipl., Kurviertel. 150 m z. Str., kpl.
m5bl., DM 130 000., v. Priv.
Talaba 0 46 / 7 m 22 44

Für Individualisten

rchitekt, reizvolle Studiowohou 20 m², WZ mit Galerie, Holzbalke decke, verkehrsglinstige Lage zi HH-City (25 km), kl. Wohnsnlage von Privat gegen Höchstgebot, Tel. 0 41 05 / 22 15, oder Zuschr. erb. unt. K 9678 an WELT-Verlag, Postf.

Hamburg 13 Ialierstr., 3-21-ETW, Ca. 75 ml, Efg. tellpl. i. Ha., Erstbezug 1982, v. Priv. zu verk. Prs. DM 350 000,- VHB.

Limisurchounges am Bodenses mit Einbaultiche, Hallenbad-, Sauma-u. Tennisplatzberntzung, in seenaher Lage v. Friedrichshafen zu verk (Friv.), evtl. Finanzierung bis zu 85%. H. Klatier, Tulpenweg 5 7891 Erlatirch, Tel. 983 82 / 11 42 oder 9 75 41 / 2 24 28 Houke

Keitum/Sylt

3-Zi-ETW, im alten Ortskern gel., 62 m² WF, Vollbad, Kfz-Stellpl., einschl. Einrichtung, sof fr. z. Verk. Zuschr. u. N 1166 an WELT-Verl Postf. 10 08 64, 4300 Essen

raderup, 3-Zi.-Wohnung, möbl DM 320 000,-, von Privat. Zuschr. erb. unt. M 9680 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Borkum

Bismarckstraße, direkt am Meer, Eigentumswohnung, 45 m², neu renoviert und möbliert, von Privat für DM 275 000,- zu verkaufen. Zuschriften unter V 1150 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

BODENSEE -- BIREKT AM SEE 2- und 3-Zi-ETW, 46 - 71 m², in einmaliger Lage in Unteruhldin-gen. Das Bauvorhaben wird im Rahmen einer Bauherrenge meinschaft erstellt. Ein seriöse Angebot. Info durch: Paul-Peter Ebinger - Immobilien -Kolpingstr. 16, 7950 Biberach/Riß 1

Tel. 973 51 /7 47 19 od. 982 67 /2 88 Wenningstedt/Sylt 90-mi-Whg. grofiziig. Zuschn. gute Ansstattung, v. Priv. zu verk. DM

Telefon 8 48 63 / 18 25

MUnchen-Schwabing Dachgeach-Woh, mit Galeris, in denkmaigeach, Altbau, cs. 79 m² Wil., Fertiest, Okt. 86, von Privat.

Kaufpreis ab 210 000,-. DM EK 50 000-,-. DM

FINANZIOTUNG:

**Hordssehad Borkum** 

Ferienwohnung, klein aber fein, individuell, kompl. einger., m. Balk., gr. Gert., Sauna i Hs., sentr. u. ruh. geleg. (Südsirand), 21 verkanien.

Tal. 9 27 32 / 19 18 od. 19 19

**Voll eingerichtetes neues** Doppel-Appartement 4.-Wil. 57 m<sup>2</sup>, in freier Sidwest-La in, Balk. u. Terrasse, sof. zu verk. Bangeschiff Beno Harms 1965 Balkrum, Tel. 0 49 29 / 2 7i

insel föhr gepflegte 2-Zi-ETW am Südstrand in Wyk, kompl. u. komf. eingerich-tet, sofort zu verkaufen, DM 252 000

Tel. 9 64 21 / 4 39 93, mach 19 Uhr

Oberaligăs

Baupi u. Ferienwhg, am See zu ver-kauten.

invie hanoma troit a 0131/17772

Zuschr. erb. unt. Y 9976 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Rieksdorf - Ostsee Tolefon 9 48 / 87 29 19

ETW, 49 m², in gepfl. Wohnsninge DM 152 000, , von Privat.

tung möglich. Kaufpreis DM 7,95 Mio. Reine Känferprovision!

Rud, Höpeker Immobilien Telefon 0 30 / 8 82 66 66 Traveminde

Westerland, Friedrickstraße -Eigentumswohnung, Ki 245 000,- DM Telefon 0 46 51 / 2 61 01

beint Amtspericht Jed. Monet sliest. Immobilien-Zwenger rungstermine s. Bundeel., Det. st. Oct care ine a, Bundeel, Det, tr. Ort geordnet.

ARGETRA GmbH 🙃 02102-1319 Philippstr. 45, 4030 Ratingen 1 Eine Rarität

Freiburg i. Br **3-Z1.-Eigentums**-

Erdterrasse, unverbaubarer sicht auf Park, See und

Besichtigung nach Vereinbarung auch am Sonntag (außer Ostern). Sprechen Sie mit unserer Frau Hausstein (optimale Finanzie-rungsberatung).

Amragen erbitten wir an:

Schöne Ferlertwohnung, nur se. 100 m vom Strand entiernt, mit herritchem Ausbick, jewelle Wohn-Schlafraum mit Küche, zusätzlichem Schlafraum, Diele, Bad, Abst., Balkon, von Privat zu verfau-ten, Kaufpreis inkl. kompi. Möblierung DM 160 000,- Zuschriften unter T 1170 en WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4800 Essen.

»An der Nordseeküste..« Vor Buer Enischeidung sotten Sie sich unser 2-7. Kit. Wohnung im Fischerdorf und Nordse ad Friedrichskoog ansehen, Sonnenbalkon, div Xiras, Top-Lage direkt am Strand, V8 130,000, Telekon (04854) 12 47 und (04152) 730 57

Borkum Biddualve Penthouse-Wohnung in ruhi-ger Lage, Nilhe neuer Leuchtturm, Wohnraum, 2 Schlatzimmer, Küche, Die-le, Bed, Abet, ausbaberer Dachstudio-nium und großzügige Dachterrasse, Ge-semthäble as. 225 m², von Privat zu verleurien. Kautpreis inkl. Elmichtung VB 495 000,-



Keiran Bem, nicht einschbarem Grundstück, teilw. m. hochwertigstem Mo-bi., u. a. Delfter Fliesen, cs. 100 m<sup>2</sup> Wohn- u. Nutzfläche, DM 550 000,-. Exklusiv durch lite Immebilien- a

Sytt-Berateria für immobilien
Bärbel Wiegandt GmbH
Strandstr. 6, 2283 Wenningsredt (Sytt)
Tel. 0 46 51 / 4 38 74 u. 0 46 54 / 3 80

. Hoher Westerwald ca. 100 km bis Frankf.-Köln Ded Marionberg/Hachenh

ganzj. Kur- u. Ferienziel. Je Komî.-ETW in bester Südhangla ge m. unverbaub. Panoramablick Bezugsfertig: Frühjahr/Somme 1988. Gr. 41, 67, 76 u. 90 m². Verk direkt durch den Bauberen!

Planca & Bases
Armin Sanner, Dipl.-Ing.
Am Schorrberg 20
5439 Bad Marienberg Tel. 0 26 61 / 76 83 auch Sa.+So.

BODENSEE Überlingen-Nussdorf, Fe-

CODIAN+WEISS GmbH - 7770 Überlingen

Ferieniasel SYLT 1050 m², ca. 280 m³ Wohn- u. Nutzīl., 3 FeWo + Eigenwohn, Top-Zustand Garage, Parkpiāt-ze, Sūdterrasse, Friesenwälle, bevorz. Wohnlage, Hafennähe, Estbezug 1980, von Priv., VP DM

Altersruhesitz Ferienwohnung in Südbadan/

Lörrach u. Weil m Dreiländereck Deutsch land/Schweiz/Frankreich

bauen wir für Sie attraktive Rufen Sie uns an, oder schreiben Sie uns, wir beien Sie gema.

Timmendorfer Strand

Der gesund-aktive Ausgleich zur Alltags-Leistung

Schaffen Sie sich ein Milieu, in dem Sie in Ihrer knappen Freizeit so richtig regenerieren können und wieder fit werden für die Tagesbelastungen. In dem Sie Ihr eigener Herr sind und zugleich allen Freizeit-Komfort im Hause haben. Mit herrlicher Umgebung an einem der schönsten Plätze der Ostsee. Das alles bietet Ihnen eine

Komfort-Eigentumswohnung im MARITIM Golf- und Sporthotel, Timmendorfer Strand

Mit weitem Blick über die See - doch mitten im Wald. Mit der exklusiven MARTIM -Atmosphäre und wertvoll ausgestattet. Bezugsfertig. Wohnungsgrößen von 34 - 95 m². Absolute Festpreise. Besichtigung und Beratung im MARITM Golf- und. Sporthotel Timmendorfer Strand (mehrere Musterwoh-

nungen sind komplett eingerichtet).

Ostern 1986, täglich von 10 bis 17 Uhr. MARITIM

Herforder Str. 2, 4902 Bad Salzuflen. Tel. (05222) 54-0

Segeln - Surfen - Schwimmen - Tennis - Wandern ofrankfurt A3 MUHR AM SEE Nümberg stattung, beste Süd-Woltnlege mit Blick zum See, EG, OG, DG, Bezug Sommer 1986. Anforderung unverbind-OStuttgart

MUHR AM

SEE

2-Zi,-Whg. mit Küchenbig Wfl. 56 m² 115 800,-2-Zi.-Whg., Wfl. 72 m² 143 000,-

HANS BECKAMP IMMOBILIEN

AM TEGERNSEE

Laudhaus, Areal ca. 1400 m², Wft. rd. 140 m², angen. Wohnlage, DM 890 000,— Laudhaus, Areal ca. 800 m², Wft. 130 m², schöner Garten, DM 930 000,— Laudhaus, Areal ca. 1000 m², Wft. rd. 200 m², sehr gute Ausstattung, DM 1,5 Mft. Laudhann, Areal ca. 1300 m², Wfl. rd. 280 m², reizv. Onsrandiage, 1,6 Mill. DM.: Mehrium-Landboes, Rottach-Egern, Areci ca. 1800 m², Wfl. rd. 480 m², autgel. in l Wingen, sehr gute Ausstatt, einger. Küchen, DM 2,98 Mill. dstilick, in Avesichtsloge, ca. 1130 m², DM 925 000,-

Weitere Angebote: Telefon 0 80 22 / 60 14

Elgentumswohnanlage im schönen Berchtescadener Land. Hoher Freizeitwert, ruhige Lage, Ziegelbauweise, solida Aussistung, Bezug Sommer 86,

Bad Reichenhall

2-Zi.-Whg., 58 m², DM 215.300.-3-Zi.-Whg., 76 m², DM 275.200.-Alle Preise Incl. TG-Stellplatz. Ausführliche Unterlagen und Verkauf direkt vom Bauherm.

Kath, Siedlungs- und Wohnungsbauwerk

der Erzdiözese München-Freising e.V. Gemeinnütziges Pettenkoferstraße 8 Telefon 089/5992-222

ZL-ETW, im BG, NB m. Garage nantellautzung von Privat. Tol. • 86 21 / 14 82 Zoschr. erb. unt. H 9721 an WELT-Verl. Postf. 10 06 64, 4300 Essen.

Chiamsea

Kurfürstendamm 16

1000 Berlin 15

Tel. 0 30 / 8 89 92 40

Erlangen, 2-ZL-App.

**Bad Herrenalb** 

henortsteil Rotensol, geräumig bis 2-21-Atellerwoh, m. Balko:

Schöner Aussicht, Parkpl u. gr. Garten, DM 175 000

Tel. 9 69 / 29 64 89, WB Immobilier

Nordseeküste/Sahlenburg Ferien-ETW, direkt am Strand 44 m³ Hochhaus "Frische Brise" 12 OG 3ZKB, Loggia, Schwimmbad, Saum Solarium, Finnefraum, 138 000.— Lührz-Immobilien, Egm.-Martin-Domandt-Fl. 28, 2836 Eremerhaven Tel. 64 71 / 41 38 66 od. 2 23 16

Nordemay 2½-Zi.-Woh., 45 m², Prom., Seebl., inkl. Möbl., Keller, Pkw-Pl., zu verk., VB 275 600,-

Zuschrift, u. S 9684 an WELT-Ver lag, Postf 10 08 64, 4300 Essen.

Ostern: Besichtigung, Timmendorfe Stread, Maritim Golf- u. Sporthote

von Privat, 2-Zimmer-Appartem Sonnenseite, Wohnfl. 73 m., Bestru

Terminvereinbarung: Tel. 0 45 03 / 51 97 u. 0 21 02 / 4 20 42

Humburg 13, Uni-Nihe, 2-Zl.-Eigent-Whg, 56.93 m². Vollbad, Olzh., Ah-Fenster, Balk., z. Z. verm., mir DM 98 000,- inkl. Court., Fryder, RDM-Mak-ler, Tel. 33 82 55

Bad, Uni-Nahe, 51 m<sup>3</sup>, 89 000,-, Priv. Tel. 6 49/4 22 80 86

Putheim Berlin ab 1026, /m² <u>= 59 900,-</u> für 3 Zimmer, 58,36 m² ■ ab 5000,- DM Eigengeld

vermistete Eigentumswoh-nung als wertbeständige Kapitalanlage keine Käuferprovision Stadentaneitern, HH 13, Uni-Möha, 2-ZL-ETW, voll renoviert, sehr gepfi, ca. 54 m², Vollhad, Olzir.-Hzg., Ahr-fenst., Baik., sof. frei, Kaufor. DM 128 500, Inkl. Court, Bernd M. Fryder. RDM-Makier, Tel. 33 82 55 Achtenyl & 7th für Kanital-1986) HE DOCK (1986)

Bendzko immobilien Kiel, 50-m²-ETW, DM 97000, verkauft Tel. 94 31 / 6 94 35 .

Sylt/Rantum Appartements Solving His. Alls Dorfstr., 2. T. m. Wattbl., ab 134 900, DM. Sonderberat. am 29/30. u. 31.3. von 14-16 Uhr am Gr Tel. 0 46 54 / 14 91 od. 0 48 / 22 16 81

Wangerooge Komf.-ETW, 2 Zi., Kil., Bad, gr. Balkon, dir. Strandlage, erski Einrichtung v. Priv. zu verk. Zu-schriften u. S. 1147 an WELT-Ver-

Westerland/Sylt: Appartement, 2½ Zi., 50 m², 150 m bis Kurpromenade und Strant; gut ausgestattet, privat zu ver-ksufen. VHB 250 000, 121 0 46 51 / 2 42 51

6-71-INER-Position seems.
HH 52, Elbgemeladen, Parkanings
245 m² Nfl., Wohnz 43 m², Kanna
Einbanktiche, 3 Bäder, gr. Dachter

Fat Fri

Angelika Hoose
Panistrafe ša u. b
2280 Westerland/Syit
Tel. 0 46 51/10 78 u. 2 61 00 2 61 01 Wer eine Immobilie auf Sylt kau-fen oder bauen will, sollte es in diesem Jahr tun! Bitte beschten Sie unsere Amei-gen in den Sylter Zeitungen, und rufen Sie uns an.

Liljenthal

and Bremen gelegen! Lieben Sie

exkinsives Wohner?

Erfüllen Sie sich

oder Investor erwerben. Werden Sie Ihr eigener Planer! Die Finanzierung ist durch eine namhafte Bank gesichert. Nutzen Sie die derzeit günstige Zins-Situation und die interessanten Steuenvorteile. Eine Anfrage ist

ihr Ansprechpartner: Bodo Aretz in Fa.

Procap GmbH Tel. Littlenthal 0 42 98/28 55

Immobilien und Finanzierungs

Malerisch zwischen Worpsu

Keitum/Sylt 2 Zimmer, Du., sep. WC, ausgeb. Dachboden, ca. 60 m², in Reet-dach-Wohnanlage, kurziristig zu

TeL 0 30 / 8 21 46 80

1 Zi., 33 m<sup>2</sup> KP DM 43 900,-

Bln-Tiergarten **Bin-Tempelhof** Bin-Neu-Westend Bln-Wilmersdorf BIn-Friedenau

Kurfürstendamm 16 1000 Berlin 15 \$ (0 30) 88 99 - 2 48

Bendzko immobilien

1 Zi., 32 m<sup>2</sup> KP DM 59 500,-1½ Zi., 43 m² KP DM 49 800,-2 Zi., 68 m<sup>2</sup> KP DM 109 900,-COUPON. Ich interessiere mich für eine . . . . . -Zimmer-Wohnung. Adresse .....

Telefon ..... WELTWarms 20,30, 3, 86

1 Zi., 32 m2 KP DM 49 900,-

DENZLINGEN bei

Preisponstige Elgentumswohnungen nur wenige Gehminuten von

Beziehbare Eigentums- und Südi. Schwarzwaie

Einfamilienhäuser, Beuplätze
48 ha Landwirtschaft, Blerber, 30 Sitzplätze, Gewerberäume 300-600 m², zu
varkzufen oder zu verpachten.
Auskunft und Unterlagen:

iologroßhandhing – Wohnba Im Vogelsung 2 7899 Ühlingen-Birkendorf Tel. 0 77 43 / 3 76 Einfach traumhait. Wohnung auf SYLT mit Meeresblick, im Nordsee-heilbad Wenningstedt, Kur-

geeignet, von Privat, Kaufpreis nur DM 345 000,-. Tel. 0 21 58 / 8 02 57 u. 0 46 51 / 4 39 33.

Direkt vom Bauherrn Lorenzer Wyk, Sandwall 54 Tel. 0 46 81 / 22 28 od. 89 30

Anfragen Tel. 0 21 01 /54 24 31 Attraktiv webnen

Besichtigung nach Vereinbarung, auch am Sonntag (außer Ostern). Sprechen Sie mit unserer Frau

mennútzige Baugenossenschaft Bischofskreuz 1 - 7800 Freiburg i

Telefon # 71 56 / 2 85 27 Sa. + So.

GRÖMITZ, ETW, 90 m<sup>2</sup> über 2 Eta-gen, 195 000,- DM. Tel. 0 23 45 / 19 25

Schwarzweid-Thermhad Liebenzel 50 m² Wohnfi + 20 m² Terrasse, Carage, herri Lage, VB 140 000,- DM.

nwohnung, 1% Zi, Kü, Bad, umständeh v. Priv., DM 87 000.-Borkym

66 Eigentumswohnungen in beliebtem Badeort, 1 bis 4 Zi., Gesamtwohnfläche 4223 m², freifinanziert, gute Vermie-

+ gr. Terr., Lrx.-Kö., DM 135 000,-Tel. 04 51 / 7.59 42

Wohnfläche Kaufpreis inkl. Garage DM 329 600,





Luxus-Zwei- bis Vierraum-Landham

rienappart., 47 m², 200 m z. See, kleine Wohnanisge, inkl. TG 165 000,- DM

Obertorstr. 23 · Tel. 07551/5033

850 TD. Zuschr. bitte unter B 9979 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64 4300 Essen,

Südacimarzwald der sympathisch Metropole Freiburg and in den reizvollen Städ-

GEBAU 80b Gemeinnützige Baugenossenschaf Südbaden eG

7800 Freiburg Hastischer Straße 70 T. (0761) 4904313 + 14 + 27

Fränkisches Seenland NEGA BAUTRÄGER

Gelegenheit: Bad Harzburg Von Priv. trannb. Penthouse, bevor Südhanglage, ca. 140 m², zuzügi g Terr., v. Extras, Pr. nur 295 006,- DM

> ETW zu verk., 115 m² off. Kamin, Parkettböden, eingeb. Kil., kein Hochha., 225 000.— DM plus 3,42 % Vermitthungsgebühr. Hopp Vermittlung Hopp Vermitting Telefon 9 21 38 / 74 99

Studenteneitem!

Sylt-Wenningsteckt Gepfl. 1–Zi.–App. und Stellpi., gr einger., 95 000,– DM. Tel. 94 51 / 49 21 99

lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Wyk/Föhr
Komf. ETW, ca. 60 m³, Wohnraum, 3
Schlafzi., Kii., Bad, Südwest-Turk
Keller, Parkpl., komf. einger, ein
malige Lage Südstrand, v. Priz m
verk. VHB DM 240 000.
Zuschr. u. N 1144 an WELT-Verlag
Postfach 10 08 64, 4306 Essen

rasse, Sauna, Garage, 3260 ex. VDM-Saka, Tel 9 40 / 8295 et

i Achill

Seeg Indstüci

Seeing der

A Berryali Facilities

Ibe 22 - Co

Sloca.

ladia : pitatika Nasilia Elm Age he House

M Beyensen 1

and the THE REAL

dilens Nohnungen

infer Strop ind aktive Alltags-Leisting

ipin.

100 M

and the

- Hed

-

10 10 Sta

's- - Tennis - Want

100

MMOBILE

Charles Carde

1 - 1 - 1 - 1 - 12-5

1000000

GERNSEE

418 Te eren 8 30 22 / 40 M

eichenha

The second second

Start and Miles

A. .....

. 1 62 F

A STAN

1954

200°

TOWN AN SEE

---

Contraction of the second

The state of the s

RITUL

्यन्तु । जिल्ले

Servalage M. M.

**Achtung! Das einmalige Angebot in Bonn-Bad Godesberg** 

Einfumilienhaus mit Einliegerwohnung, Bj. 1972, Wfi, Insges. 350 m², UG: 2 Zi., Kü., Bad, MG: 4 Zi., Bad, Terr., 2 Vorrotsräume, OG: 3 Zi., Kü., Eßecke, 2 WC, Balk., DG: 2 Zi., Bad, WC, Garage, Außerschwimmbad, Hanggrundstück mit unverbaub. Femblick z. Rhein u. Siebengebirge am Rande des Kotten-Forstez. Offizieller Verkehrswert von 1981 DM 1,5 Mio., Preis 1,06 Mio. DM. Besichtigung möglich.

Auskunft erteilt: H. Vieth Immobilies, 5200 Hildeshelm, Squenstratter Str. 106 Tel. priv. 6 50 42 / 6 52, Geschäft 0 51 21 / 5 40 86

#### Nach Hamburg versetzt? Hier ihr neues Domizil:

Architektoniach individuali gestelteter Rachdach-Bungalow für Anspruchsvolle auf 1570 m² köyil. Gndet. In bevörz. Lage in Hamburga Atstertel, 8], 71, Wri. 183 m², 6 2L und empore (14 m²), gesignet sie Bibliothek. Vollatind. einger, Luxus-Küche m. Spelazzi. GS m²), wohni, gesteltetes Untergesch. Doppel-Garage. Ein seitert schänes Objekt, ein Grundgt, m. hohem Freizeitsvert.

Kaufpreis DM 695 000- (VB)

re Objekts in guten Lagen und allen Preisklassen. Nennen Sie uns ihre Wünsche. 2000 HH 65, Poetlech.

### -RUND IMMOBILIEN (IDA)

#### Bürohaus Hamburger Innenstadt

stilvoller Altbau, ca. 6200 m² Nutzfläche, vermietet (evtl. später frei oder teilweise frei), zu verkaufen. VB 7,5 Mio. DM.

Bitte schriftliche Anfragen. Alleinverkauf:

Hugo Kämmerer jr. gegründet 1951 Jungfernstieg 34, 2000 Hamburg 35



Näheres unter F 9983 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Günstig der Preis, hoch die Rendite Morshach-Siege, Wohn-/Geschäftshaus, Bj. 67-77, 6 WE plus 2 Gewerbe-einh., Garagen & Grundst. 1316 m², ME ca. DM 68 000.— p.a., KP DM 300 000.— Eine Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Fa. Kanopart GmbH, Abteilung Immobilien Wochsmandienst Tel. 62 21 / 55 18 22

Staatsbad Salzufien

Am Kurpark gel attrakt., gepfl Mehrfamilienhaus mit Penthaus, Lift, Baujahr 1960, zu verkaufen. Antragen unter D 9981 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 84, 4300 Essen.

Landhaus m. gr. Park u. Gew., Nihe Bad Sab-nilen, v. Priv. zi. verk. VB 680 000,-DM, EK 125 006,- DM erf., Restzins-begünst., zutzb., als 1- od. 2-Fam-

Zuschr. erb. u. X 1130 an WELT-Verl, Postf. 1008.64, 4800 Essen.

**Bad Homburg** EFH 5 Zi, 146 m² Wohn-/Nutzil, Baul, 81, 309 m² Grdst., 1 DM 540 000,- zi verk. Zuschriften unter P 9682 en WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Bad Bevensen

tachban, 1-Fam.-Hans, anch v. 2 Far-telen got zu muzen, Satteld, 1s Wär-medämmung, wertv. rust. rotes Klin-iser, Vollkall. geinngener Architekten-entw. 150 m² Ordist., sonnenrichtig zu Ende v. Sackgasse, waldnah, aus beruft. Gründen v. Priv. zu verkauf. 210 000,-Tel. 9 41 21-7 48 (Rückraf)

Biolofeld-Stadtmitte Rendite-Objeki, Appartement-haus, 23 App., Renovierung 1979/ 80, m. Inventar, Miete p. a. DM 110 000,-, Verk. DM 780 000,-, o. Makiergeb.

Zuschr. u. X 1174 an WELT-Verl. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Borgwedei/Schiel Zeitdschhaus in Wessern, m. div. Bootsliegemögliche, günst. zu Mariena, Mkl., E336 Borgwedol Ulmenhof 4, Teleton 8 43 54 / 5 39

EFH + Eloi. Wohn, sep. Pravie Biro, in 4780 Lippstadt Grund 880 m², Wohnff. 190 m², sep. Bungalow I. Garten, 50 m², erwsite-rungsfibig, 2 Cerag., kurziristig, bzb. wegen Rubertand preingfinning 22 verkaufen, von Privat. VB 480 000 DM. Telefon 6 29 41 / 1 21 25

Erfahrene Vertriebspartner für Nato-Wohnungen

gesucht. Angebot: Gebraucht-immobilien mit 10%iger steuer-freier Eigenkapitalverzinsung. Zuschriften erb. u. 1149 an WELT-Verlag, 10 08 64, 4300 Essen.

Festspicistadt Bad Hersfeld!
Echtes Renditehaus, Stadtmitte, m.
Restaurant, Arzt-u. Anwaltspraxen.
Appartements, Aufsug, ÖZH, Vollkeller, Brandkassenwert: 1,8 Mio.,
Grundmietan: 127 813.-. Festpreis:
1 370 000.- DM.
HOFFMANN-IMMOBILIEN
6430 Bad Harsfeld, T. 0 66 21 / 7 84 87
Infoschrift

4 5 1 2 5 TE 3 1 immobilien- und Finanzierungs Angelika Haase

Paulstraße 5a + b. 2280 Westerland/ Sylt, Tel. 048 51 / 10 78 u. 2 61 00 u. Wer eine Immobilie auf Sylt kaufen

wer eine immobile auf dy't diesem oder beuen will, sollte es in diesem Jahr tun! Bitte beschten Sie unsere Anzeigen in den Sylter Zeitungen, und rufen Sie uns sn.

12-Familien-Haus 910 000,- DM, Köln / Düsseldorf. Tal 0 2) 46 / 65 66 oder 0 22 45 / 49 65

Von Privat! München-Solln! Excl. Eckhaus

im engi. Landhausstii in Gem. Park am Isarhochufer, Bestlage ki. Garten, WoZi. m. off. Kamin. Bj. 81, sof. beziehb., 156 m² Wil., ? Běd., Atel., TG, VE 880 000,- DM. Tel. 6 88 22/63 92 o. 6 89/8 59 42 65

Laure Gruppe blandhass m. Nebengeb., ca. 700 m² Wfl. (EG + DG) f. Schuking, Fortbild., Thersp., Kuren, Erh. u. v. a., in Naturschutz-geb. a. d. Ostsee, au verk. Bj. 1985, üb. 40 Betten, gute Ausst., DM 2,6 MIO. VHB. J. Gueser, Lohmibleuweg 46b 2366 Proets, Tel. 0 46 42 / 83 38

Sembes, Is Lage, in sådd. Stadt, 20 000 Fi BAB, Nettomicte 185 000,-17., KP 2,2 Mio. Zuschr. erbeten u. G 1101 an WELST-Verl Preif. 10 98 84, 4300 Essen.

12,5fache Jahresmiete Privat an Privat

Geschäftshaus, Bl. 30, in Pußgängers/ Kreisstadt Norddtschid, Jahresso, DM 400 000.- KP DM 5 Mio. bar erz DM 1.0 Mio. Zuschr. u. E 1159 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4500 Essen.

Kapitalaniage

Wohn- u. Geschäftshaus

in Donnagen bei Köln, v. Priv. zu verk. Renditeobjekt m. langjähr. Mietvertrag für Gewerbeteil (286 m²), in 4 Wohnungen à ca. 90 m² Wohnsläche. Nettomiete DM 55 000,- pr./A. Kaufpreis DM 715 000,-.

Telefonische Anfragen 92 21 / 7 99 19 59

Das Besondere
Hamburg-Alatertak
Landhous-Beekz auf sinem der
schönsten Grundst. parkortig, 5900
m², in Westloge, repräs. WalmdochHa., hansandisch solide, 1967 arbaut,
220 m² Wfl. in großelig, Raumauftelig., 7 23, 2 88d., viele wertv. Einbauti., große Ternassen m. Markisen,
Valitzeli, Gat., Gänteerhaus. Über
den Kaufpreis DM 1,3 Mio. 185t sich
reden. Fard, Sie unsere Bikladferte
on: 2 HH 65, Postfoch.

FRUNDI

**AACITEN** 

Wohnaniege, 8geschossig mit 42 WE, Anbau 2geschossig mit 10 WE, 5150 m² Wohnfläche, dazu 40 Garagen u. 10 Pkw-Abstellplätze, Grundstück 3800 m², Baujohr 1971, freifinanziert. Modernes, erstki. Objekt, in Bestzustand mit gepflegter Gartenaniege. Direkt vom Eigentümer, Netto-ME 1985 DM 310 000.—

Kaufpreis DM 4,2 Mio.

Zuschriften erbeten unter Z 9977 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**Exklusiver Bungalow** mit exquisiter Ausstattung, Wert DM 850 000,- Wil ca. 150 m<sup>2</sup> 7 km von Stadtm. Ingolstadt, umstän-dehalber von Privat zu verkau-fen. VB DM 598 000,- Anfragen unt. Vertragsbüro 08 21 / 31 10 69 EIRELLAUSER REIHENHAUSER ZINSHAUSER

#### IMMOBILIEN Ciberregional und vielseitig durch zahlreiche

Inselperadies Waingeroogs

Komfort-Ferienspoertements mit © voller MwSt-Erstattung © Investitionsmiage 2.75% garan

Investitionsminge 2.75% garantiert
 hohe Einkommensteuervorteile

Mistgarantie 5 Jahre

DM 27,- pro m<sup>2</sup>

Bodo-Rauten GmbH Zedliusstr. 34, 2946 Wangerooge Telefon 0 44 69 / 13 76

Südschwarzwald

Schweizer Grenze

Komt. Landhaus, ruh. Waldrandl., ca. 300 m² Whū, DM 790 000,—; Eignfam.-Hs.. Bj. 78, nur DM 285 000,—; Esternhaus, ca. 19 000 m² Gelànda, ideal für Tierheitung, DM 280 000,—; Appartements is Kurorten ab DM 42 000,—; Eigentumswohnungen, Penalonen, Saupišīza scwie div. Objekte in allar Preistagen.

H. Weißenborn, Immob., RDM

7885 Murg-Niederhof, Zechenwihl-straße 30, 7el. (0 77 83) 62 69 od. 56 45

1-1-1-1-1

Villa-Verkauf

gew. Kamin u. Innensusstattung.

Schlatzi., 3 Bäder, Einliegenwohnung

Arzte-Praxis mögi., Wohnfi. über 200 m², Grundstück 2000 m².

Tel. 9 28 55 / 65 71 (abends)

Haushälfte in Sylt-Ost

(Morsum) zu verkaufen. Grundst. 330 m². Wohn- u. Nutzil. 130 m². Bj. 1978, exkl. Bauweise, 4 Zi., 2 Bäder, Holsidiche, Fußbod.-Hzg.,

Kamin Spezialverglasung kompl eingerichtet, mit Stell-platz u. Strandkorb, DM 420 000,-,

sof. frei.

Tel. über Ostern 9 46 54 / 12 94, sonst 9 49 / 2 88 34 94

IMMOBILIENTZ Ta: 07221/25253 KIENTZ

Sonnenplatz 2 7570 Baden-Baden

Syit/Keitum

Neub. von Friesenhäusern am Siediek. Verkauf v. Rha. ab 375 000,-... Sonderber. am 29,/30, u. 31, 3, von 14-15 Uhr a. d. Beustelle.

TITISEE

1-2-Famillenhaus

Sūdiaga - Eckhaus

Wohn!i, 158 m², Grundstück 492 m² a) in derz. Ausbauzust, 350 000,-- DM b) Fertig susgebaut 398 000,-- DM -- DM 2551 28 m²

TITISEE-WOHNBAU-GESELISCHAFT LIESEL FINNER & CO RG 7820 TITISEE-NEUSTADT, ERLENWEG IS TEL (07651) 8586

Tienum/Syft

kompl. eingerichtet, zu verkaufen. ZL, Kü., Diele, Bad/WC, Grundsto

415 mt, Tal. 0 50 21 / 41 21

Baden-Baden

liegerwoh u. Garage, direkt a. d. Lichtentaler Allee, bezugafrei Dez. 88, v. Priv. 1. DM 595 000,- zu

Anfrage Tel. 02 11 / 49 93 02

**Badenweller** 

Lendhaus, am Wald gelegen, ri-hige, sonnige, unverbaub. Hangl., Bauj. 88, Grund 800 m<sup>3</sup>. Wohnfl. 210 m<sup>3</sup>. 7 Zimmer, 2 Bäder, Balk. Terrasse, Isol-Fenster. VB 490 000,- Von Privat zu verkau-fan.

DM 598 000,-

Dusche/WC, ca. 130 m², heue Orzentralbag, m. Wärmepumpe u. ca. 300 l Warmwasserspeicher, Südterrasse, Ziergarten, Areal 1812 m².

186AR Immobilten, Kanzlerweg 27 1890 Berlin 42, T. 0 39/7 58 34 72

St. Peter-Ording 1-Fam.-Hs., 5-ZI., 2 Böder, Garage 114 m² Wil., 561 m² Grastck. Best

114 m\* WII., 561 m\* Greatek, Beste Lage dir, am Kurpark, 5 Min. bis zum Zentrum und Strand. Frei zum 1. 5. 1986, \$60 800 p. DM. Buchner - immobiliez - RDM Kronshagener Weg 68, 2300 Kiel 1 Telefon (04 51) 1 50 50

Nur noch 1986
steuer- und finanzierungsgünstige
2-Fam.-Hans-Regehung möglich.
Großzügiges Wohnhaus in Tecklenburg-Brochierbeck (Stidhang), Bl.
1880, 2 Gar., 3 km bis Hansalink, Verkehrswert 1985 880 000.- DM, für nur
498 000.- DM sof. von Privat zu verk.
Haus bietet gute Kombinationsmöglichkoil. für gewerbl. Zwecke, z. B.
Steuerberster, Hellpraktiker usw.
Tel, werktags ab 19 Ubr

Tel. werkings ab 19 Ubr 6 54 55 / 15 49

EFH ca. 156 m' Wil, Erker, Eir

fotografierti Franz.-provenzali

Zentrale Lage - Wesel/Dinsla-

Großes Wohnzimmer, außer

0211/\*452045

0 69 / 15 20 26

Grongu/Hildesheim

**Bad Soden** 

München

089/\*1298031 HH - 90 / Börnsen Liehnaberobjekt, 1-Pam-Hs. Bj. 79, 214 m² Wd. auf 1400 m² Erb-pacht, solide gute Bauweise, ersiki. Ausst. in guter Architektur, indiv. konzipiert, rub. Wohnstraße. DM 520 000.- (keine Courtage).
Tel. 6 46 / 7 25 55 33

Fachwerkhaus, Bürogeschoß, 1. Etage m. separ. Eingang, 170 m², neue Thermofenster, Bad, WC, Zentralhzg, u. Balk., beste Lage am Marktplatz, gr. Parkpl, v. d. Haus, 2. Etage, 130 m² Lagerr., langläbrig zu verm. (85,80 u. 2,70 pro m²), als Anwaltspraxis sehr geeignet, dis Bedarf besteht. Ang. unt. M 9988 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Kampen/Sylt, Alte Dorfstraße Reetdachhaus mit Friesengiebel, geschäftlich ideal nutzbar, geeignet für Gallerie, Antiquitäten und andere Branchen. Sonnige Südwestlage, gute Ausbaumöglichkelten, sofort freiwerdend, Kaufpreis DM 820 000,-.

Alleinauftrag E. Peter Treptow, immobilienver 2225 Kampen/Syft, Sjip Wai, Haus Treptow, Tel. 0 46 51/4 10 26

Westerland/Sylt, Geschäftshaus Friedrichstr., beste Lage, zu ver-kaufen. VB 2 Mio. DM. Angebote erb. unter S 9992 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Zu verkaufen: Privat ohne Makier Exklusiv-Bungalow
mit Walmendach, großer parkälnal
Garten, großer parkälnal
Garten, großer Terrasse, halbfertiges Hallenbed, Baut. 72, cz. 200 m²
Wehnfläche, Wohnzimmer rustikal,
offener Kamin, schr genflegtes Anwesen, Nähe Bad Camberg/Hochtaunus Preis VB DM 425 000,—
Zuschr, erch. u. R 9981 an WELTVerlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

mburg-Marlenthal Einfam-Haus, beste Ausst., 180 m² Wfl., 5 Zi., Vollkell., Gar., 1800 mf Grdst., DM 465 000,-

GRUNDA Tel, 6 46 / 33 81 51 EDM-Makler

Repräsintative Villa fei Tusselden mit ca. St l gm Whaftsiche. für rennikute Ausprücke basurits reneried. Beste Lage Zuechriften unter L \$178 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essan

ihre Geschäftsadresse in Dortmund

Villa in Baden-Baden für Stiltzpunkt, Koniaktbüro, Agentu Muderlassung, Firmenstart, Zweitbü ro etc. Sekretarist, Telefon-, Telex-Postdienst preiswert. Moderne Villa im Bungalowstil, luxuriòse innensusstattung, hervor-regende Wohnlege, Bj. 1967, Wfl. 186 m², Keller, Schwimmbed, Gera-186 m², Keiter, Schwimmbed, Gara-gen, Grundstück 1500 m². Kauf-Tal. 62 31 / 25 91 66, Bureauservice preis DM 1 500 000,-. Waiters Villen auf Anfrage.

In der Region zwischen Soden see u. Donsu, wo die Natur noch in Ordnung ist! noch in Ordnung ist!
1-Fem.-Haus mit ca. 400 m²
Grundstlick, sehr gut als Ferien- oder Zweitwohnsitz geeignet, zu verkaufen.
Manfred Barann
1777 Salem-Beuren
Obere Kapelläcker 13
Tel. 0 75 54 / 16 83

Tel. 0 46 51 / 2 61 61

**Kleined Weserbergland** Raum Bodenwerder, Stidhsnglage, inverbeuber, 2 Terr., gr. Balkon, interkellert, Gäste-WC, Wohnraum 70 m², Telefon u. Autocinstellpi., Grüst. 577 m², schloer Baumbestand, einschl. Inventar, VB DM 145 000.— Zuschr. erb. u. L 9887 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

Millibelm zw. Freibarg und Basel gelegen Wohn, u. Geschäftsha, zontrai geleg, 2 Wohn, ehmal 130 m² üb. 2 Etag, 2 Terr, einmal 70 m², 3 Büroräume, Du-sche, WC, Hof u. Gart, zu verk., KP 485 000, DM. Zusehr. unt. N 9681 an WELT-Verl. Poatf, 10 08 64, 4300 Essen.

TEL. 04137 337 Herrschaftl, bei Lüneburg

2700 m² Parigrundst. luxuribsea Landhaus m. 270 m² Wfl., rustikales Gāsisha 100 m² Wfl., elg. Tennspl. + Schwimmbed, Garagon, altes 1. 850 000.-

JATHE HOLZEN

Zuschriften unter Y 1153 an WELT-Verlag, Postfach 19 06 64, 4800 Essen. Rondgebiet Humberg, Yon Priv Wohnha, m. Gaststätte u. Fremdenzi. Tel. 9 48 / 7 38 35 15

Restauriertes Fachwork-Landhaus

Winkelbungalow in Gisakstten/ Frankische Schweiz. 12 km bis Bayreuth, Kalksandstein weiß verklinkert. Wohnfi. EG, Schlaf-zi., Arbeitszi., Eßraum, Kaminzi., Wohnzi., Bad + Gäste-WC, ca. 110 m². Kellergeschoß, Büroraum. 1 Bar, 1 Barraum. 1 Hobbyraum. Dusche/WC, ca. 130 m², neue Oi-zentralbzz. m. Wärmepumpe u. im Oberbergischen

außergew. Architektur, 30 Automin. v. Köin, gute Autobahnanbindung, 400 m² Wohn- u. Nutzfi,
Wohnhalle m. off. Kamir. Einliggerwoh., steuerbeginstigt, maisives Gartenhs. Doppelgarage. ca. 1800 m² Grundst., ruh. Dorfa-ge, v. Priv., KP 1,0 Mio. Tel. 0 22 62 / 12 67

Bad Pyrmont/Lux.-Penthouse

120 m³ Wfl. + gr. Terrasse, am Kurpark, Neubeu, Fahrst., Tiefgarage,
Elnbauki, DM 498 000, - 3-Zi-ErW.

80 m², Neubeu, DM 288 000, -, ton
Privst.

Tel 9 52 81 / 37 11 oder 80 82 29

Sylt - Westerland Wohnanlage

bestehend aus 2 Doppel- und 1
Einzelhaus, Neubau, Erstbezug,
als Ferienwohnungen konzipiert
und vermietbar für 11 Parteien,
sehr gute Bauqualität, schöne,
ruhige freie Lage, auch einzeln
verfügbar. DM 2,1 Mio.

Inhoffen Immobilien Grüner Weg 26, 5485 Sinzig Tel. 0 26 42 / 4 15 66

#### Repräsentative Stadtvilla in Hamburg



in bevozugter, zentrater und völlig nühiger Vülenlage. Nähe Alster und Irneratastt. für verwöhnte Anaprü-che. Sehr gepflegtes Potklinkerge-blude aus den 20er Jahren. Außerordentliche Großzugigheit der Reumaufreitung, gezifehe größe Halle. 11 Zimmer. 2 Kamine. ca. 400 m? Wohnfliche. Solori frei lieferbar. Irn Auftrage des Verdaufen. Kelne wie an Privat zu verkaufen. Kelne Maldergebühr. Keutpreissforderung Dat 1,3 Millionen. I. Septe en WELT-Vertag. intragen u. K 9985 an WELT-Vertag best. 10 05 64, 4300 Essen.

Bad Nauheim — "Kein Notverkauf"

Villa Tentonia von Frivat zu verkunfen. Grundstück 673 m². Total renoviert sowie Anßenanlage. Haus verkinkent. Verschiedene Zimmer sind noch mit Stuckarheiten versehen. Außerdem sind Türen sowie Kinken renoviert. Für ist noch mit Offarbe, Geländer gedrechseit, Fenster bietvergiast "Alt".

1. Keiler: 3 Zi., Kü., Bad. Toilette, 76,39 m² + Keiler.

2. Erdgeschoft: 3 gr. Zi., Kü., Bad. Toilette, Balkon, 131,39 m² + Keiler.

3. Komfortwohmung: 1. Obergeschoft 3 Zi., Kü., Toilette, Erkkunivtad mit Whiripool und Balkon, Wohnfläche 117,88 m² + Keiler.

4. Georgaschoft: 3 Zi., Kü., Bad., WC und Balkon, 118,15 m² + Keiler.

5. Erdgeschoft: Ergestungsbrungsbrungstigt. George. Withe Kumarch.

Dieses Haus ist in Eigentumswohnungen aufgeteilt + Garage, Nähe Kurpark Erdgeschoß geeignet für Arzipraxis und Keller geeignet für Büronsume, VB Ang. unt. V 9995 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 84, 4300 Essen.

GESUCHE

Wir sind eine private Vermögensgesellschaft und suchen in Städten ab 40.000 Einw. in 1-A-Lagen:

Rottach-Egern

andheus-Neubau, Seenline, zantral. lick auf unverbaubare Berge u. Wie-sen. 160 m² Wri , DM 1,46 Milli

Luxus-ETW, 3 Zr., Saeblick, zentr. La-ge, gr. Belkon. 100 m², DM 750 000,-

2 0 50 22 / 50 07 u

m. Grazili. RE

Wohn- und Geschäftshäuser

Abriß- oder

Sanierungsobjekte Bürohäuser

zum Ankauf. Bei Interesse Unternehmenskauf, Personalübernahme, Betriebsauflösung etc. möglich.

Schnelte und diskrete Bearbeitung selbstverständlich **H&L BAU- UND VERWALTUNGS-**

GESELLSCHAFT M.B.H. Vermögensgesellschaft ~ Kaiser-Friedrich-Promenade 101 6380 Bad Homburg - Tel. 0 61 72 / 60 64 Bürozelten: Montag bis Freitag 8-13 und 14-17 Uhr

Zu kaufen gesucht:

voll vermietete Wohnaniage, ca. 30-100 Wngen. gepflegte Bausubstanz, innerstädtische gute Lage in Bayern und Baden-Württemberg Schnelle Kaufentscheidung und Abwicklung. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Richard Großmann

0 immobilien seit 1913 - Grundstücksverwaltungen 2000 Hamburg 36 - Jungfarnstieg 34 - Telefon 0 40 / 34 15 55

RDM

Konzern sucht repräsentative, langfristig ver mietete Anlageobjekte in erstklassigen Lagen bundesdeutscher Großstädte zu kaufen. Investitionshöhe pro Einzelobjekt bis DM 80 Mio. Angebote erbittet:

Walter Schmitz 3060 Viersen 1 - Gereanglatz 23 - Tet 02162 - 3 1982

Gewerbeobjekte kaufen wir ständig Bei langfristigen Mietverträgen mit Mietern einwandfreier Bonität

BONNGRUND Bernhardstr. 23-25, 5300 Bonn 3 Tel.: 02 28/44 96-20 Telex: 8 86 468 bogr d

zahlen wir interessante Kaufpreise

Hauser en Spitzenlingen der Tussgüngersonen

BONN

Baugrdst. für MFH, 3,5geschossig, v. priv. geg. Gebot. Zuschriften unter X 9557 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Baugrundstück Velbert-Tönishelde an B 224 gelegen, 2355 m², voli erschlossen, 3geschossig bebau-bar, Preis DM 380,-/m².

Anfragen: Telefon 0 20 53 / 69 7?

Glashütten/
Fränkische Schweiz

12 km bis Bayreuth, 2 Baugrundst. je ca. 835 m², vollerschlossen, leichte Hanglage, ie
m²/DM 70,-, je ca. DM 58 450,-,
kein Bauzwang, Baustufe II/1.
IMAR-Immobilien
Kanzlerweg 27, 1000 Berlin 42
Tel. 0 30/7 86 34 72.

Herrsching/Ammersee

pachr. u. U 1127 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**Von Privat suche ich** 

en kanfin mahl: Ind Tring Mahla 12011 27 56 97 Salgrafiningto 34 637 ( Sum )

## Renditeobjekte gesucht

Rinkaufszentren und Warenhäuser Büro- und Lagerhäuser mit langfristigen Verträgen. Größere, öffentlich und frei finanzierte Wohnanlagen Größenordnung bis DM 190 Mio.

Strengste Diskretion - schnelle Abwicklung

Angebote erbittet: MANFRED MIELBRECHT: Internationale Vermögensanlagen

Heinrich-Heine-Allee 38, 4000 Düsseldorf 1, Tel. 02 11 / 32 40 19

AUFINA sucht

M Bauträgergrundstücke Mehrtamilienhäuser M Geschäftshäuser Mohnanisgen SB-Markte

bevorzugt im Rhein-Main-Ge-biet für zahlungskräftige, schneil entschlossene Käufer. Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie fachkundig und seriös. Nutzen Sie 30 Jahre Marktkenntnis zu Ihrem Vor-



Haus — Bauernhaus Reithof oder Aboliches uch reparaturbed., mind. 160 m² fohnfl., absol. Alleinlage, ohne jegl. Armbel., nur in landschaftl. echö.

Lage, v. Priv. ges.

Von ainem bekannten Großinvestor sind wir exklusiv beauftragt freifinanzierte

Wohnanlagen und Geschäftshäuser sb 5 Mio. ausschließlich im Raum

Vertrauliche Angebotsbear tung wird zugesichert. **WOLFGANG KOCH** TEL\_0211/579087

Angeb. u. B 1124 an WELT-Verl., EXCLUSIV Postf. 10 08 64, 4300 Essen. Starnberger

Wir suchen:

im Raum Essen

Düsseldorf, Köln, Benn,

Aachen Wohn-und

Geschäftshäuser

geg. Barzahlung zu kaufen.

Schnelle und diskrete

Abwicklung gewührleistet.

5140 Erkelenz - 0 24 31 / 8 00 10

Anton-Heinen-Straße 59

auf Sylt in idyllischer Lage.

Zuschr. erb. u. A 9714 an WELT-Verlag, Poatf. 10 08 64, 4300 Essen.

ockies Landbass

ULRICH O.

**€RDM** 

See 3950 m² Grundstück mit direktem Seeanschluß. Sofort bebau-

bar, DM 2,1 Mio.

ACK DEMED NICKOLAN IMMOBILIEN ORK Schöpe Americht 28 - 6280 Wassbaden Telefon 961 21 :52,59,67

## UNBERAFFE CRINDSTUCKE TO THE

Achtung, Bauträger/Investoren In eigener Sache und im Kundenauftrag bieten wir an finanzstarke Personen folgende baureife Grundstücke an:

9 000 m² für Tagungshotel, ca. 112 App., KP VHB 1,8 Mio. DM 29 000 m² für Spezialkilnik/Hotel/Kur/Ferien/Freizeitanlage v II.b 3,0 500. 30 000 m² für Foriendorf, ca. 60 Ferienhäuser, Schwimmbad usw., KP VIB 1,2 Mo. 8 000 m² für Hotel/Café/Rest., ca. 60 App., Superlage, KP VHB 1,5 20 000 m² für Kurhotel/Seniorenchub, ca. 120 App., KP VHB 2,4 Mio.

Alle Grundstücke in sehr guten Lagen, teilw. Superlagen, in Süddeutschland. Gesamtvolumen der Baurcalisierung ca. 65 Mio. DM, ohne Elnrichtung. Keine Maklergebühren. Ernsthafte Interessenten, die mit uns die Bauvorhaben oder eines davon realisieren wollen, schreiben unter B 1178 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Achtung, Bauträger! in einer Top-Lage, Schwarz-wald-Schauinsland (bei Frei-burg), verkaufen wir baureifes Grundst. f. 10 Ferien-ETW, Bau-

plane u. Beugenehmigung liege vor. Anfrage an Schütz Immob. Vermögens- u. Anlagen GmbH Tel. 6 21 52 / 67 14

Langeoog Baugrundstiick, 836 m², in günsti ger Lage zu verkaufen.

Angeb. u. L 1142 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Grundstück
für 8 Ferienwohnungen, Grafenhausen/Schluchsee, zu verkaufen.
Zuschriften unter G 1183 an WELTVerlag, Postfach 10 08 64, 4300

Remoist. Hähe Bielefelti südöstl. Einzugseb., 750 m², in Bungt lowsiedlung. nach Wunsch bebauba DM 95 000.-

1500 m², mit Baugenehmigung, Sec-blick, voll erschlossen, direkt vom El-gentümer, Kaufpreis DM 730 000,- DM. ochr. unter B 9671 an WELT-Verlag, Post. 10 08 64, 4300 Essen.

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Grundstück, direkt an der Deutschen Weinstraße, 5 Gehminuten zum Kurpark, Thermalbad, Kurmittelhaus und Haus des Gastes. Gastes.

Bebeuber mit Kurappartements, Sanatorium, Hotel oder
Seniorenwohnstift.

Grundstlicksgröße 5300 m², GFZ = 2,4, GRZ = 0,4, Verkaufzpreis 1,5 Mio. DM inkl. Anlegerkosten.
Verkauf auch über Maklerbüro.

Bad Bergzabern

Architekturbüro Japoke 6745 Offenbach, Am Schwimmbad 2, Tel. 0 63 48 / 17 89

Grundstück

co. 30 000 m³ Buschwald, an Kreisstr. 55, gegenüber Industriegeb. Wellenkamp-Itzehoe, TÜV, für nur 6,- DM/m² zu verkaufen.

Zuschr. erb. u. A 9978 an WELT-Verlag,

Postf. 10 08 64, 4800 Essen.

Todtmoos

Grundstück für 10 Ferienwoh-nungen mit Baugenehmigung zu verkaufen.

Zuschr. u. F 1182 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

ZWANGSVERSTEIGERUNG. \*\*\*





Amtsgericht Düsseldori Mühjenstraße 34 7. April 1986, 9.00 Uhr

Westerland, ruh. Lage, voll erschl. mit Baugenehmig. 1.4 WE mit cs. 240 m. Wohn-/Nutzfl.,

Preis DM 365 000,- + Planungs-kost., courtagetrel. BUV, Tel 0 40 / 6 77 01 94

Austanft ertett



Zwangsversteigerung

Luxurios ausgestattete Villa Bergische Landstr. 321, Düsseldori (Wohn- u. Nutziläche 1280 m², Grdat. 8353 m², anverbaubare Lage) Wertfestsetzung durch Amisgericht DM 3 Mio.

Telefon 0 21 01 / 29 72 75

LADEN

zu vermieten

- 220 m² (2uch Gastronomie)

promenade ਲੋ ਸ਼ਾੰ (der letzie von 10 Läden)

as ur (usr membr vol. 10 1.406m)
Tinstnendorfer Strasd, Poststr. 12
40-130 m² (anch Gaskronomie)
Westerland/Syli
30 m², FGZ Strandstr. 4
50 m², Strandstr. 27
80 m², Kurzentrum/Strandstr.
100 m², Kurzentrum/Friedrichstr.

berg. Dingstätte 34 100 m² (such Gastronomie) Wedel b. Hamburg, S-B

60/45/25 m², für Einzelhandel 220 m², Hestaurant Brennen-Nord, Sagerntr. 48 50/60/100 m², für Einzelhandel Springe b. Hamover, PGZ Norwall

Bad Salzuffen, Schliepsteiner 100 m<sup>3</sup> (auch Gastronomie) Bielefeld, Oberntorwall 13/14 40–478 m<sup>2</sup> (auch Gastronomie)

Brackwede, Hauptsir, 131 107 m², für Einzelhandel

187 in Francisco (186 in Francisco (186 in für Gaskrunnie 185 in für Gaskrunnie Freiburg, Leopoldarkades 38–325 in (auch Gaskrunnis

Immobilien W. Rehm GmbH - RDM

Tel. 0 46 51 - 50 05

Ihre erste Adresse in Wiesbaden

wird eine erste Adresse sein: In der Wilhelmstr. biete ich Ihnen in einem wunderschönen Gebäude repräsentative Bitroriume m. Telez, Telefax u. Bitrodienst an Verbinden Sie die Besichtigung m. einem Osterspaziergung auf der "Rue"! Terminvereinbarung unter Tel. 06/21/30/2136, anflerh. d. Bitrozeit u. an Felertagen Tel. 06/21/4/12.

München

0 m² Lagerfläche zu vermie n, trocken und frostsicher rkehrsgünstige Lage, Gleis-schlift, spexiell als Ausliefe-

ungslager geeignet. Lkw mi lebebühne im Nahverkehi

Horst Sohraum GubH Suchen 19, Wotanstraße (Götertahnhof

SUBA-CENTER\* 4

Eröffnung Frühjahr 1987,

16000 qm Nutzfläche.

Ladenflächen 15-800 qm zu vermi VEFMA GmbH Tel. (04777) 8171

Postf. 130, 2175 Cadenberge

Kiel

cs. 1000 m³ alleinstehende Halle für
Sinzelhandel zu sofort zu verm. allerbeste Lage mit Parkplätzen im Gewerbegebiet Kiel-Raisdorf, in unmitteilzurer Rabe von Divi u. Möbel Gümber.
Zuschriften erbeten unt. M. 1185 an.

**Timerendorier Strand** 

Telefon 04 51 / 6 48 63

Praxis- oder

siterung auf 160 m², in zentr. Lage, aus Altersprinden shaussban

strum mit über

Objekt:

Lage:

Preis:

Verwendang:

Verkehrs-

verbindung:

علامية والمراجع والمراجع

mer an seimellentsch

Aussteiger verkanft

Gelegenheit! Umständehalber zu verkanfen: Supermarkt, Innenstadt von Dietzenbach, langfristig vermietet an 1a Meter, 11,3fache Jahresmiete, p. a. 92 880 DM, Kaufprels 1 050 000 DM, vom Eigentü-

Tel 82 31 / 45 25 65.

Tennis- und Squash-Anlage

Durch B.B.-Boom und eigenen Chib einmalige Ausisstung auf 4 Hallen-, 3 Außemplätzen u. 2 Squash-Courts, mit Restaurant (102 Plätze), Chibraum u. Sportshop, Luxuriöse Ausstattung, Banjahr 80, Raum Düsseldorf/Aachen, Preis 3 Mio. Zuschriften erbeten unter W 1173 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Solide Apotheken-Existenz di kötnen wir linen meh modernsten thebilehen, stande lebtspunkten Apotheken-Existensen Ambigica, Umsuizko

1. City-Barelch Groß- bis Kleinstadt
2. Peripherie-Bereich Groß- bis Kleinstadt
3. Indischer Bereich Groß- bis Kleinstadt
3. Indischer Bereich Groß- bis Kleinstadt
3. Indischer Bereich
Eine weitere Selektierung ist
) arst- in hequenn- ei arst-/frequennoriemiert
PRAMISSE Das Orisnierungenschieht muß eine langtristige Existenzgrundige
sicherz; keine Konkurrenzone schaffen, sondern aufgrund von eilgemeinen
Staudart-Veränderungen modifiniert einfügen. Wir sind eine Unternehmensberatungsgesellschaft, die u. a. auf dem Pharmazieselktor tätig ist. Unsere
Geschäftigsölitik ist, durch Qualität zu überzeugen, d. h. Sie längfristig als
zuhledenen Runden zu gewinnen. Langfristigkeit seizt Qualität voraus.
Unternehmer/Standort harmonisch abstimmen, das ist unsere I. Zielsetzung.
Unsere Dienstleistung sollte ein Gewinn für Sie sein. Überzeugen Siech von
unserer Leistungsfähigkeit. Mit dieser Anzeige möchten wir weitere neue
Eunden gewinnen, die uns noch nicht kennen.
Unternehmensberatung setzt eine hohe Leistungsfähigkeit und Verantwur-

mernehmensberatung setzt eine hobe Leistungsfilhigiest und Verantwor-mernehmensberatung setzt eine hobe Leistungsfilhigiest und Verantwor-nigsbewußtsein vorsum, und unsere Beferenzen sind dafür ein Spiegelbild. nfragen nur von persönlich interessterten Apothekern erwünscht – salbst-rständlich unverbindlich und diskret.

VISEV BREIER Grahlt Unternehmensbereitung campatrafa 51, 51 Aachen, Pharmabereich / Frau Land Telefon 62 41 / 2 56 51 - 3 - Telex 2 414 602

**Bad Sooden-Allendorf** 

Rehabilitationsklinik zu verkaufen!

einem 7436 m² großen Grundstück.

punkt und öffentlichen Einrichtungen.

76-Betten-Kurklinik (Obergeschoß in Fach-

werkkonstruktion) mit modernem med. Be-handlungstrakt sowie Personalwohnhäuser

und Hausmeisterwohnungen mit Garagen auf

Sehr ruhiges Wohngebiet, nur Anliegerver-kehr, Hanglage unmittelbar am Waldrand mit herrlichem Blick aufden Kurort, wenige Geh-minuten zum Kurzentrum, dem Stadtmittel-

VB 4,5 Mio. DM (geschätzter Verkehrswert).

Sanatorium, Schulungsstätte, Wohnstift, Se-niorenheim, betriebliche Erholungseinrich-

Bundesbahn-Fernverkehr Hamburg-Frank-furt-Basel, Autobahn A 7 Hannover-Kassel,

mschweig, Postfoch 35 25

castelt, 3300 Brownsel Tel. 05 31 / 7 00 62 23

Industrie- und Gewerbebetrieb

Sauart, aluverideldet, Flachdach.

Lageritailen 80 × 10 m, 80 × 23 m, 45 × 22 m, 50 × 16 m, 20 × 12 m, 23 × 7 m, 17 × 18 m, diverse Werkstätten, 50–600 m².

Modernstee Verwaltungsgebäude, 2 Etagen, 8l, 1980, 25 × 25 m, Stahlbau, aluverkieldet, befestigter Hof. 100 Parkpitizes, eigene Stromversorgung durcht Wiederinbetriebenehme eines stillgelegten Wasserkraftwerks möglich. Der gesamte Industriebereich liegt in Niedersachsen, Zonenzandgebiet, und ist besonders förderungswürdig. Zur BAB Hannover-Frankfurt am Mein cs. 30 km, Neuwert 35 Mio, DM

Köln-Innenstadt

Luxus Penthausbüro mit Einliegerappartement

Abgeschlossene Etage, ca. 176 m², repräsentativer Cityneubau mit Aufzug und Tiefgarage, Ausstattung: Teppichböden, Textiltapeten, teilweise Wandverspiegelungen, Wandschränke, eingezichtete Tecksiche, Büroräume größtenteils eingezichtet. Appartement mit Einbaukliche, beide Einheiten mit Klimannlage, umlaufende Dachterrasse, Hausmeister im Hause, Miete VB 4200,—p. M. netto kalt, bei Kauf 1,1 Mio. mit Festeinbauten.

Anfragen erbeten unter K 9854 an WELT-Verlag, Postfach 10 68 64,

Jotzt heißt as handeln

Listen žie Profit und Luxus, dann soliton Sie dieses Pirst-Chas-Schlofibetel, in welchem Regierungseberhäuster, Königskäuser etc. zu Gast sind, inkl. seinem Berockgarten, Park, Tennispiäre, Reitpistz, Grund 26 000 m², Tagungsräume his 130 Pers, 36 Betten, erwerten. Hohe Abschraftungsmöglichlerien. KP Dist 4 850 000, Auf Wunsch mit Pächter. Fh. Karopart GmbH, Abtl. Immobilien, Wochenonddienst, Tel. 02 21 / 35 18 22.

Top-Varkäufer pesucht

rumodell frei u. F 1180 an WELT-Verl, Postf 1008 84, 4300 Essen.

RENDITEOBJEKT

Miteigentumsanteil an einem

Einkaufszentrum, Lfr. Mietvertr. Mieteinn. DM 35 851,-,

KP 448 000,- DM.

Tel. 0 41 21-7 72 60 n. 19 Uhr

Kapitalanlage

betriebsfertig 1. 1. 1987, Nähe Au-

tobahn Vogeiftuglinie, mit zwöff-jährigem Mietvertrag, Ia Mieter, 100%ige Indexiarung, 11.8fache Jahresmiete, Gesamtvolumen 2,16 Mio. + MwSt.

Zuschr, u. G 1161 an WELT-Verl Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

obilien- und Financierungsv mitthingen

Angelika Haase

Paulstraße 5a + b, 2280 Westerland/ Sylt, Tel. 046 51 / 10 78 u. 2 81 00 u.

Wer eine Immobilie auf Sylt kaufen oder bauen will, sollte es in diesem Jahr tun! Bitte beachten Sie unsore Anzeigen in den Sylter Zeitungen, und rufen Sie uns so.

KI. Wasserkraftwerk

55 000 m², in Alfeid/Hennover, an der B 3 Produktionshalle mit Kranbahnvorrichtung, 190 m × 66 m, Bj.

### oaverigieranie

GESUCHE

## HUSSEL HOLDING AG

Für unsere Fachgeschäfte











Montanus Schallplatter

## suchen wir Ladenlokale in besten Verkaufslagen.

(nur Städte über 30.000 Einwohner)

● Verkaufsfläche 60-1.000 am vorhanden oder ausbaubar

mit geeigneten Nebenräumen für Lager und Personal

Schaufensterfront: mindestens 5 m

Wir bieten Ihnen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Flexibilität, wenn Sie vermieten oder verkaufen möchten.

Wir zahlen attraktive, wert-gesicherte Mieten und sind ein sicherer Partner für langfristige Verträge.

Wir leisten Abstands- bzw. 

Bei Geschäftsaufgabe übernehmen wir Ihre Mitarbeiter 3. und Ihre Warenbestände.

4. Wir ubernenmen auch objekte zur gemeinsamen Nutzung durch mehrere unserer · Wir übernehmen auch Groß-Fachgeschäfte.

Unsere hohen Investitionen machen Ihr Haus langfristig

Uns interessieren auch Projekte, die erst in ein bis zwei Jahren O. zur Verfügung stehen.

Vermittlungen und Hinweise, die zu Vertragsabschlüssen führen, werden honoriert. Wir garantieren Vertraulichkeit, unabhängig davon, ob es zu einem Vertragsabschluß kommt oder nicht.

Bitte nehmen Sie telefonisch oder schriftlich Kontakt mit uns auf:

### ISSEL HOLDI

**AKTIENGESELLSCHAFT** Postfach 1609 - 5800 Hagen 1 Vorstandssekretariat Telefon 023 31/69 01 96

**BUNDESWEIT TATIGES FILIALUNTERNEHMEN** 

### von 120-300 gm Verkaufsfläche zur Anmietung (evtl.zum Kauf).

Standorte: Citylagen, Cityrandlagen, Einkaufs Stadtteillagen in Stadten und Gemeinden ab 3000 EW.

WIR BIETEN LANGFRISTIGEN MIETVERTRAG ZU ABSOLUTEN SPITZENBEDINGUNGEN. Angeb. u. A 9318 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen. n Städten ab 60.000 EW Ladeniokale in Fußgängerzonen zu mieten.

ROSSIG+ PARTNER MANAGEMENT AG

4300 Essen 1

Frankenstraße 146 Tel. (0201) 47 2092 8000 München † SalvatoretraSe 8 Tel. (089) 22:33:41

### ANGEBOTE

#### KURFÜRSTENDAMM

Spitzenlage, Nähe Gedächtniskirche, ca. 150 m² Ladenfläche. Zuschr. erb. u. W 1129 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Lager-/Betriebsund Verwaltungs-Gebäude

Gesamt ca. 2000 m², mit Parkplätzen in schöner Umgebung nahe bel Wermelskirchen (Autobahn Leverkusen/ Remscheid), ab Mai/Juni, auch geteilt, zu vermieten.

Anfragen an: Fa. Masyc GmbH, Neuenweg 63 5632 Wermelskirchen 3 Tel. 0 21 96 / 8 09 95, Herrn Specht

SB-Märkte, Einkaufszentren, Bürohäuser

Gute Standorte, erstklassige Mieter, langfristige Mietverträge, auf Wunsch hohe Steuervorteile für Kapitalanleger. Hofer + Partner GmbH, 5000 Köln 41 Dürener Straße 200, Tel. 02 21 / 40 71 70

Ladenickai Ia Lauflage in 8520 Erlangen. 800 m<sup>2</sup> EG, 200 m<sup>3</sup> l. Etage, 300 Zuschr. u. T 1126 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

F

F

Wyk/Föhr, Ladenlokal

ebem. Rathaus, Fufigängerzone zu verm./verk, vielseitig mitzbar, such Gastronomic. Direkt vom Bauherm Lorenzen, Wyk. Sandwali 54, Tel. 0 46 81 / 22 28 od. 89 30

Wenn Sie es können Sie ihre ellig haben, aufgeben

Anzeige über Fernschreiber 8 579 104

Einw.), kein Urologe, Nerven-bzw. Kinderarzi am Ort, 150-m²

Arztprexis Erkelenz (ca.

Büroräume l. OG, 3 Räume, ca. 125 m², mak-lerfrei zu vermieten, Parkplätze am Haus. Zuschr. u. B 1168 an WELT-Ver

in Oberbayem

ngent 220 000 lcg, zu 5.5 Mig. durch ung zu ver-

TEL. 05 51 /4 50 87-89

evers beautiful

### TANDWRISHAESE JEORGBEIRIEBE



Raum Wildenhausen-Bremen. I reengedeck-tes, stilvoll restattriertes großes Fachwerk-wohnhaus (ca. 450 mf Wohnlikebe). I ge-rätundige Scheunen. I ha Hoffliche mit herr-lichem alten Baumbestund. Ernzellage. Landschaftlich reizvolle Umgebung. Von Privat zu verkaufen für DM 650 460.-. Aus-kauft ernent: Weirner Midler, Queenmiten-wag 20, 1900 Berlin 37. Tek. 6 30 / 8 13 70 72 oder 6 44 53 / 80 28.

Achteng, Kapitalanlegari Arrondlerter Acker, 35 bis 50 ha. BP 50/ 56, 6stl. Hügelland Schlesw.-Hoist., Inraft. 22 verk. Nith, t. A 1133 an WELT-Vari, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Ackerflächen

56 BP 56 BP 56 BP Tells frei oder verpachtet, auch mit Gebäude, durch mich zu

Vierseithof
ca. 19,5 ha Gezantifiche in einem
Stück, herrliche Allein- und Austichtslage auf den Vorbergun des Bayerischen Waldes, leichter Stöthang mit eigener Quelle und Fuchteich, Gobinde
ruparaturbedürftig. Preis 1,33 Min.
Zuschr. u. B 1159 an WELT-Verlag,
Postf. 10 08 64, 6300 Essen. Bei Antworten auf Chiffreunzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem

WULFIMMOBILIEN RDM Makier für Land & Forst 2361 Nehms – Bad Segeberg Nehmser Str 5 Tel Q4555 486

Arestoliumestrilo/Lagerhalio

Nähe Flughafen Köln-Bonn, von Privat zu verkaufen. Langfristig

vermietet. ME cs. 300 000,- p. s.

KP: 28 Mio. DM

Tel. 0 23 06/38 84 much 20 Uhr 0 23 06 / 5 87 44

#### Bauemhof am Waginger See/Obb. (Blockbauweise), Wfl., 200 m². Nfl. 700 m². Grd. 8000 m². DM 550 000,- von Priv. Tel. 7-11 Uhr: 0 86 81 / 90 84

Missborger Helde Missernschsenhof, neue Gebäude, 10 000 m<sup>2</sup> Eichenhof, Landznicum mögl. Jagdgeleg Zuschr. u. El 1140 an WELT-Vering, Postfach 10 68 64, 6300 Essen.

## Modernee Birt-

Wassergrundstückin Berlin

ragen, Anbau Kindergarten sowie Parkpiätze. nahmen ca. 155 000,- DM

Kortpreis 2,5 Mio. DM. Lato-immobilien GmbH 1000 Berlin 30, Kurfürstenstr. 72–74 Tel. 0 30 / 2 62 46 20

## in unmittelb. Nähe des Autobahn-Kantenpunktes Wuppertal-Nord/ Düsseldorf/Bremen/Hannover, 1100 m² Lager, mit Liew-Zurahrt, 500 m² Buro, 180 m² Woh, 2550 m² Grund, gute Erwelterungsmöglichkeit, mi

Telefon 9 21 36 / 1 72 65

Betriebsgelände in Dülmen

erkeiunginstige Lage, Nahe A 43, Bu-ogebäude, zweigeschossig, cs. 290 m³ utstläche, Lagerhalle cs. 600 m³ utstläche, Lagerhalte cs. 600 m³, zu verk.

Elakaufszentrum

10 gewerbl. Einh., Standort RH-Reinbek, Nutzil 950 m³, Bj. 1976,

sehr gepfl. Anl., Nettojabreso

41 100,- DM, KP 1 982 000,- DM,

ivana GmbH

Telefon 9 49 / 36 44 93

St. Peter-Ording

Tel 0 45 57 / 4 83 ab 18 Uhr.

13 000 m² Freizeitgelände

Gewerbegrundstide. 10 000 m². Heide, in landschaftl schöner Lage. m. kl. Wohnha, geeignet 1. Sports-Fitnefs. Gemundheitzentar. Gar-VB.
Zuschr. bitte u. M. 1143 an WELTVerlag. Postfach 19 06 84, 4300
Essen.

Rendl., 1808e Absobreibung, ger. Warbung, nur für gut fundierte Seitständige geeignet. Infla-tiones. Geidsulage, v. Priv. 2. 868 000,- DM zu verk. Zusobriften unter K. 9686 an WELT-Verlag, Postiach 10 68 84. 4890 Essen.

#### **GESUCHE**

Gewerbliche Grundstücke für Supermärkte und Einkaufszentren

möglichst im Gewerbegebiet oder im Kerngebiet. Ein schneile Kaulentscheigung sichem vor Itmen zu. GEMINI-AREA Betefligungsgesellschaften

RIAD AG 5202 Hennet-Altner Tel. 02242/5065-68, Telex 885746

#### **Wohnungsgesellschaft**

mit Bestand und Veriustvortrag zu kaufen gesucht, möglichst in NRW. Zuschriften unter S 9882 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64. 4300 Essen.

Ferkinder – Banträger – Architekten WIR SUCHEN BUNDESWEIT gewerbliche Grundstücke für SB-Märkte/Einkaufszentren voczugaweise mit pos, Bauvort oder genehmigt auch gegen Abs GÖDERT VDM 8 60 21 /2 13 28

Gaben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen Wir suchen in Süddeutschland: Ertragsstarke fertiggestelle Gewerbe-Immobilien (zwischen 8 und 15 Mill DM).

Grundstücke

für Verbrauchermärkte. SB-Warenhäuser, Geschäftshäuser o. ä.

Wir bitten um detaillierte schrift-liche Angebote. ARGENTA Intern. Aniageges. mbH Prinzregenteuplatz 10 8400 München 80, Tel. 0 89/41 39-6

#### **GASTRONOMIEBETRIEBE**

### Exklusive Bar mit Spielkasino

in sildwestdeutscher Großstadt, exponierte Lage, Stadtmitte, erstklassig eingerichtet, Erlaubnis für Nachtbar und kleines Spielkasino liegt vor, lang-fristig zu vermieten oder zu verkaufen, Preis VS.

Ein höchst interessantes Angebot. Eilzuschriften unter Z 1154 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Harz/Sösestausee kleines Familienbotel, 20 Zim-mer, 40 Betten, Café, Restaurant, Sommergarten, 2000 m³ Grund-Kaufpreis mit Inventar DM 620 000,-

M. Wersinger mmobilien RDM 2800 Bremen Tel. 04 21 / 17 07 29 oder 04 21

New removiertes Hote! beste Lage in schw. Stadt, 12 000 EW sus Eigenbes. Nettom. 195 000,-/J., KF 1,25 Edo.

Zuschr. erb. u. Z 1132 an WELT-Verl. Postf. 10 05 64, 4300 Essen.

#### Achtung, Aussteiger! Aus gesundheitlichen Gründen ge-

Aus gestindheitlichen Gründen geben wir unsere 10-Beiten-Pension mit Pächterwohmung und attraktiver kleiner Gartenservierfläche im oberbeverischen Grenzgebiet bei Garmisch-Partenkirchen an Liebhaber ab. Einmalige Sädhang Alleinlage, ca. 20 000 m² Grundstäck, alle Zimmer mit TV. Telefon, Mini-Bar usw. Pacht nur DM 1500, monsti. Abstand für Übernahme der kompi. Einrichtung DM 185 000, Zuschr. erb. und. N 123 an WELT-Verlag, PL 10 06 64, 4300 Essen,

lba

1 30 EE

Hay

OF T

MILITE

M. 10 11.

151

Exkius. Tirolor Hotel nusik. Stil, Nihe Seefeld, Bj. 1880 3 m² Grdet, T20 Simpl., 1. OG v. DG 30 Betten, Kautar, DM 1,3 Mid.

Autolackiererei :

Angebote unt. Z 9515 an WELT-Verl., Postf. 1008 64, 4300 Essen.

zu verkauten Umsatz ca. 1.8 Mill. Gewinn ca 560 000, VB 3,5 Mio.

### 

**Draeser** Unternehmensvermittlung

Sammel-Nr. 06743/2688. Obershi 6533 Bacharach, Telex 42.327 Wir verkaufen aller vermieten für Gewerbeobjekt zielstrebig, achnell und sicher

Cut eingeführtes Großhandelsunterneb in Familienbesitz (Heizung u. Sa-

nitär) im norddeutschen Raum aus Altersgründen zu verkaufen Zuschriften unter U 9686 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wertanlage Abrechmingsstelle – im gesetzi Krankenkussen-Abrechmingsbe-reich tätig – aus persön! Gründer zu verk., Jahresumsatz DM 15 Mio. gute Rendite, VP DM 980 000., zzgl MwSt., Kapitalnachweis erforder!

Ang. erb. u. P 1167 an WELT-Verl Posti. 10 08 64, 4300 Essen. Dental-Labor

zu kanfen gesticht. Tel. 62 31 /40 31 36 od. 40 91 10

## aus familiären Gründen abzuge

Zuschr, unter W 9666 an WELT Verlag, PL 10 08 64, 4300 Essen.

### 

Handburg-Uhlenhorst, Augustett.; 3 ZL., 120 m², Erstbez., TC-Stellol., DM 1980, ez., Hochscherf, RDM-Makler, Ostera: 0 40 / 6 03 55 25. 8 Makler, Ostera: 5 68 63 DL.: 0 41 02 /

2-Zi.-Komf.-Wohnung für 180 DM, Nähe Messegelän vermieten (zur Ind-Messe B ver 9, 4-16, 4, 861. Tel. 05 11 / 85 38 89 mm

10-Zimmer-Have m 2 Bädern, 3 WC, gr. Gerten, in schöner Lege, Nähe seniraler Ort, Ostsecnähe, Raum Gelting/ Angeln, zu vermieten. Tel. 9 46 43 / 22 01

### An unsere Inserenten

Kleinanzeigen von Gewerbetreibenden sollen als gewerbliche Angebote deutlich zu erkennen sein. Nach Ansicht verschiedener Gerichte reicht die Benutzung von Abkürzungen wie beispielsweise Hdl., Mkl., Verm. usw. hierfür nicht aus. Diese und ähnliche Abkürzungen sollten daher in gewerblichen Kleinanzeigen vermieden werden.

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FOR DEUTSCHLAND WELT...SONYTAG

Anzeigenabteilung

## EIGENTUMSWOHNUNGEN

WOHNPARK · HOFSEE EGGSTATT

(keine Provision) im Luftkurort Eggstätt/Chlemgau

in bavorzugter Wohnlage errichten und verkaufen wir zu Fest-preisen eine nette, kleine Wohnanlage, unverbaubarer Blick über die reizvolle Seenlandschaft zu den Alpen 2-Zimmer-Wohnung . . . . . . . . . . . . DM 197 600,-

1-Zimmer-Wohnung 2-Zimmer-Wohnung 2-Zimmer-Wohnung 3-Zimmer-Studio-Wohnung

DM 226 000,-

Auch als Ferienwhg. u. f. Kapitalanleger hervorragend geeignet. W. SCHAFFER GmbH, Plarrer-Sänger-Weg 10, 8201 Eggetätt Tel. 0 80 56 / 3 15 oder 5 63 oder 10 15 Sie erreichen uns auch Semstag u. Sonntag

## Nelskie nostwere

SB-Märkte Nur la Mieter, abzugeben, Vollfina zierung gewährleistet. Anfragen bitte unter L 9679 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300

Genehmigter **EROS-Center-Projekt** in mittlerer Großstadt zu verkau fen. KP 28 Mio. DM. Allerbeste Angebote unter R 1146 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Großraum Wuppertal verlag Postf. 10 08 64, 4300 Pages.

Geschäftshaus

Euskirchen, Innenstadt, neuwer-tig, Büro ca. 70–100 m², geeignet für Rechtsanwalt, Steuerbüro, Versicherung etc., Verkauf umständehalber von Privat. Zuschr, erb. u. C 9980 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4200 Essen. Aus gesundheitlichen Gründen tiquen) in 1a-Lage von Leng (Fuliginger2000) abzugeben. Tulgion 0 57 31 / 2 20 95 - 96

4000 m² (davon 2000 m² Bauland), 45 m Wasserfront, Bootsstege, 17 Wochenendhäuser, Gaststätte mit Sadi für 500 Personen, dazu Som merveranda, 11 möblierte Zimmer

neß-, Gesundheitscentar, Gar muziet, Außenlager etc., Prei

i. s. put. Zustand, jähri. steig. Rendit, hobe Abschreibung, ger. Wartung, nur für gut fundierte

Serving 20 hg

Grundstücke für THE STREET OF THE

G-G-EA Bere Ganga 4. 6. B. B.

The state of the s

Gewerbe land Gewerbe land Grundstied

OMIEBETRIEBE

r mit Spielkas

aleresantes August

E FILE

Ashing, Annie

77.

Exercise Tirolog Bo

14 - 14 - 13 - 13 Pe

Autolockieres C verkools

1.12 FOLESCO FROM

VERMIETUM

AND THE PERSON LAND

T- MINE

I. Z. Komi Warn

7- A. 1995

7.00

3::-

- EZ EZ EGGÎMÎ

10 mm

----

3.00

MENSVERKAUF

gsgesellschaft

GELDANLAGE **IN SPANIEN** Kompl. Buch und Arbeitsmappe

## **»EG-BESTIMMUNGEN«**

1. Sonderausgabe mit detaill. INFO über Investment, Geschäftseröffnung Immob., Daueraufenthalt, Steuern etc. Auch für alle Haus- u. Grundbesitzer!

BETRIEBSWIRTSCHAFTSBERATUNG INVESTITIONSBERATUNG FIRMENGRÜNDUNG

Dr. Wollenberg S. A.

ERLENBACHER STR. 20 7107 NECKARSULM 4 Tel. 07139/7479 Fax 07139/6542

## DM 4 Mio. 14% Verzinsung

## **FORMENTERA FERIENANLAGE** ZU VERKAUFEN

Finanzierung zu sehr günstigen Konditionen möglich. Anfragen an Inza Anzeigen GmbH, Kaiserswerther Str. 115, 4000 Düsseldorf. Tel. (02 11) 45 95 55.

#### Exkl. Penthouse-Wohnung Torremolinos

zentral, 18. Stock, 600 m z. Meer, fantastische Panorama- u. Meeresicht. Gesamtfläche cz. 190 m², davon Wohnung 129 m², klimatislert, Marmor- und Teppichböden, Wohn-Æßraum mit Bar cz. 38 m², 3 Do.-Schlatzimmer, 2 Bäder, Kliche, teilmöbliert nebst zahlr. Einbeuten. Anteil an Swimmingpool u. Garten. Von Schweizer Ges. zu Ersteihungskosten von 1972 für str 148 000,- abzugeben. Finanz möglich. Ausk u. Nr. J 11 329 IVA AG, Postfach, CH-8032 Zürich.

#### Luxus-Landhäuser Costa Brava direkte Meerlage, von 56 bis 110 m² Wohnfläche,

ab DM 71000,-

zurüglich Grundstlick von 300-3000 m², m² = DM 45,-, voll erschlossen, für Kanitalanlage, 10% Nettorendite durch gesicherte TUI-Verträge. Tänher u. Reisch Immobilien GmbH Schumacher-Str. 12/II, 8500 Nürnberg I, Tel. 60 11 / 22 25 23

#### MALLORCA

CALA D'OR Villen, direkt am Meer, und Vil-len am Meer (zweite Reihe Strandfront) mit oder ohne Schwimmbasein. Ab DM

Wohningen, direkt am Meer, Jachthafen, Schwimmbassin, Ab DM 98 800,-PURETO DE ANDRAPIX

Apartments ESPORT\*, direk am Meer, Schwimmbessin Jachthafen. Ab DM 155 000;— Manualines days jiem 8, liebi INTURDOR Av. Tagomago, 18 CALA D'OR (Mallores) anien, Tel. 66 24 71 / 65 75 22



Telefon 00 34 65 - 79 36 29 Telefon 0.69 - 5 07 53 63 Casitas Javea 5.A.

CASITAS JAVEA S.A.

Ibiza Haus von Privat zu verkaufen Tel. 02 88 / 27 47 54

ESPAÑA Süddeutscher Agrarmakier sucht span. Partner L landwirtschaftl.

Zuschr, erb. unt. M 1121 an WEL,T Verlag, PL 10 08 64, 4300 Essen.

LA PALMA / KAMARISCHE INSEL 5000 m² Grundstick mit Beugeneh minung 23 000.- DM
 5400 m² + Landhaus, 95 m² W2... 3 Zi nesto m² + Landhaus, 96 m² Wfl., 3 Zi. Kfl., Bad etc., nobbl., 125 000, - DK., won Frivat zu verkaufen.

Emachr. erb. uni. W 999d an WELT-Verisg Posti. 10 08 64, 4300 Easen. **Marbella/Andalucia/Golf** 

zw. 3 der schönsten Golfpl, an d. Costa del Sol, oberh. v. Jachtha-Costa del Sol, oberh. v. Jachthafen Puerto Banus gelegen (1,5 km), verk. wir möbl. kl. Villa, Land: 1700 m² (sehr hübsch angelegt), Wohnfl. 124 m², 1 Wohn-Kitzi m. Kamin. 2 Doppelachiafzi m. Bädern, voll einger. mod. Kü, 2 gr. Sonnenterrassen m. herrl. Blick auf die Golfpl., das Mittelmeer u. die Berge, sofort beziehbar, Tel., das Souterrain ist ausbauf., als kl. Apariment, VKP 280 000, DM, provisionsfrei, Exposé auf Anfrage: Andahusien Immobilien, Höhnweg 8, 2117 Wistedt, Tel. 0 41 82 / 63 76, Telex

#### WINCELLER IN SPANIEN

IBIZA - VISTA ALEGRE n Meer, mit phentest

H. T. W. Holfmann, Tel. Book 02 28 / 37 36 35



Javea, Gosta Blanca Herriches 1108 m² großes Grundstick in ei Tosaist, volle Södiage, Mestesblick, Orangen-

Javes: 3-Schlatzi.-Villa, 150 m

Javes: 3-Schierz.-Villa, 130 m Wohnfl, 1000 m's schöner Garten, 450 vom Chib el Tosalet enti., für 9,9 Mio. Pts. Orba: Moderne 3-Schlafzi.-Villa mit separatem UG, schöner 900 m² Garten, neuwertig, wegen Krankheitsfall für nur 31 000 £

Furdern Sie unsere allgemeine Beschreibung der Coste Blancs mit Rechtsgutachten und die größte Angebotsütst dieser Ge-gend mit rund 800 Zweithäusern.

Appart. Grundstlicken, an. Preise ab 1.5 Mio. Pix. Eigener Architekt, eigener Banunter-nehmer, 15 Jahre Erfahrung. John Wallace Constructions S. L., Benlass

Deutsche Koninktsdr.: Büre P. Messerschmidt menstr. 13, D-7867 Pfinziel 1 Tel. 6 72 66 / 14 27

Pouteers and Itizal

ISLA TERRA SA Apartado 789, Ibiza-Baleares Tel. 00 34 71 / 30 67 32

CA'N NOBLE S.A.

Spanien - Motel
Grundstück cs. 6000 m³ mit angefangenen Bauarbeiten, 43 Apartments, Schwimmbad, Bar, Restunram, Boutique, Kegelbehn usw. Mit
bezahlter Architektur für nur
475 000,- DM, dir. vom Eigentümer. Abzahung möglich. Zuschr. u. A
1185 an WELZ-Verlag, Postfach
10 08 64, 4300 Essen.

Edificio Cabiro, Ibira/Balea Tel. 06 \$4 71 / 31 \$1 13

lbiza

Lagracis, Saberitz Transhaus 2 Schlarid, Bad/Du., Wohnzi., ESti., Ed., 2 gr., Abstellesume, Gästeri. m. 200. Du., Tel., Swimmingpool, 2000 mi Gart., gr. Garaga, sehr ruh. Lage, Talefon 12 51 / 23 13 67

**Appartement** ca. 42 m², 30 km östi. Malaga, dir. am Meer, in geptil. Anlage, chrschi. Mit-eigenhum an Temnispilitzen v. Swimming-pool, voli mbibliert, aus Erstbesitz, v. Priv. DM 35 900,-Telefon 9 21 61 / 2 27 53

> Spanien Costa Blanca

Verkaufe krankheitsbedingt Rei-henhaus (Bj. 11/83), Strandnäbe Zoschr. erb. u. V 1128 an WELT-Verlag, Postf. 10 06 64, 4300 Essen

#### IBIZA

Zu verkaufen von Privat: Land-haus (120 m²), 2500 m² schön an-gelegter Nutz-/Ziergarten, eige-ne Brunnen, Zentral-Heizung, offens Kamine, Telefon, Garage, Ortmähe Santa Anialia. Preis pM 210 000,— Auch schöner Neu-bau, freistehend in Cala Llonga. Tel. Holland 9031.20.651840

 MALLORCA 
 izen die untere Erfehrung zu ih
 vorteit und litzer Binberheit Apartments is Santa Possa
Residencial Paivil
B Terrasentenings der Superlative
B Bengstertig, unverbauharer
Meanathlick

te Klichen

Gr Swimmingpoolaniage mit
Flesturrant

Anlage Tag und Nacht bewacht

Kaufpreis von 195 000,- bis 300 000,DM, je nach Größe und Lage

18-Loch-Gottplatz, Ternis, Reiten

Idylliacher Yachfusfen in Santa Ponsa

15 km von Palma entfernt. Wolmen Sie ein Wochenende zur Proi

informieren Sie sich. Vereinbaren Sie einen Individuelten Beeichtigunguflug mit HÖLTER-KRAMM immobilien + Beteiligungen 4050 Mönchengladbach 1 Irasse-Str. 20-22, 20 21 61 / 46 7. Telex-Nr. 8 52 294

Elgentums-

wohnungen

OSTERREICH

MARIA ALM

nahe Saalfelden/Zell am See 1- und 2-Zi.-Whgn.

SALZBURG-STADT

Garc. 34 m², attraktive Lage

PROVISIONSFREI Autom. Tel.-Service So.-Mo »DEIN HEIM«

Wohnungsbau Ges.m.b.H. A-5020 Salzburg, I.-Rieder-Kai 13a ≈ 00 43 662 23 5 06-0

Piorida — Beverly Hills Nihe Okala, Baugrist. 10 000 mA, exkl. Wolmani. vi. 18-L.-Golfpi. großeilg. Reitzol., la Knyfralania.

Tel. 0 40 / 6 77 28 57, ab 19 Ular

OST-PARAGUAY

(ltapus) 886 ha Waldgrundstück, auch teil-

886 ha Waldgrundstück, auch tei-ber, mit den besten Böden Para-guays, für Landwirtschaft, DM 250,-/ha, VP 221 500,- DM. Das Grundstück hat 5 km Flußbe-grenzung und 5 km Zufahrt zur Asphaltstraße "Ruta Nr. 6". Deutsche Nachbarn übern, auf Wunsch Rodung u. Bewirtschaf-tung.

tung. Kontakte unter M 9526 an WELT

Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Bungalow, Neubau mit Turm manrischlevantinisch, Hangiage man Meer. Geheimtip ohne Hochhäuser und Manne Hochhäuser und Massentouris-mus, 140 000,- DM. Tel. 64 21/ 86 46 28, auch Sa./So.

#### MALLORCA Porto Fornells

Etatul Wolfstrant, schlüsselferby Mai 186. denkt am Maer m. unverhaub. Stick i. d. Bucht v. Cala Fornelle gel., erstid, meditersene Architektur u. kurstlersteher Leitung v. Pedro Otzoup. 2-22.-Wille, ab 284 125 000.— Keine Klusterprov direkt v. Baustager Forio Fornelle, E. A. Marques de in Cenus. 39 07/314 Pgime te Malkorta Tel. 00 34 71-45 40 12 [Frau Landack]

Komfort-Villa

1. 4 Pers. b. Sta. Eulalia, Golfplatznähe, 5 Gehmin. z. Strand, gr. Gerten, Meeresbl. 5 Sonnentern, exkl.
Einrichtg. 2 Schlafz., Bad., GästeWC. gr. Wabur., mod. Küche m.
Spül- u. Waschm, Innen- u. Außenlemin, Patio, Pkw-Ben. u. Putzh. ab
6. 8. 85 zu verm.
Tel 2 3 1 45 500 ab 31 2 86 Tel. 02 31 / 45 58 06 ab 31. 3. 86

Golf - Costa del Sol ETW Marinagolf, Torrequebrads ab DM 75 000, Finan - Möglichk M. Balser, Haushof S, 4005 Meerbon Tel. 9 21 50 / 80 84 (geweshl.)

Investieren Sie in UMWELT Rendite durch genzjährige Son-penzarunte im Süden von Gran Canaria und Fuerteventura. Si-sherbelt durch Grundbuch. For-dern Sie umgehend unsere Un-terlagen an unter U 1171 an WELT-Verlag. Postfach 1008 64,

Firms sucht Hour/Eigentum für Büro und Privat in bester Lage VALENCIA (Kauf, klete oder Rentenbasis), cs. 150–250 m² Wohn-Neurriäche, Angeb, bitte u. W 1151 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Easen. Komf. Penthanswohnung. Bj. 1998, mit herritcher Rundsicht, über das Meer bis Formenters. 3 Schlatzimmer, Komfurtbad, moderne Küche, gr. Wohnzimmer, 4 Terrassen, 2 Pkw-Enntellnütze, Lift, gelegen Nühe Ibira-Stadt, mur 400 m vom Strand, DM 140 000,- Hyp. 63 000,- DM hann übernommen werden, eine Angebot, keine Makierprovision. Auf Wunsch Verwaltung und Vermietung.

#### Costa Calma

COSTG CRIME

herri. Haus, bez geeign, als Dauerwohns, m. sep. Gästenppartem, v.
Terrassen, gr. Garten, in erstäl, Lage,
m. Meerbl., 70 m z. Sin., Fertigstellung
juli 1986. Wfl. 95 m<sup>3</sup> + 35 m<sup>3</sup>, Nutsfl. 35
m<sup>3</sup>, Terrassen 75 m<sup>3</sup>, Garten 460 m<sup>3</sup>, Dist
320 000,-. Into für den spanischen
Eigentümer:
Junkermann, Tel.: Böre 6 61 21/2 91 11
Privat 6 61 21/5 52 53

gen, Bangalow Rufen Sie au: galous, Villen fen. Informieren Sie sich über Tipa u. 2.-Hand-Objekte. Tel. 6 44 41 / 80 77. Fa. Holiday GmbH, 2248 Vechta Ihr deutscher Pariner

#### HISPANO SOL Postfach 4095 4972 Löhne 4 Torremolinos - Marbella

#### Tranmvilla bei Marbella

Traumvilla bei Marbella im andalusischen Stil mit unverbaubarem Blick auf's Meer. 300 om Wohnfläche, Wohnzi. ca. 100 um. 4 Schlafzi. 3 Bäder und Gästehaus, auf 2.000 qm eingefriedetem parkähnlichem Garten mit großem Pool für DM 550.000,— kurzfristig zu verkaufen.

Evtl. kann Immobilie in NRW verrechnet werden.

Ankerdem besteht die Müglichkeit en 6000 om angrenzendes Bauland für DM 3(N),(NO.mitzuerwerben.

Tel. Spanien 00:34 52, 44 80 06

Düsseldorf 0211 576008

Fuerteventusra, 5900 m² einzigartiges Hanggelände bis Wasserlinie, gem. Robannungsplan ausgewiesen für eine Appartement-Hotelanlage, Zweigeschossige Terrassenbauweise, ca. 4200 m² Wohn-Nutzfläche = 100 Zwei- bis Vierbettappartements. Hervorragende Lage in kleinem romantischem Fischerort an ruhiger Bucht, bes. geeignet für Surf., Segel-, Tanchsportanlage. Preis VS.
GAIN mbH, Trierer Str. 138, 53 Bonn 1, 02 28 / 28 43 68

<u> Immobilienfachmann/Unternehmen - Costa Blanca</u>

Erwünscht mögl. Ertahr, a. d. Markt. Javea. Moraira, Denin, von deutschspr. geführt. Unternehmen. Wir verfügen über: breit sort. Angebon an Größt. u. Plantag. i. all. Lag. u. Großenordn. behauber nach uns Haustypen o. individ, m. uns. Baugeseitschaft – zahlr. Objekte a. Privatbesitz v. App., Ferlenhs. bis zur Villa, Landhs. u. lux. Liegenschaft sowie Finca, Wir bieten: interess, erfolgr., lukrative Tätigkoit und beste Betreuung ihrer Kunden am Ort.

Sollten Sie Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns haben, schreiber Sie uns bitte unter K 1119 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen Gern stehen wir Ihnen zu einem persönl. Gespräch zur Verfügung.

#### Teneriffa/Golf del Sur

Teneriffa bietet das gesündeste Klima der Welt. Direkt am Moer im kimatisch bevorzugten Süden der Insel entsteht derzeit auf einem über 1,6 Mio. m³ großen Arsal ein 27-Loch-Golf-Pintz mit Golfschule und weiteren Sportmöglichkeiten. Erdfinnig ist im Oktober 1986. Eingebettet in diese traumhaft schöne Anlage werden Appartements, Villen, Bungalows, ein Geschäftszentrum (auch als Benditeobjekte) und Hotels. Eine der wenigen Möglichkeiten, Sport und Gesundheit mit hischster Wohnkultur zu verbinden. Nähere Informationen:

Water Cats \$L. Gutgehendes Saisongeschäft in Spanien (Bootsvermietung), mo-nati. Verdienst ca. 25 000 – 30 000 DM, safort oder später zu verk Tel 0231/871177

Teneritts/Poerto de la Cres Ku, Bad, ETW, Swimmingpooku-kompl. einger., DM 68 000,-hr. u. V 9685 an WELT-Verlag, Postf, 10 08 64, 4300 Essen.

#### Marbella Repräsentative Villa

975 000. - DM, bevorzugte Lage, 100 m zum Strand, parkähnlicher Garten, großer Swimmingpool gr. Wohn-Æßbereich, 4 Schlafzi, Tel., Hot-Whirl-Pool, Sauna Tel., Hot-Whirl-Pool, Sauna, kostbar eingerichtet, kompl. neu renoviert, v. Privat zu verkauf. Tel. in Deutschland (Birozeitez) 02 21 / 2 01 52 11

Tel. in Spanien Sen. Korte, Marbella Privat 78 65 45, Geschäft 78 26 88

**Echte Gelegenheit** Costa Brava, Rosas, Exclusivhaus gebob. Ansprüche, Bj. 82 (auch gat geeignet als Pension), V. 450 000, DM. Zuschr. erb. u. R 1124 an WELT. Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Strandbers bel Majaga von Privat zu verkaufen, Wohnzi. Schlafzi, Bad/WC, Kü., Gorten, hr eingerichtet, DM 148 000,-. Telefon 0 21 75 / 9 03 37

## MALLORCA/Porto Fornells-3

Erstki, Wohnani, schlüsselfert, Mai '8 dir. a. M., m. unverbaub. Bl. i. d. Bu v. Cala Fornells gel., erstkl. mediterra ne Architekt u. künstler. Leitung i Pedro Otzoup. 2-Zi.-Whg. ab DM 125 000,-, k. Käuferprov., dir. v. Bautrager.

Porto Fornella, S.A., Marqués de la Cenia 39, 07014 Palma de Mallorca, Tel. 00 34 71-45 40 12 (Frau Lindeck).

#### IMMOBILIEN IM AUSLAND.

#### Wir sind Ostern für Sie da und zeigen Ihnen gerne verschiedene exzellente

Am Lugaer Sco la Molide Residenza Villa Maria direkt am Sco Tel. 0 91 / 68 65 23

Am Lago Maggiore in Ascona Via Locarao 27a Tel. 8 93 / 35 21 84 La Pelma de Mallorca Edificio Son Armadans José Borea 6

#### Haus am Lago Maggiore

in sehr guter Ausstettung, 2geschossig, 5 ZL, 2 Bäder, 2 Secterrassen, 140 m² plus Vorrat plus Heizung plus 20 m² Freiterrasse, Parkpl., Zufahrt, Gartenaul., 500 m² Grundst. (Südhang), Erstbezug! Unverbanbarer Seeblick, Zugang z Priv.-Strand, Bootsboje mögl. Lage: 40 m über Seenivesu mitten im Grünen, 1000 m zum Strand, 25 Automin. bis Ascona/Stresa KP 386 000,-, von Privat. Tel Italien 90 39 /3 23 /4 81 44

## Einwanderung nach Canada? Neueste Bestimmungen: Nachwels (mindestena) cdn.-\$ 500 000, Schaffung von Arbeitsplätzen, Übernahme bestehender Produk-tionsstätten. Angebot: In Atlantic Canada: Gewächsbausbetrieb (4 Jaine ait) auf 2200 m Grund + 1000 m Arbeitshaus, gelegen auf 400 000 m Waldgrundstück mit Finßufer, für cdn.-\$ 220 000.

Aniragen unter G 1139 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64,

#### PARAGUAY-INFORMATION

Stubilo wiresch Yerhältensse
Immobilien und Industre
Farmanbau und «ervasiung «
Fazmus » Jojoba » Desta Pend
Sigenes Büro in Asunción
Günstige Besichtgungshöge »

media finanz Tel. 091V45896/7 The (17) 911 8210 media

## Luganer See

Haus mit Bootsplats und Garage, eingezäuntes Grundstück, ruhige Lage, sir 295 000,-. Saverio, Via Besso 42a, CH-6900 Lugano, Tel 0 91-71 45 48, abends.

#### Österreich/Tauern 2-Zi.-FeWo, Dusche, WC, renoviert, Südlage, Ausländergenehmigung, ca. 40 m², DM-59 900,-. Tel. 65 11 / 72 23 28

Kanada Ostküste ler Sübnesswase, die Spiere Konster. Tell aradidasspae Saygranditilele at 11.000 m² 04 30:000. - Flourzie-rang talifich, provisigus-treier Espentilanerwerkant.

#### Im Herzen der TOSCANA

kennen wir uns aus. Unsere Spezialität ist Florenz, Sienna, San Gimignano. Vom Bauernhof zum 100-Zimmer-Schloß m. deutschsprachigem Service "TRE-C"

Immobilien aus bestem Haus Rufen Sie Deutschland 06 71 / 7 19 30



Hans Stockmanns Seebornstr. 39 8750 Aschaffenburg Tel. (0 60 21) 9 73 99 Komi.-Elgentunsi 120 m²

Florida, Palm-Beach-Area Blick auf Intra-Coastel-Water-way, Schwimmbad, 3 Z., 2 B., K., Balk., Bootssteg-Grundst, US-3 105 000,-, zu verk Zuschr. u. X 9973 an WELT-Ver-lag, Postf. 0 08 64, 4300 Essen.

Schweiz und Italien

losufen wir von Privat Haus, Wohat oder Land. Zuschr. an Wenvis <u>Etablissement,</u> I ligkreuz 42, Postf. 1 17, FL-9490 Vac

Florida Top-App., dr. am Intracoasti/Atlant., 25 m³, OG, Traumbl., 2 Schladzi., 2 Båd., in exkl. 2-Biag.-Wohnani., Pool, Tennis. Golf, knupl. einger., absol. nenw., mr einger., abso 85 000 \$ VE. Tel. 0 40 / 6 77 28 57 ab 19 Uhr

## Grassino bei Florenz

Exichative ETW. 200 m<sup>1</sup> Wohnfi., Wohnst, m. gr. Kamin, 3 Schlafzi., 3 Bäder, Küche mit Eßbar, Eßzi.,

venhain, sehr ruhige Lage, zu verkauten. Zuschr. u. P 1145 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4800 Essen.

🖭 lbr Gardasee-Spezialist 🕣 S-Form.-Hous, TORBOLE DM 358 000,-3-Form.-Hous, PESCHERA, DM 229 000,-3-ZL-RES-DTW, MADERNIO DM 135 000,-Heubers-ETWer MONISA, Seenh., v. 2-4 ZL. Tennis, Pool, v. 90 000,-2 ZL, LAZISE, L'ren. Schloß 120 000,-2 ZL, LAZISE, L'ren. Schloß 120 000,-3 ZL, MANERBA, Seenfer DM 155 000,-Welters Gb.J. rund u. d. See cut Antroge. SUCHE LIFD. OBJ. NORDITAL:EN

CANNES 2-Zi.-App., 45 m², Bad. Küche, Lift, Balk., Südosts., sehr guter Zust., v. Priv. zu verk. DM 200 000... Tel. 0 40 / 86 11 96

- Florida/Golfküste-\* Hous- und Grundbesitz \*
\* Anlagen \* Info \*\*
\* SUN & COMFORT INC. \* \* \* Fliederweg 3 \* \* \*

\* + 8216 Reit im Winkl \* \*

\* \* 2 (08640) 1488 \*

1-Zi.-Wohnung 25 m², sehr komfort, gegenüber Hafen v. St. Laureni-du-Var, 5 km v. Nizza, 3 km v. Finghafen Nizza, Côte d'Azur, emiferat, v. Priv. zu verk. Zuschr.: Havas, Nr. 4748, P-13100 Aix en Provence.

113 Angebote, von der Immo-bilie ab 3700.- DM über Existenzen bis zum Altersruhesitz. H. Gast. Tel. (0 53 81) 7 09 01

#### SCHWEIZ Rente-Häuser legal derch Ausländer erwerbbar. INTERMAGNUS AG

estr. 119, CH-8702 Zärich/Zollike BRD-Repr.; Tel. 089/91 2087 Wir finanzieren Ihren Wohnsitz in Frankreich Risassische Bank, Karlsruhe Telefon 07 21 / 2 26 51

School- od. Rinderform, 30 liekter Nähe Toronto, in herri. Gegend mit eig Find u. ki. Waldsee, in Bestzu-stand, gegen Haustausch in Deutschland oder her zu verkaufen. Tel. D \$2 28 / 62 16 56

#### Wallis/Schweiz

Montana-Les Collons-St.-Luc. Zu verkaufen: Wohnungen und Chalets, Kredit bis zu 60%, Zins 6,75%. Zuschriften en Val Promotion S A., 10 av. du Midi, CH-1950 Sion Tel 00 41 27/22 34 95

Vierwaldstättersee

igentumswohnungen m. Blick a See, 1-4 Zi., ab sfr 110 000,-

Telefon 6 22 45 / 49 28

mit ausgezeichneter infrastruktur bletet hervorragende Elgentume

#### rtz, modernster Yechthaferi, Reitzentrum, 6 Schwimmbed

3. NATUR
Ein über Jahre gepflegtes und
geschützles, grünes Naturparadies mit Fasanen, Rebhühnern,

Hinter der Ferieninsel Albarelin steht die Schweizerische Kreditanstelt – sine der größten

## Fig. (82 62) 71 U 63

Kanada, N.B.

Grundstück v. 26 000 m³ zw. Grand
Lake (40 km lung) und Straße
(Strom u. Tel.) zu verk.
Zuschriften unter X 9801 an WELTVering, Postfach 10 08 64, 4200 Essen

ETW Wörthersee/Kärnten 65 m² Wfl. + 20 m² Tetr., direkt am See, Bestlage, gute Ausstattung, Einbaukil., v. Priv., VB 250 000,— DM. Tel. 6 89 / 7 91 78 78

ECRICANNOHIMUNG d, belgischen Küste in De Par ne, 2 Stock m. Balkon, Wohn Schlafzi, 22 m², 4 Schlafzilätz evtl m. Garage. T. 00 31 / 76 65 35 25

LE LAVANDOU - CÔTE D'AZUR Sehr schönes Eigentum, große komfortables Haus, gut erhalten Grundstück 7000 m³ mit schöner Grundstück 7000 m mit schonen Bäumen, nicht verbaubarer Blick auf das Meer, einzigartige Lage. Zu verkaufen auf Rentenbasis (für 2 Pers., 82 und 85 Jahre). interessenten wenden sich an: Agence "La Meridienne", Ref. 100 F-83 980 LE LAVANDOU

## EIN STÜCK SCHWEIZ IN ITALIEN

# Das Konzept für Sie.

1.KONZEPT Komplette, abgeschlossene, sonnige Urlaubsinsel in der Adria

möglichkeiten, wertbes Schweizer Sicherheit. 2. SPORT 24 Tennisptitze, 18 Loch-Golf-

## Privatatand, "centro sportivo".

Rehen, Palmen, Pinien . . .

## 4.EIGENTUM Unser immobilien-Angebot: Ferlemvohnungen, Villen und Grundstücke direkt am Wasser oder im Grünen, ab DM 89500.

5. SO NAH ... kn Golf von Venedig – wenige Autostunden von Deutschland über eigene Zufehrtsstraße erreichbar. (München-Albarells 600 (an)

Albarella GmbH Pfeuferstraße 33-35 D-8000 München 70 Telefon: 089/7257121

COUPON: Bitte senden Sie uns liven neuen Farbprospekt PLZ On

#### DAS IST DIE ABSOLUTE SPITZE! An 5 Wochenenden über 125 Bungalows





RCB (Hollands großter Erbauer von Fenenbungalows bietet Ihnen, in dem schönsten Nordseegebiet Hollands, Bungalows zu sagenhalten Preisen an. Der Bungalowpark liegt nur 50 Meter vom Meer entfernt. Ein Eldorado für Angler, Segler, Surfer, Taucher u.s.w. Mit Strand, Jachthalen, Hallenbad, Tennisplätzen, Restauraris, Ladenstraße, Surf- und Segelschule. Die Preise unserer Bungalows liegen ca. 40.000,-- DM unter dem normalen Preisnivsau.
Wedere wichtige Vorteile: - Günstige Zinsen - Da
- Egener Grund - 100% Auszahlung - Iso

- Luxus Ausstattung he Vorauszahlung der Mietgarantie

ANGEBOTS COUPON

1-Zi.-Wohnung
30 m², Balkon, Parkplatz, Keller, in
Stadimitte von Cagnes-Sur-Mer, 7
km von Nizza, 4 km v. Finghalen
Nizza Côte d'Azar, 50 m v. Meer
entfernt, sofort beziehber, von Privat zu verkaufen.
Zuschriften:

Havas, Nr. 4749 F-12100 Aix on Proven Jetzi Büregebände kaufen? Dies ist ein Thema der März-Ausgabe im Info-Brief U.S.A. IMMOBILIEN-ANALYSE. Probeexemplar geg. Einsendung Ihrer Visitenkarte und DM 1,90 in Briefmarken von: IIA-GmbH

5380 Bad Homburg. ANDORRA Deutsche Betreuung in Andorra ECONSA Philippeth 45, 4030 Ratingen

Schöne Aussicht 3

**AMSTERDAM** 9% Netto-Rendite
ageobjekt Wohnhaus, fest ver Anlageobjekt womman, test ver-mietet u. verwaltet, aus eigenem Besitz mit Baugutachten, jährlich gesetzliche Mieterhöhung. Netto-mieten hfl. 11829., Endpreis hfl 131563., Hypothek bis 70% möglich:

Tel. 00 31 20 / 71 16 45 Allgoed Immobilien Joh.-Verhulst-Str. 16 NL-1071 NC Amsterdam

## verkautt.

Jetzt beginnt in Brouwershaven die 2e Phase.





DM 79.500,-(bis DM 109.500,-Eigenkapital nur DM 7.950,-

- Isolierverglasung - Zentralheizung etc.

KOMMEN SIE OSTERN NACH HOLLANDI gungstermin, oder Forderi unser Lukus-Intopakel \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Burozaten mo-fr 09 00-18,00 Uhv 10.00-1600 UN 3 Hollands größter Erbauer

von Ferienbungalows achtet auch weiterhin au thre Brieftasche. Luxemburg in 1a City-Lage

Pußgängersone, gutgehendes Geschäftshans, 4 Biagen, ca. 500 m² Flache,
30 m Schaufenster, 10jähr. Mietvertrag, 10,5fach, Festpreis 2,3 Mio. DM.
Angebote schriftlich erbeten an:
CHARLES RIES, Postf. 41, L-7201 Walferdingen, Tel. 9 83 52 / 338 / 153

Sie sind gut beraten, unser Angebot zu besichtigen, bevor Sie woanders kaufen. Österreich/Steiermark Skigebiet, Appartementhaus mit 5 WE, in traumhaft schöner Lage, Bj. 85, 42 m² bis 86 m², ab 129 000,- DM. Firma Kaopart GmbH, Abteilung Immobilien

Wochenenddienst, Tel. 02 21 / 55 18 22

Italienische Riviera
Im Raum Alassio – San Remo, excl. Villa, m. herrl. Blick über das
Meer, zu verkaufen. Luxur. Innenausstattung. Kpl.-Einrichtung, 150
m² Wfl. – evtl. teilbar – 100 m² Terrassen, Garage, 1000 m² Grund, VB
540 000, – DM.
Zuschriften erbeten unter T 9883 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

4300 Essen. Schweiz/Wallis/Anzere Zu verkaufen in kleinem Mehrfami-lien-Chalet, Südhang. Eigentumswoh-mungen mit Ausländerbewilligung: 24-Zi.-Wohmung, 84 m², sir 285 000. 44-Zi.-Wohmung, 89 m², sir 285 000. 54-Zi.-Attika-Wohmung, 123 m², sir 25 000.

Sofart bempalertig. I.C.P. SA, Postfach 19 CH-1952 Sion, Tel. 00 41/27/23 53 00 Holi. Nordseeinsel Ameland: gr. schöne Whg. mit an Tel Luxemburg 09 352 / 33 82 24

Wem insel zumute ist, erhält gratis Inselkatalog René Bochm – Privatinseln Neuer Wall 2, 2000 Hamburg 36 Tel. 9 40 / 34 22 22, 9 40 / 34 37 28 Tx. 2 166 222 isle d

Friesland Angeb, in d. Niederlanden in Nihe v. Wald u. Jachthafen, 5458 m Park mit Häuschen u. sch. voll-möbl. usw., Pr. DM 300 000,- KK. Info: Postbus 90 419. NL-1806 RK Amsterda

## Nova Scotia Auf dem Breitengraf von Mizze, mirchenhaften Allestonde, Gobekonissel-ter Sübwessersen, die

9531 0 1251 65 13 27 2**8 3**2

#### MMOBILINALSIAND



BAVARIA GmbH ismaninger Str. 106 8000 München 80 Tel. 089/980533-38 Tx. 5 23 618 schu d

Ferienhäuser und -Wohnungen mit Niveau in Port Grimaud am Golf von Saint Tropez • Gute Lage, direkt am Wasser.

Elgener Bootsliegeplatz vor der Gartenterrasse.
 Auch topgepflegte aus 2. Hand.
 Besichtigungsflug an jedem Wochenende von allen Flughäfen möglich.

Fordern Sie Unterlagen bei uns an.

#### Amsterdam – Gelegenheit

Mietobjekt (12 Wohnungen), Eckhaus, angenehme Lage, Mieteinnahmen ca. 50 000,- DM im Jahr, für DM 300 000,- an Schnellentschlossene zu verkaufen. Telefon 0 21 53 / 35 46 (privat)

FLORIDA - GOLFKÚSTE Villen, als Invest.

10% Rend. oder Eigenn. ab 5 66 900 Abr.
DM/S = 2,20, keine Maki-Prov., Superlage. Besichtigung u. Info. Tel. 08 21 /
31 19 66 UVB IMMOB. 8900 Augsburg

ie.

Wi

۷e

W

В

п

. 11

E

do

Spit

J٣

esc

len

SI

**Jut** 

800

V€

Landsitze + Villen Penthäuser und Appartements an der Côte d'Azur zu verk. Interessante La-gen, von St. Tropez bis Antibes. Rufer Spie zu dach antibes.

Belle Maison GmbH, Parkstr. 42 6260 Wieshaden Tel. 0 61 21-37 49 99 ed. 0022 94-56 08 09

Frag doch Merget! Wenn Sie ein Ferienhaus oder einen Zweitwohnbzw. Altersruhesitz

in Frankreich erwerben wollen.

Wie wär's z. B. mit einem schicken Appartement in Cannes? (Evtl. mit Liegeolatz an der Côte d'Azur.) Morgens shopping, mittags relax, nachmittags segeln, surten, schwimmen, sonnenbaden, abends ausgehen. So leben, wie eben nur in Frankreich möglich. Rufen Sie mich doch einfach an, oder schreiben Sie

> France-Immobilien VDM Rudolf O. Merget Sulzbachstr. 11 6809 Saarbrücken 3 Tel. 08 81 / 8 50 36 Merget

1-Zi.-Wohnung sehr komfort., gegenüber Hafen Laurent-du-Var. 5 km v. Nizza, 3 Finghafen Nizza, Côte d'Azur, entfernt, v. Priv. zu verk. Zuschr.: Havas, Nr. 4748, F-13100 Aix en Provence.

disentis Bündner Oberland

moderne, bezugsbereite Wohnun gen an ruhiger, sonniger Lage

2-Zi.-Wohnungen ab str 171 500,-3-Zi.-Wohnungen ab str 256 700,-

Dachwohnungen mit viel Holz-Innenausbau / Hallenbed / Tennisplätze und Restaurants in der Anlage / freier Verkauf ohne Vermie-tungspflicht auch an Ausländer / unverbindlich erhalten Sie auf Wunsch unsere Verkaufsunterla





Mitinitiator und Vorstandsnitglied für Bundes-verband gesucht. Erwartet werder akademische Vorbildung u. Interes se am Gesundheitswesen. Kepital

bedar! TDM 20-40. Ausführl. Zuschr. erb. unt. H 9677 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Suche

tätige Beteiligung

kleinerem Betrieb, mögliche

industrielle Fertigung, Raum NRW. Langjährige Erfahrung im kosmet. Bereich.

Angebote u. T 1148 an WELT-Verl., Postf. 10 06 64, 4300 Essen.

Beste Kapitalanlage

Antiquitäten – Experten ga-rantieren Ankauf erlesener Anti-quitäten, Betelligung ab DM 10 000,-bei bester Sicherheit geboten.

schr. u. S 1125 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Easen.

Expandieranda Taunisfirma läger, Tuschen, Salten, Zubeh

Fast-food-Kette

Rendite-Obj. Côte d'Azur bietet Kapitalbeteiligung an Fran-chiseunternehmen BRD ab 10 000,-, Anfragen an

CHEZ FRITZ Teichstr. 34, 5000 Köin 30

Gesucht

tables Unternehmen, Über

GmbH-Anteile an graphischem Un-ternehmen zu verk. Zuschr. erb. u. G 9984 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

HYPOTHEKEN

ab 100 000,- DM bei sehr

günstigem Zinssatz zu ver-

mitteln, schnelle und dis-

krete Abwicklung gewähr-

Ziegelstr. 11a, 4806 Werther

Telefon 0 52 03 / 14 67

SPANIEN

Vertriebs- u. Montageunternehmer (Innenausbau + Objekteinrichtun-gen – Akustikhau u.a.) sucht Zu-

sammenarbeit mit deutschen Fir-men für Gebiete Barcelona-Valen-

cia-Malaga Vertretung oder Part

nerschaft 0. 2. Angeb. bitte u. X 1152 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Kanada-Austranderungsbuch

Gratisinfo WK4 bei zwergel-mvi verlag, 7537 Remchingen 3.

Dariehen aus der Schweiz

in DM, sfr und US-Dollar, geger Bankaval, Tigung über Schweizer Franken-Police, Beteiligungen, Ventu-re-Capital, Hypotheken, Sanierungen vermittelt Finanzagentur Hentschel Brandenburgische Str. 25, 1000 Beritt 15, Tel. (0 30) 8 81 80 06, Tolex 1 86 480.

inger, Tuschen, Saiten, Zubenor in. ten Testergebn.) vergibt noch Gebletswertre tungen verschiedene FLZ-Gebiete. Höbe visionen + Gewinnbeteiligung. Ei-knpital erforderlich. Bewerbungen

MORAWIEZ

Str-Kredite et 4,5 % Zies

Finanzvermittlung 7000 Stuttgart 1 Klüpfelstraße 8

## ARGENTINIEN

Erstklassige Betriebe für Viehzucht. Viehmast, Mais und Getreide. In allen Größen

## Auskunft und Beratung durch

von Hünerdorff sche Güterverwaltung, 8767 Worth/Main Landstraße 42

#### Zu verkaufen – BERGEN/NIEDERLANDE

Am Meer ein freistehendes charakteristisches Wohnhaus mit Som-Am meer en freistenendes einfakte. Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Nähe Wald, Dünen und Meer. Eintelmerhaus, im gemüt! Zentrum, Zentrum,

Info: VLIEG VASTGOED GROEP Plein 35, NL-1881 Bergen, Tel 98 31 / 22 98-9 80 64

Büsingen, 3-Zi.-ETW, Rheinblick, 259 000,- DM, T. 004141/614676

And the state of t

San Bernardino/Grambünder oobl 2-Zim.-Wohnung (50 m² Luxentines, Jagenstil-Hest sich hervorrag eignend als Geschäfts-sitz, Bitro., Praxis- o. Wohnles, evtl. m. langirist. Metvertr., VB 650 000. DM. Angebote scirrift! erb. an: Charles Rics., Posts. 41, 1-781 Walferdingen, Tel. 96352/334/185 Köche, Bad mit Pkw-Einstell-piatz. Kaufpreis 1981: 175 000,-gegen Gebot oder Tausch mit deutscher Immobilie. Zuschr. erb. u. F 1138 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Algarve/Carvoeiro mf. Ferienhaus für 7 Pers., 180 m icom. Ferremans für 7 Fers. 150 m., Bj. 81, Kamin, top eingerichtet. Swimmingpool 5 × 9 m. tägl. Haus-mädchen, Chib-Service, Grund-stück 2000 m², Ciub-Aniage mit Ten-nisplätzen u. Reitstall von Privat zu verkaufen. Zuschr. erb. unt. G 9720 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### 



Das ALPHA JOURNAL ist eine Wall Street-Insider-Information mit Trendberichten und aktuellen Kaufempfehlungen vom modernen

US-Optionsmarkt.

Citrusiand Südtexas . 100 km entf. v. Golf v. Mexico

im Rio Grandetal, 20 km v. Stadt-

kern McAllen, urbanisierbar

Grundstück ca. 65 000 m²

mit Trinkwasseranschl., bebau-bar, urbanisierbar. DM 220 000,-

Tel. 0 89 / 53 53 40

Farm, 62 ha, mit gr. Farmhaus (im Moment Getreideanbau), in P.E.I. (Kanada), für 195 000,- Can. \$ zu verk Anfragen erb, u. N 9989 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Die EFB gehört zu den größten Dienstielstern Europas für den Bereich "Moderne US-Optionen". Ihr kostenfreier Informations-Service für Kilent und Interessent ist einmalig und schnell.

Antwortcoupon Code 29. S. W 86 AL. Bittle kostenios Unterlagen zusenden: Alpha Journal (Wall Street-Info 14-184.) O aktuelle Sonderberich O Moderne US-Optionen O Options-Glaumstern O Spekuliation Rokstoffe O Kouto-Erefferung ngija kartusta hat PL2/0:1 Tel

EFB Habustrafie 78 - 6000 Frankfact 71 nen Tel. 050 - 41 60 30 mai AQ Tel. 00 41 - 75 - 3 12 12

#### Berlin bringt bärenstarke Vorteile Der Renner im Anlagemarkt:

Altbausanierung in Berlin Erwerbermodeli "1000 Berlin 62, Martin-Luther-Straße 101 (gegenüber dem Rathaus Schöneberg)", 41 Wohneinheiten.

- ausgezeichnete Lage
  nachhaltige Vermietbarkeit
  hochwertige Bausubstanz
  ginstige Finanzierung (bis zu 100% möglich)
  hobe Sonderabschreibungen nach BerlinFG
  alle Sicherheiten
  konkrummeleren Breis z. H. 22 ml. DM 68 72
- konkurrenzloser Preis, z. B. 32 m³ = DM 66 720,-Informieren Sie sich, fordern Sie Unterlagen an: Conduct GmbH, Laurentiusplatz 1, 4443 Senden Talefon: 0 25 97 / 62 24

#### Biete Teilhaberschaft oder Verkauf

eines kleineren modernen metallverarbeitenden Betriebes in Schwäbisch Gmünd.

Schriftliche Angebote erbeten unter D 9717 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Haben Sie Lust, Geld zu verdienen?

Mehr als eine halbe Million DM Investition und Erfahrung von 5 Jahren schaffen die Basis für unser Geschäft. Wir suchen in den Großstädten jeweils einen 50%-Partner (Kfm.) zur Leitung und verantwortlichen Kontrolle des örtlichen Unternehmens. Die Verdienstmöglichkeit liegt bei DM 250 Ted. p. a. Aus Paritätsgründen ist eine Einlage von DM 110 Tsd. (50%) erforderlich, Ausführliche Darlegung der Fakten im persönlichen Gespräch. Vereinbarung nach Kurzbewerbung mit Kap.-Nachweis unter N 9549 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Chef-Beratung

Erfahrener Managementberater staht Unternehmern als Partner zur Lösung schwieriger Finanz- und Marketingfragen zur Verfügung. Langjähri-ge erfolgreiche Managementpraxis als Geschäftsführer, seit rd. 10 Jahren Chefberater, Referenzen von anerkannten Persönlichkeiten. Diskretion



Dipi.-Kim. Götz Junkers Dipt.-Km., Götz Junker c/o Junkers GmbH Stre8weg 13 2000 Hamburg 52 Telefon 0 40 / 89 25 22

Gesucht: Darlehen DM 4 Mio., 2. Rang Industrieunternehmen, Verkehrswert rd. DM 30 Mio., erstrangig beliehen mit DM 13 Mio., sucht zinsgünstig Langfristdarlehen gegen Gestellung von Eigenttimergrundschuld von DM 4 Mio. Kontaktaufnahme unter P 9990 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Geschäftsabwicklung über Luxemburg

- Eigen- und Refinanzierung
- Neue Struktur
- Luxemburger Domizii - Gesellschaftskonzept

Zuschr. unter A 1177 an WELT-Verlag, Postfach

10 08 64, 4300 Essen, EFB GOLD EFB SILBER EFB TREASURY BONDS EFB ST Antwortcoupon 29. 03. W StraBe

PLZ/On Telelon Effekten und Edelmetell-Beratungsgassellschaft mbH Parameterberechnung • renommerte Broker • DAS Gespur • DIE Strategien Wir sagen (AATREDITION over PREDITION Bewegt sich der Markt (100) PRESIDENTIAL IUT beide

yoner Stern - Rababitsida 70 - 5000 Frankturi 71 Telefon 760 / 5 58 49 58 - Takes 4 11 541

Düsselderf, Tejelon 8211-684424 München, Tejelon 889-416030

oder schreiben Sie Fordern Sie unsere ausführlichen Benchte an unter 29, 03, W DER DIE ADRESSE LITT DER ERFOLGREICHEN LITT STRAT

## Beteiligung an einer in Liquiditätsschwierig-keiten befindlichen Firms mit keiten Grundbes, hoh. wertvollem Grundbes., hoh steuerl verwerth. Verhistvorstederl verwerter trag und garantiertem Gewinn für 1986 zu vergeben. Erforderl Kapital nicht unter 2 Mo. DM. Nur Direktangeb. u. S 1189 an WELT-Verl, Postf. 10 08 64, 4300

City-Ladeniokale
Bei Miedrigst-Zinsen ist es bick-ste Zeit zum "Umsteigen"!
Sichern Sie sich die Renditen der nichsten Jahre m. Verkaufsfi. in City-Lagen v. Köln. Metvertr. langtr. indergeb. u. m. boh. Kau-tionen (6 Mon.) abges. Mietgr-rant, auf Wunsch mögl. Erwerb provisionsfr. v. Elgentilmer. Zuschr. erb. u. C 1135 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

12 % p. a. and here Elniage ab DM 30 000.- zahlt erf. Immob-Untern. Bei allen Neub., Sanierun-gen u. Auftig. allenbester Obj. er-folgt Abwickig. über Notarander-konten. Erstrang. Hypoth. als Sicherh.

Informat. u. H 1162 an WELT-Verl. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

 $0.41\ 01 \cdot 2.40\ 05$ eilhaber-Börse

#### Titulierte Forderungen

gegen sofort. BARZAHLUNG kauft (Anzahl mind. 30 Stück).

Zuschriften unter:

Inkassobüro Johann Hejno Kaiserstraße 35, 7550 Rastatt

Kannen Sia schon die Vertalle sieer Laxessburger Holding AG?

erfreiheit in Luxemburg ute Anonymitäi õgensverwaltung ohne Vermögensve Steuerabzug

Patentverwertung Dachgesellschaft für internat. Firmenbete Internat. Beraterteam erarbeitet für Sie die optimale steuerliche und ge-sellschaftsrechtliche Konzeption.

Firmenübernahme und Verwaltung erfolgt über uns Fordern Sie unsere kostenlose Infor-mation an unter U 8825 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

5.5% Hypotheken-Zins Vermitikung für jedes Haus, priva u. Gewerbe (99% Auszahlg., eff Zins 6.5%), der Super-Zins für enorme Einsparungen. Rufen Sie an B. Bonin GmbH, 4902 Bad Salzmen Tel. 0 52 22 / 5 71 11-5 71 12

Wir kaufen titalierte Forderungen in Größenordnungen von DM 500,- bis DM 15 000,-, ab einem Volumen von DM 500 000,-, auch

über Vermittler. Zuschriften unter S 9376 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

10% p. a. Zins bieten wir bei Geldanlage auf bis 2 Jahre. Bankübliche Sicherheiten. Abwicklung über RA-Treuhänder. Kein Ausland. Keine Investitionsgüter etc. An-onyme Geldanlage möglich. Informationen über:

Josef Landstorfer Wirtschaftsberatung – Treubänder Postfach 75 65 52, 8900 München 75 Tel. 0 89 / 6 92 49 80

iiche Benditen Beritung vor dem Konkurs Kauf und Übernahme der Betriebe antel, 2009 Hamburg 63 Pustfach 63 62 47

Effekten- und Edelmetallberatungs Gusb

Telefon 069-6664058 Aktienindizes feb Rohstoffe feb CALL feb PUT bein DOPPELSTRATEGIE feb Aktienindizes feb Rohstoffe feb

### Die honkperuntierte Anlage ab 100 000 DM, Verdreifschung des Kapitals in 5 Jahren? Leben intereutional, efr. US-5, DH, Police. Aniageberatung W. Robde. Telefon 0 22 45 / 49 28

Film-, Fotoproduktions- und Ver-lagsgesellschaft mbH in Hamburg sucht zur Durchführung einer inno-vierenden Konzeption eines neuen Magazins

TelMaber/Kommanditist Mindestbeteiligung DM 50 000,-Zuschriften mit Kapitahachweis unter H 9985 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Gewerbeimmobilien **USA 9,25% p. a.**

Durch Mietvertrag mit Good zent)

Garantierte Rendite Mictvertrag für 15 Jahre, Option für weitere 20 Jahre. Weitgehend steuerfrei. US-Dollar 46 700 pro Anteil (nur noch wenige Anteile

RGB Bahr GmbH 5000 Köln 1, Frankenturm 5-7 Tel 02 21 / 21 98 06

Kredite za 4%% Jahreszins (Ausz. 100%) ertei-len Schweizer Banken. Nur teleî Auskünfte (13–17 Uhr)

Treuband Dr. Buser CH-8006 Zürich, Tel 00 41 , 1/3 63 20 50

Landwirt sucht DM 1 Mio. gegen gute Grundschulde bei 6% Zinsen. Zuschriften unter R 9683 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Schweizer AG mit Verwaltung und steuergünsti-gem Domizil abzugeben. Bei Über-nahme werden alle inhaberaktien ausgehändigt, absolute Anonymität ist gewährleistet. Vertrauliche Anfragen unter P 1123 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Teilhaber gesucht
bis DM 160 000,- für Dienstleistung
unter eingetragenem Warenzeichen
mit großer Gewinnerwartung.
Zuschr. u. H 1184 an WELT-Verlag
Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Unternehmens-

beteiligung konkurrenzlosem Wirtschaftszweig mit hoher Gewinnerwartung. Wir suchen Partner, welche mit mind. DM 50 600,- his max. DM 1,5 Mio. in ein neugegründetes Unternehmen investieren wollen. Wir bieten eine Beteiligung an einem international erprobten zukunfts-orientierten Projekt (in der BRD eine absolute Marktlücke). Unsere Geschäftssparte ist die derzeit am schneilsten wachsende Industrie in den USA. Interessenten erhalten unverbindlich ausführl. Informationsmaterial.

Zuschr. u. C 1157 an WELT-Verlag. zweig mit hoher Gewinnerwartung

Investieren Sie mit mir 20% Rendite volle dingliche Absicherung. Zuschr. erb. u. E 1181 an WELT. Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

ischr. u. C 1157 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen



## 9% p. a. zahit leitender Angestellter bei monatlicher Zinszahlung für Darlehen von Privat **250 000,**

Def, Laufschit & Jahre.

Mindelstehere Expitalabsinherung
unm Laufseitende geboten.

Zischriften erbeten unter S 6728 an
WELT-Verlag, Postl. 10 08 64, 43 Essen Angelanische Kwanzes sehr günst. in gr. Mengen abzug

lhre

an der

Ostküste

Kanadas

bere just an der Abdern

pang. 800,800 tg². Ein intaktes Perudies für alle Naturireande. Excel-

gen, Strafen. Streen and Telefan.

Previsionsfreiter Eigents-merverkant. 0.50 Cen. S

**G.I.C.** Serturatenda am 195 1933 1980: Berlio 19, 1939: 937 938 5 22 75 97

MT 817.

Trauminsel

Aureigen-Verkeufsprefi sucht stillen Teilhaber zum Schließer einer Marktlücke, bevorzugt Interes-senten m. Verbendung z. Druckereige-werbe Zuschr. u. G. 9676 an WELT-Verl. Postf. 10 08 84, 4300 Essen.

Zuschr. erb. u. Y 1175 an WELT-Verl., Postf. 1006 64, 4300 Essen.

Asingekupital gesucia: iuche Betrige zwiedren da. 10.- u 500 000.- DM zur Mit-franzierung von Briefmar-en-Ankluten. Besicherung HEINER FABER . C. Johannesstr 33, 5300 Bonn 3 Tel 02 25 / 46 77 06 -09

Telihaker gesacht bis 160 000 - DM für Dienstle stung unter eingetr. Warenzeichen mit großer Gewinnerwartung. Zusehr. erb. u. U 9994 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64.

GELDANLAGE mit monatlichen Auszahlungen und überdurchschnittlichen Ren-

diten per annum, ab DM 10 000,-vermittelt Finansagentur Heni-schel, Brandenburgische Str. 35, 1000 Berlin 15, Tel. (0 30) Berlin 15, Tel (0 30) 8 81 80 08, Telex 1 86 480 IEÖRSA-AKTIEN-EMISSION zum Ausgabe-UJRS von 100,- DM, 1963: Gewinn pro Aktie: 17.95 DM. DIVIDENDE 1985: 10%, KGV: 5,5-Carox-Call-Empt.: 300% Gewinn, Börsembrid-Probeex. (graits) - DA-TEN v. 300 Optionsscheinen u. 1150 Wandelanleihen I. 20 DM - DEPOT-VERWALT INIGKanalwein.

VERWALTUNG/-analyse 180RSA AG, 63 Glešen, Pl. 5726 Paraguay für Profis

Das Buch der Bücher, das keine Frag

offen läßt! Alles über Auswanderum

Daueraufentheit, Kapitalien, Geschitt

Gratisinfo WP5 be zwergel-mvl-vering 7537 Remchingen 3 Hypotheken-Dariehen

Sonderkontingent Vermitthing ab Darlehenssumme 300 000,—, 5,5% Zins, 100% Aus-zahlung, 5 J. fest, anfänglicher effektiver Jahreszins 5,58% od. 6,5%, 100% Ausz., 10 Jahre fest, anfänglicher effektiver Jahres-zins 6,61%. Tilgung über Lebens-versicherung.

Vermittel P. KALKREUTH, # 0 29 04 / 47 71



Ihr Spezialist

Wübbels, Makler, T. 0 59 62 / 3 28 Teithaber gesucht

bis 160 000,- DM für Dienstlei-stung unter eingetr. Warenzeichen mit großer Gewinnerwar-tung. Zuschr. erb. u. U 9994 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

\* \* \* Sofort - gegen bar \* \* \* FORDERUNGSANKAUF (tituliert - mindestens 50 Stuck) Inkassobūro Dr. Stapf, 5300 Bonn Adenaueralice 50, Tcl. 02 28 / 22 11 90

Mit US-HYPOTHEKEN erzielen Sie (immer noch) gute Renditen (12-13% p. a.) Anlagen ab US-\$ 10 000,-. Hohe, dingliche Sicherheit. Verlangen Sie unsere Kurz-

broschüre.



INVESTAD INC. Levaterstraße 76 CH-8027 Zärich Telefon (01) 2 02 20 21 Telex cb 56 421

## MEDIENFONDS seit 1979

Wenn andere Feierabend machen, fangen wir an zu verdienen. INFO DEVECO Otto-Volger-Str. 19a 6231 Sulzbach/Ts. · Tel. 0 61 96 / 70 25 11

#### Verkaufsprofis und investoren gesucht

Für 5 projektierte Großimmobilien in Süddeutschland suchen wir für 5 projektierte Größinmenballen in Statesterland Statien wir finanz- und leistungsstarke Partner (Immob.-Fonds/Anlagegesell-schaften/Vertriebsfirmen/Kapitalanleger). Gesamtvolumen der 5 Projekte ca. 100 Mio. DM. Auch Banken oder finanzstarke Bauuntennehmen könnten hier ihre gute Chance wahrnehmen.

Angebote mit Provisionswünschen bitte unter C 1179 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Coldbarren oder Coldminen-Altika er eine garantierte Rendite von 8 % p. a.???

Die ideale Kombination:

## 8 %-GOLD-WANDELANLEIHE

mit Zinsgarantie von internationaler Effektenbank, wandelber in Goldminen-Aktien oder Goldberren. Stückelung: US-\$ 2000, US-S 5000, US-\$ 10 000.

Unterlagen anfordern bei:

GIM Marketing AG, Badener Str. 141, Postfach 1 48 CH-8636 Zürich, Tal. 09 41 / 1 / 2 41 55 57

Rieine Grahl (med. Techn.) von ehem Mitarts, und größtem Eunden gemein-sam gebeuteit, hat sich wieder geba-gen. Überarbeitetes, unabhängiges und interessnates Processon. gen. Domarbeitetes, insbhangges im niteressantes Programm. Gesuchte Fi nazusprites zum Durchstarten. Even-ucil auch kaufm. tätigen Teilhaber Seriöse Angebote (ksine Finanzmak-er) unter E 9882 an WELT-Verlag Postf. 10 68 64, 4300 Essen.

**Drekt Zwangsverstelgerung?** Im Mandantenauftrag noch Kre-ditmittel gegen Grundschuldabsicherung, auch in schwierigen Fällen (auch arbeitslos etc.) zu

Zuschriften: JOSEF LANDSTORFER Wirtschaftsberatung, Treuhänder Postf. 75 05 53, 8 München 75

ausländ. Flagge

Zuschr. u. D 4180 an WELT-Vering Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

8.5% Zins, 169% Ausz., 16 Jahre fest anfängl. eff. Jahreszins 6.8% als Festhypothek, "jährl. zahlbar, Laufzelt bis zu 30 Jahren, einschl Vermitthungskosten beschafft: Dipl.-Kfm. W. Lievenbruck 2 HH 60, Maienweg 37, 0 40 / 51 05 1

1986 wollen wir expandieren Zur Erweiterung des Eigenkapitals un-serer Gesellschaft (Immobilien-Dienstleistungen und alles, was dazu-gehört) bieten wir Beteiligung an Ge-sellschaft ab 50 000.— DM Tätige Beteiligung: 150 000.— DM. Zuschriften erbeien unter R 9727 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

11 % Zinsen p. A. Durch privat bedingtes Aussche den des Hauptgesellschafters such junge tatkräftige Führungsmann-schaft zur Übernahme eines altein-gesessenen soliden dt. Kfz-Teile-Produzenten Anleger für Gesellschaftsanteile ab 100 000,- DM

Machen Sie Ihr Berlin-Darlehen zu Bargeld

liaminfte Tennisschule Know-how, beste Referenzen für verschiedene PLZ-Gebiete Bezirksleiter zur Errichtung und Verwaltung von Tennisschulen. Hohes Einkommen Teilhaberschaft möglich. Eigenkapital erforderlich.

Ungewähnlich hohe Reudit Führer).

vergeben.

Schiffe unter

(15 % p. 2.) Investor sucht Partner für Finan-zierung und Einsatz (erf. DM 250 000,- per Einheit v. ca. 1000 ts).

1. Hypothek

Zuschr. erb. unt. N 9725 an WELT Verl. Postf. 10 08 64, 4300 Essen

steuerunschädlich -. Wir kaufen 25j. Bln.-Darl v. 1978 u. früher. Antragen unter E 1137 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Bewerbungen unfor K 1163 an WELT. Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Easen

bieten wir schnell entschlossen: Anlegern für eine KG-Beteiligu an unserem Verlagsobjekt (Tenni Ausführliche Informationen über K 1141 am WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Telefonische Vorabinformat unter 0 40 / 6 56 71 81 Venture Kapital Anbieter von konkurrenzio preisgünstigen, neuartigen Ön-line-Börsenterminals und Online-Kursinformationen sucht Investoren mit Kapital und Know-how/Connection im Bör-

sengeschäft. Zuschr. erb. u. 7 9993 an WELT-Verlag, Postfact 10 08 64, 4200 Essen. Viel Geld! können auch Sie verdienen! Ab 40 000,- DM Kepital Int re 100% machbar, info Wolfgeng Eichberg Glebener Str. 154, 5000 Köin 91

Wer steigt ein in Verträge zum Erwerb von an der Nordsee? Zuschriften erbeten unter K 9722 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Siebzehn Jahre schon zahlen wir an unsere Geldanieger pünktlich und re-gelmäßig 12% Zinsen p. a. Und nach Ablauf der vereinbarten Zeit das Ka-pital zurück: Jahrelang haben wir uns nicht um neu-es Geld bemüht. Nun suchen wir einen bestbeleumdeten freiberuflichen ANLAGEBERATER der an diesem für ihn nachweisbar in krativen "Produkt" interessiert ist. Bewerb. m. Lebenalauf erb. u. J. 112 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64.

Stuttgarter Aktienclub Ein Cleb von Prefis und Hobby-Börsvanern, durchscheid Gepot-Gewinn 20% e. 1 Pres: beim CAPITAL-Bönse-Spiel 14 oned. Stammtisch in verschied. Stäube 44 spel Monari. Stammilsch is verschied. Stidten für Bundesrepublik. Ausbuhriche Unterlagen bosseta i AKTIENCLIIR, Ampsberger Str. 562, 7 Statispart 61. Telefon; 0711 / 32 19 08-08

Liquidität

durch

Re-Finanzierung Betriebseinrichtung Zuschriften unter V 9687 an WELT-Verlag, Postfach 10 0 884, 4300 Esses Für immobilienund Kapitalien

Anzeigen: Jeden Samstag DIE O WELT Jeden Sonntag

WELT SONVEN

Richtungen WANN wir WAS sagen, segen uns unsere Handelssysteme. Rufen Sie an

Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.